

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

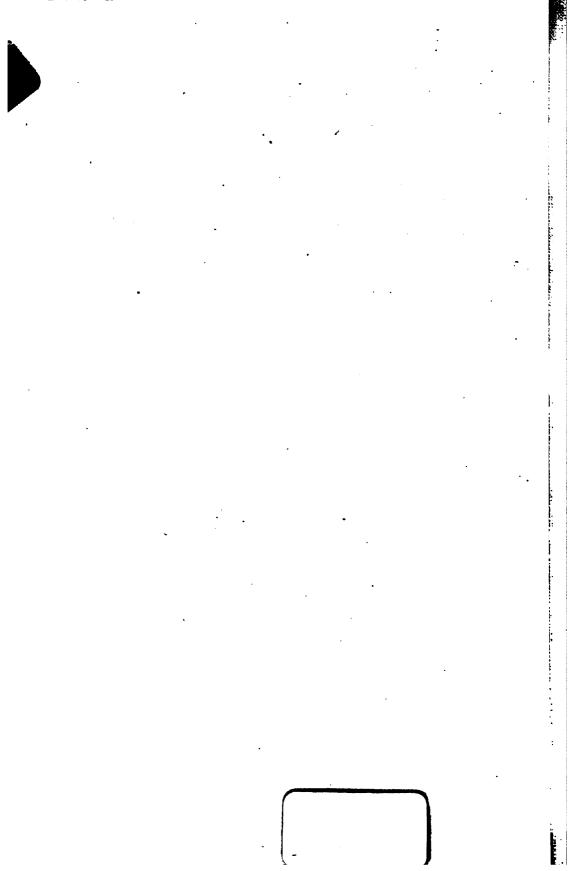

. de l'illianie

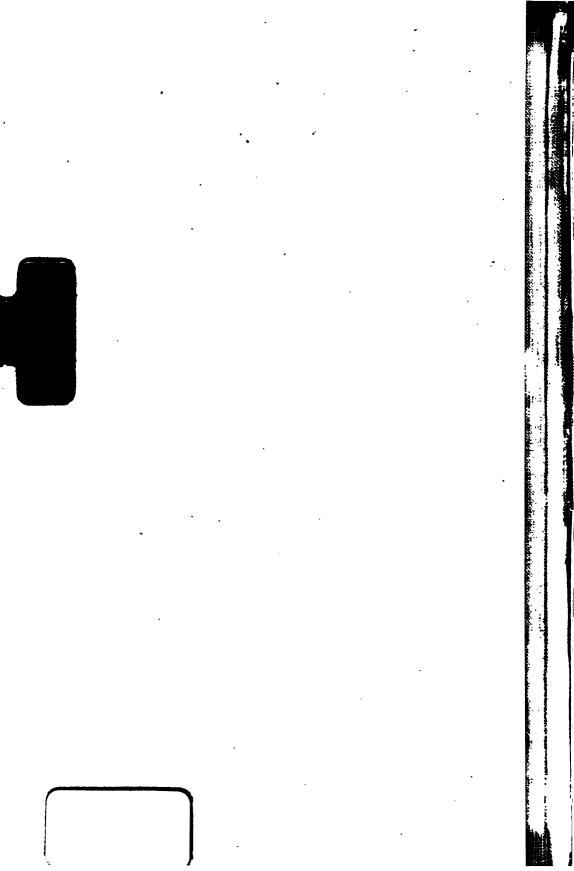

.

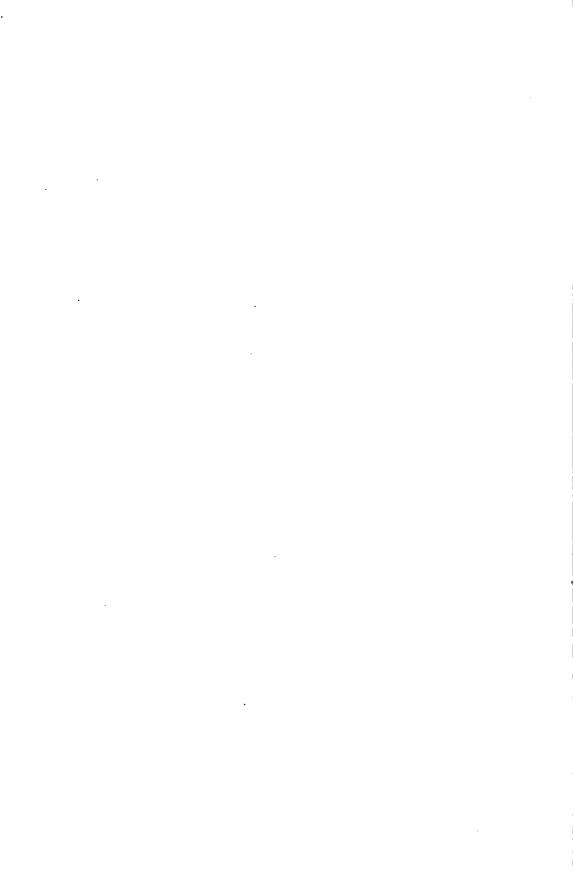

|   | , |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |

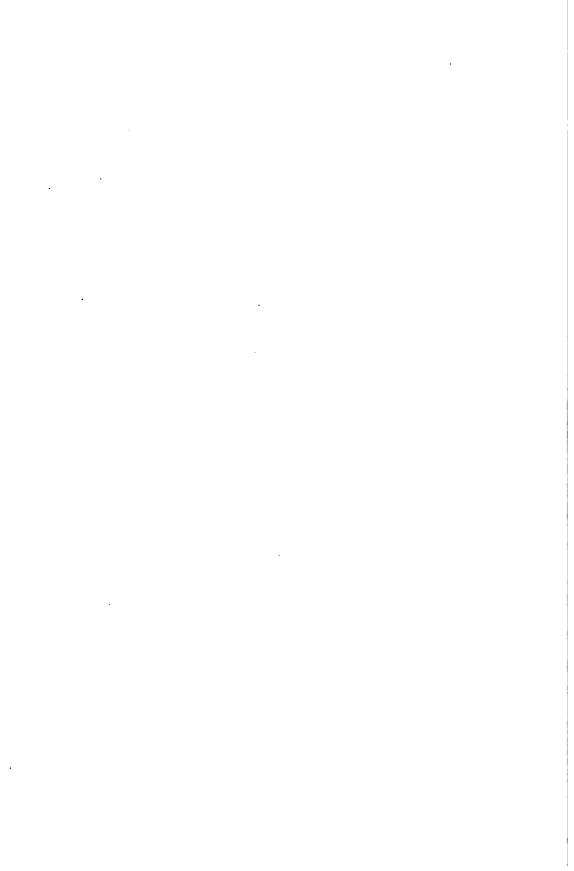

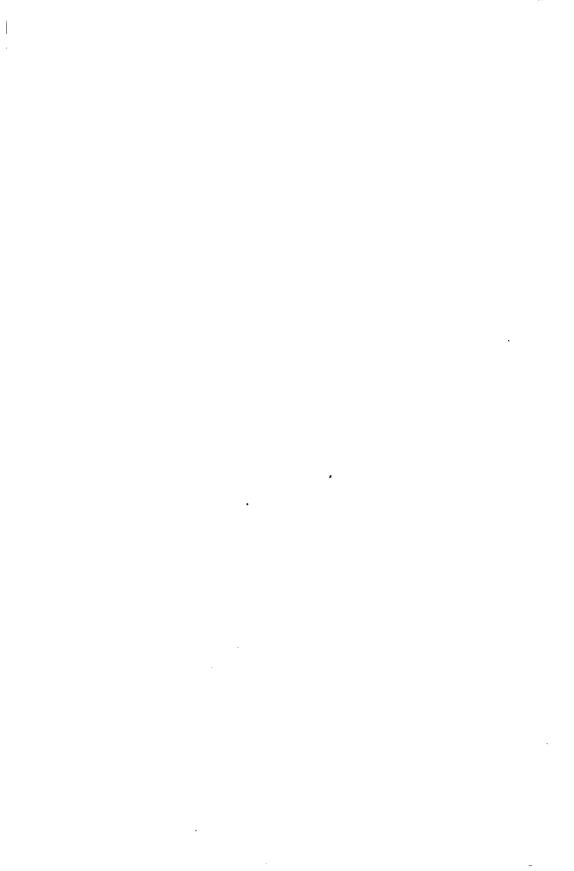

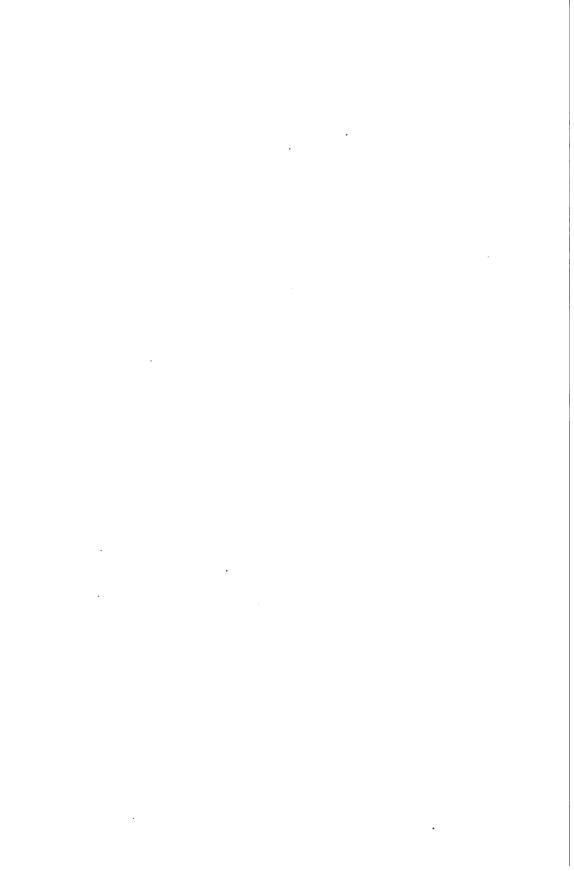

## Jahresbericht über Soziale Hygiene Demographie und Medizinalstatistik

und alle Zweige des sozialen Versicherungswesens.

### Fünfter Band:

Bericht über das Jahr 1905.

Herausgegeben

**v**on

A. Grotjahn und F. Kriegel
Dr. med.
Dr. phil.







Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1906.

## Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Sozialen Hygiene und Demographie. Von Dr. med. A. Grotjahn und Dr. phil. F. Kriegel. Band I: Bericht über die Jahre 1900 und 1901. Preis: 7 Mark 50 Pf. — Band II: Bericht über das Jahr 1902. Preis: 12 Mark. — Band III: Bericht fiber dus Jahr 1903. Preis: 10 Mark. - Band IV: Bericht über das Jahr 1904. Preis: 11 Mark.

Medizinische Reform Nr. 36 vom 6. Sept. 1902 sagt über den I. Band:

Die stetig zunehmende Zahl von Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Sozialen Hygiene, des Versicherungswesens und verwandter Bestrebungen kann der einzelne kaum noch übersehen, zumal die Verfasser nicht nur aus Ärzten und Hygienikern, sondern auch aus Beamten und Nationalökonomen bestehen. Das vorliegende Werk wird dem Orientierungsbedürfnisse eines jeden, der sich in den einschlägigen Gebieten zurechtfinden muß, in bester Weise Genüge tun . . . Es ist nur zu wünschen, daß dieser erste Jahresbericht sehr zahlreiche Leser finde, der Ausbreitung und Vertiefung sozialmedizinischer Kenntnisse wurde so auf das Beste Vorschub geleistet.

Handbuch der Schulhygiene. August Netolitzky in Wien. Mit 350 Abbildungen. Zweite umgearbeitete Auflage. 1902. Preis: brosch. 20 Mark, gebunden 22 Mark.

Geschlechtskrankheiten und Rechtschutz. Betrachtungen vom ärztlichen, juristischen und ethischen Standpunkt. Von Prof. Dr. Max Flesch, Frauenarzt und Dr. jur. Wertheimer, Rechtsanwalt in Frankfurt a. M. Preis: 2 Mark.

Sammlung von deutschen und ausländischen Gesetzen u. Verordnungen, die Bekämpfung der Kurpfuscherei und die Ausübung der Heilkunde betr. Von Henry Graack. (Von der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums und von dem Geschäftsausschusse des Deutschen Aerzte-Vereins-Bundes empfohlenes Werk.) 1904. Preis: 3 Mark.

#### Aerztliche Sachverstündigen-Zeitung:

. . . Die vorstehende, sehr fleißige Arbeit füllt in der der Kurpfuschereibekumpfung betreffenden Literatur entschieden eine Lücke aus.

#### Zeitschrift für Erztliche Fortbildung:

. . . Neben dem hervorragenden historischen Inseresse besitzt die Zusammenstellung einen erheblichen praktischen Wert für die Bekämpfung der Kurpfuscherei-

Kurpfuscherei und Kurpfuschereiverbot. Eine rechtsvergleichende kriminalpolitische Studie. Von Dr. iur. Henry Graack in Berlin. Preis: 2 Mark.

Von Dr. med. A. Grotjahn. (Besonderer Abdruck Der Alkoholismus. Dr. Theodor Weyl in Berlin. IV. Supplement-Band.) 1904. Preis: 50 Pf.

Die Alkoholfrage. Eine soziologisch-statistische General Matti Helenius, Helsingfors. Preis: 6 Mark. Eine soziologisch-statistische Untersuchung. Von Dr.

Zeitschrift für Krankenpflege, Juni 1903:

Die Literatur über den Alkohol ist um ein wertvolles Werk "Die Alkoholfrage. Eine soziologisch-statistische Untersuchung von Dr. polit. Matti Helenius in Helsingfors, Finnland", bereichert, denn es gibt außer der 2. Aufl. von Hoppes "Tatsachen über den Alkohol" kein Buch, welches sich an Reichhaltigkeit des Stoffes dem vorliegenden an die Seite stellen konnte.

Zahnarzt und Arbeiterschutz. Von Hermann nummer, Bernin. 1 Abbildung im Text und 3 Tafeln.

# Jahresbericht über Soziale Hygiene Demographie und Medizinalstatistik

und alle Zweige des sozialen Versicherungswesens.

## Fünfter Band:

Bericht über das Jahr 1905.

Herausgegeben

Aon

A. Grotjahn und F. Kriegel
Dr. med.
Dr. phil.







Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1906.



Alle Rechte vorbehalten.

### Vorwort.

Wie die Herausgeber aus Anfragen und Zuschriften ersehen, scheint noch immer nicht hinlänglich bekannt zu sein, daß der Jahresbericht seit seinem Bestehen auch alle Daten und Publikationen aus dem Gebiete des sozialen Versicherungswesens enthält. Im Einverständnis mit dem Herrn Verleger ist deshalb der Titel ein wenig verändert, so daß die Berücksichtigung der den Arzt interessierenden Fragen aus dem Arbeiterversicherungswesen, die man jetzt unter der Bezeichnung "Soziale Medizin" zusammenzufassen pflegt, deutlich zum Ausdruck gelangt. Um jedoch die in den früheren Bänden bewährte Einteilung nicht zu zerstören und so die Orientierung zu erschweren, sind die Bezeichnungen der Haupt- und Unterabteilungen nicht verändert worden. Wie in den voraufgegangenen Bänden findet der Leser die Krankenversicherung unter Abschnitt III: "Morbidität, Prophylaxe und Krankenfürsorge", die Unfall- und Invaliditätsversicherung unter Abschnitt IV: "Soziale Hygiene der Arbeit".

Ihre Mitarbeit am Referatsteil widmeten uns ärztlicherseits: A. Blaschko, M. Bloch, A. Gottstein, P. Hüls, O. Neumann, F. Prinzing und B. Spiethoff; nationalökonomischerseits: A. Berner, P. Georg Grotjahn, A. Koch-Hesse, S. Saenger und A. Südekum.

Alle unsere Leser und Freunde bitten wir, uns durch Zusendung von Büchern, Sonderdrucken und berichtigenden oder ergänzenden Notizen auch weiterhin gütigst unterstützen zu wollen.

Berlin, 1. Mai 1906.

Die Herausgeber.

Alle Zuschriften und Zusendungen sind zu richten an einen der beiden Herausgeber:

Dr. med. A. Grotjahn oder Dr. phil. F. Kriegel Berlin, Alexandrinenstr. 90 Berkin, Oranienstr. 96

## Inhaltsverzeichnis.

| Vorwort                         |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | Seite<br>. III |
|---------------------------------|--------|-----|----|----|------|----|---|--|--|--|----------------|
| Inhaltsverzeichnis              |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . <b>v</b>     |
| A. Chronik der sozialen Hygiene | von    | A.  | Gr | οt | jahr | ι. |   |  |  |  | . 1            |
| B. Gesetzestafel von F. Kriegel |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 42           |
| I. Deutschland                  |        |     |    |    |      |    | _ |  |  |  | . 42           |
| 1. Reichsgesetzgebung           |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 2. Preußen                      |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 3. Bayern                       |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 4. Sachsen                      |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 5. Württemberg                  |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 6. Baden                        |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 7. Hessen                       |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 8. Oldenburg                    |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 9. Mecklenburg-Schwert          |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 10. Mecklenburg-Strelitz        |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 11. Sachsen-Weimar-Eise         |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 12. Sachsen-Koburg-Goth         | 18.    |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 53           |
| 13. Sachsen-Meiningen .         |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 53           |
| 14. Sachsen-Altenburg .         |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 54           |
| 15. Anhalt                      |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 54           |
| 16. Braunschweig                |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 54           |
| 17. Schaumburg-Lippe.           |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 18. Lippe-Detmold               |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 55           |
| 19. Schwarzburg-Rudols          | tadt . |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 55           |
| 20. Schwarzburg-Sonders         | haus   | en. |    |    |      |    |   |  |  |  | . 55           |
| 21. Reuß, ältere Linie .        |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 55           |
| 22. Reuß, jüngere Linie         |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 56           |
| 23. Waldeck                     |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 56           |
| 24. Hamburg                     |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | . 56           |
| 25. Lübeck                      |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 26. Bremen                      |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  |                |
| 27. Elsaß-Lothringen            |        |     |    |    |      |    |   |  |  |  | 57             |

#### Inhaltsverzeichnis.

|          |         |           |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        | 2        | eite       |
|----------|---------|-----------|---------|-------------|-------|------|----------|-------------|------|--------------|--------|----------|-------|-----------|-------|--------|------|-----|------------|-------|--------|----------|------------|
| II.      | Austar  | ıd        |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 58         |
|          | 1.      | Österr    | eich    |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       | _      |          | <b>5</b> 8 |
|          |         | Ungar     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 59         |
|          |         | Schwei    |         |             |       | •    |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 59         |
|          | 4.      | Dänem     | ark     |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        | _        | 59         |
|          |         | Schwee    |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 60         |
|          |         | Norwe     |         |             |       |      |          |             |      |              |        | Ċ        |       |           |       |        |      |     |            | -     |        |          | 60         |
|          |         | Rußlar    | 0       |             |       |      |          |             | ·    |              |        | i        |       |           |       |        | Ċ    |     | -          |       |        | Ċ        | 60         |
|          |         | Nieder    |         |             |       |      |          |             |      | ·            |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 60         |
|          |         | Belgie    |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           | Ċ     |        |      |     |            | Ì     |        |          | 61         |
|          |         | Frank     |         |             |       |      |          |             | Ī    | ·            |        |          | ·     | _         |       |        |      |     |            |       |        |          | 62         |
|          |         | Italien   |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 63         |
|          |         | Spanie    |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 63         |
|          |         | Luxem     |         |             |       |      |          |             |      |              | Ċ      | •        |       | ·         |       | •      |      |     | •          |       |        | •        | 64         |
|          | 14.     | Rumär     | nien    | •           | •     |      |          | •           | •    | ·            |        | •        |       | •         | Ĭ.    | •      | ·    |     | •          | ·     |        | •        | 64         |
|          | 15.     | Bulgar    | ien     | •           | •     |      |          |             | Ċ    | ·            | ÷.     | •        | Ċ     |           |       | Ċ      | •    |     | •          | Ċ     | -      | -        | 64         |
|          |         | Türke     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           | •     | Ċ      | •    | •   |            | •     |        |          | 64         |
|          | 17      | Britisc   | hea F   | Rein        | h     | • •  |          |             |      |              |        |          |       |           | •     | •      | •    | •   | •          | •     |        |          | 65         |
|          |         | Aegyp     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      | •   | •          | •     |        |          | <b>6</b> 6 |
|          |         | Verein    |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           | •     | •      | •    | •   | •          | •     |        |          | 67         |
|          |         | Argen     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           | •     | •      | •    |     | •          | •     | -      | -        | 67         |
|          |         | Peru      |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       | •      | •    |     | •          | •     |        |          | 67         |
|          |         | Chile     |         |             |       |      |          | •           | •    | •            | •      | •        | •     | •         | •     | •      | •    | •   | •          | •     |        |          | 67         |
|          |         | Japan     |         | -           |       | ٠.   | ,        |             | •    | •            | •      | •        | •     | •         |       |        | •    |     | •          | •     |        | •        |            |
|          |         | China     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        | •    | •   | •          | •     | •      | •        | 67         |
|          |         | Оппи      |         | •           | •     | • •  | ·        | • •         | •    | •            | •      | •        | •     | •         | •     | •      | •    | •   | •          | •     | •      | •        | ٠.         |
| C. Von d | len K   | ongres    | sen v   | 70 <b>n</b> | F.    | Kı   | rie      | e ge        | 1.   |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 68         |
|          | _       |           |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          |            |
| D. Befer | ate .   |           |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 89         |
|          |         | de und    |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     | A          | G.    | . t. t |          |            |
| **       | ateir   | ı, A. (   | 2 + n + | i a h       | . 70  | Tr   | V.       | Cri.        |      | ישעיי<br>בו  | n<br>O | N        | I a 1 | ım        | a n   | n<br>n | g    | 2   | 42.<br>Q A | na    |        |          |            |
|          |         | ietho     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 89         |
|          |         |           |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | •          |
| II.      | Bevölk  | erungss   | tatist  | ik 1        | und   | M    | ori      | aliti       | it.  | _            | • :    | Ref      | lere  | nte       | en:   | A      | ۱. ( | Gο  | tt         | ste   | ein    | ι,       |            |
|          | A. G1   | rotjal    | ın, F   | '. K        | ri    | eg   | еl       | , F         | . Р  | ri           | n z    | in       | g     | •         |       | •      | •    | •   | •          | •     | •      | •        | 98         |
| 101.     | Morbie  | dität, Pr | ophyl   | axa         | und   | i Kr | an'      | kenf        | Brei | <u>Ora</u>   | B      | _ 1      | Ref   | ere       | nte   | n:     | Α.   | BI  | 8.8        | ı c h | k c    | ١.       |            |
| ****     | M. B    | loch,     | A. (    | int         | t.s   | tei  | n        | A           | G    | rn           | ti.    | a h      | n.    | P         | . F   | Tii    | ls.  |     | ١          | Κo    | c h    |          |            |
|          | Hess    | e, F.     | Krie    | O'A         | 1. (  | ו ח  | v.,      | n m         | ЯD   | n.           | F.     | P        | ri:   | n z i     | n e   | ·      | B.   | S   | n i e      | e t k | of     | f        | 121        |
|          |         |           |         | _           | •     |      |          |             |      | •            |        |          |       |           |       | •      |      |     |            |       |        |          |            |
| ŧv.      |         | e Hygle   |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          |            |
|          |         | otjah     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          |            |
|          | F. Pi   | rinzin    | g.      | •           | •     |      | ,        |             | •    | •            | ٠      | •        | ٠     | •         | •     | •      | •    | ٠   | •          | ٠     | •      | •        | 156        |
| ٧.       | Sozial  | e Hygier  | ne der  | Ent         | ı X b | runc | ı        | _ F         | lefe | erei         | ite    | n:       | A.    | G         | tt    | st     | еi   | n.  | A.         | G     | ro t   | ;-       |            |
| • • •    |         |           |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 191        |
|          |         |           |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          |            |
| Vi.      | Sozial  | e Hygie   | ne de   | # \         | Veh   | MM   | •        | und         | KI   | eld          | ung    | • -      | _     | Re        | fer   | ent    | en   | : 4 | Δ.         | G 1   | ot     | ;-       |            |
|          | jahn    | , P. G    | eorg    | G           | rot   | tja  | h 1      | ı, <i>İ</i> | ۱. ٤ | s ti e       | i e l  | k u      | m     | •         | •     | •      | ٠    | •   | •          | •     | •      | •        | 193        |
| VII      | Sazial  | e Hygic   | d       | 1           | Yin.  | سمة  | ***      | 4 1         |      | a di         | i o b  | _        | Da    |           |       | _      |      | D   | a fa       | PON   | +01    |          |            |
| ¥11.     | A R     | erner,    | MO W    | ≓ I<br>Rl∧  | o h   | A A  |          | ru )<br>G∧  | -yo  | riuli<br>+ e | i n    | ofi<br>j | . 4   | - <b></b> | n e i | <br>   | h P  | 11  | 0.10       | U v   | A P    | С.<br>С. |            |
|          |         | jahn,     |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      |     |            |       |        |          | 205        |
|          | 9101    | lean,     | I. D    | uı          | ٥,    | Δ.   | <b>A</b> | υúЩ         | - 11 | こころ          | 5 C    | , г      | . 1   | ⊾ I'      |       | 2 6 1  | ٠.   | •   | •          | •     | •      | • •      |            |
| VIII.    | Öffentl | liche Ge  | sundh   | eits        | pfle  | ge.  | _        | - R         | efe  | ren          | ten    | : (      | 0.    | Νe        | uı    | n a    | nı   | 1,  | F.         | P     | i      | ı -      |            |
|          |         | B S       |         |             |       |      |          |             |      |              |        |          |       |           |       |        |      | •   |            |       |        |          | 225        |

|          |         |            |              |           |              |                |              | Int        | alt         | sver. | zeio | hr  | is.       |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | VII        |
|----------|---------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|-------|------|-----|-----------|------------|-----|-----|-----|---------|-----|----|----|------|-----|-----|------------|
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             |       | _    | _   |           |            |     |     |     |         | _   |    |    | _    |     |     | Seite      |
| IX.      | Entart  |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     |            |
|          | renter  |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     |            |
|          | Hess    |            | -            |           |              | _              |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     |            |
| x.       | Vermi   | ec         | hte          | <b>IS</b> | •            |                | •            | •          |             | •     | •    | •   | •         | •          | •   | •   | •   | •       | •   | •  | •  | •    | •   | •   | 258        |
| E. Bibli | ograp   | hi         | ie '         | vor       | F.           | K              | rie          | g e        | ι.          |       |      |     |           | •.         |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 264        |
| i.       | Metho   | de         | 100          | nd (      | Ges          | chic           | hte          | der        | So          | riale | n H  | yg  | iono      |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 264        |
|          | 1.      | A          | والا         | rem       | ein          | es.            |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 264        |
|          | 2.      | Ä          | IZ           | tlic      | he           | Pfli           | cht          | enle       | hre         |       |      |     |           |            |     |     |     | i       |     |    |    |      |     |     | 265        |
|          | 3.      | N          | let          | hod       | le d         | er             | Stat         | tisti      | k.          |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    | Ī    |     |     | 266        |
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            | •   |     |     | Ť       |     | •  | ·  | Ī    |     |     | 267        |
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           | -          | -   |     | -   |         |     |    |    |      |     |     |            |
| 781      | Bevői   |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     |            |
| u.       |         |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     |            |
|          | 1.      | Α          | me           | çem       | lem          | es .           | ٠.           | •          |             |       |      | :   | •         | <u>:</u> . | ٠.  | •   | ٠   | ·       | ·   | •  | ٠  | •    | •   | ٠   | 269        |
|          | 2.      | B          | ³e⊽          | ölk       | eru          | ngs            | stat         | isti       | k d         | er e  | inz  | eln | en        | L          | ind | er  | u   | 2d      | Sta | dt | Э. | •    | •   | •   | 271        |
|          | 3.      | S          | iter         | blic      | chk          | eits           | stat         | isti       | •           |       | •    | •   | •         | •          | •   | •   | •   | •       | ٠   | •  | •  | ٠    | •   | •   | 276        |
| Hi.      | Morbi   | idi        | tät,         | , Pı      | roph         | ylax           | ie u         | nd l       | Krar        | keni  | Drs  | org | je        |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 278        |
|          | 1.      | A          | عالا         | zem       | iein         | es.            |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      | _   | _   | 278        |
|          | 2.      | F          | Cni          | den       | niolo        | กอาเค          | che          | g          |             |       |      | Ī   |           | i          | ·   | Ī   | ·   | Ī       |     | Ī  | Ĭ. |      |     |     | 279        |
|          | 3.      | т          | Դրի          | erl       | znlo         | RA<br>RA       |              | -          | •           |       | ٠    | •   | •         | •          | •   | •   | •   | •       | •   | •  | •  | •    | ٠   | •   | 286        |
|          | 4       | v          | 7en          | eri       | scho         | K              | ran'         | khe        | iten        |       | ·    | ·   | •         | •          | •   | ·   | •   | :       | •   |    | •  | •    | •   | ٠   | 291        |
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    | •  | •    | •   | •   | 294        |
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             | nkh   |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    | •  |      |     |     | 299        |
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 302        |
|          | 8.      | K          | (ri          | mir       | .pcj<br>ialn | avel           | hojo.        | orie.      |             |       |      |     |           |            | - P |     | ·   | JE 0.   | • • | •  | •  | •    | •   | •   | 303        |
|          | 9.      | R          | Cre          | ha        | r            |                |              | B-0        |             |       | •    | •   | •         | •          | •   | •   | •   | •       | •   | •  | •  | •    | •   | •   | 306        |
|          | 10      | 6          |              | mri       | tahil        | fe :           | nnd          | Fr         | ene         | n kra | nk   | hei | ten       | •          | •   | •   | •   | •       | •   | •  | •  | ٠    | •   | •   | 306        |
|          | 11      | A          | lne          | zen.      | - 11 n       | 40             | hrei         | nerk       | ran         | kun   | CON  | 1   | Rlin      | ďe         | n   | nn. | 1 Т | ٠<br>an | het | nm | me | nu.  |     | 'n  | 308        |
|          | -12     | 7          | Za h         | nk        | ran]         | khe            | iten         | 1011       |             | Aun   | S CL |     | и         | ·u·        |     | шц  | • • | au      | Vac | шш | шс | 4 11 | 000 | -11 | 309        |
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             | •     |      |     |           |            |     |     |     | •       | •   | •  | •  | •    | •   | •   | 309        |
|          | 14      | g          | law          | nori      | tor          | 20 T E         | on i         | 5<br>nnd   | ĸ.          | ank   | enn  | Aa  |           | •          | •   | •   | •   | •       |     |    |    | •    | •   | •   | 310        |
|          | 15      | E          | Zra          | nk        | on h         | W CB<br>0 110. | . 111        | J L        | ızı<br>Iiat | stäti | tanı | MC. | gen<br>ge | •          | ٠   | •   | •   | •       | •   | •  | •  | •    |     |     | 313        |
|          | 16.     | V          | 210<br>7ra   | nb        | on W         | aus.           | har          | mne<br>mne | ,<br>Ton    |       | ш    | W C | 9CII      | •          | •   | •   | •   | •       | •   | •  | •  | •    |     |     | 317        |
|          | 17      | Ä          | 1            | tlic      | ha<br>h      | Stor.          | ичу<br>попет | nus        | ,<br>volo   | gen   | hait | ·   | •         | •          | •   | •   | •   | •       | •   | •  | •  | •    |     |     |            |
|          |         |            |              |           |              |                |              | _          |             | _     |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     |            |
| iV.      | Sozia   |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     |            |
|          | 1.      | A          | عالا         | zem       | ıein         | es .           |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 324        |
|          | 2.      | . <b>F</b> | Ву           | cho       | log          | ie t           | ınd          | Ph         | ysio        | logi  | e d  | er  | Ar        | bei        | t   |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 325        |
|          | 3.      | S          | lozi         | ials      | tati         | stik           | un           | ıd (       | ew          | erbe  | ins  | pe] | ktio      | n          |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 326        |
|          | 4.      | A          | \rb          | eite      | ersc         | hut            | <b>z</b> .   |            |             |       |      | ٠.  |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 333        |
|          | 5.      | F          | ra           | uer       | 1- T         | nd             | Kin          | der        | arbo        | eit.  |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 338        |
|          | 6.      | E          | 3er          | ufs       | kra          | nkh            | eite         | n u        | nd          | Gew   | ert  | eh  | vgi       | en         | е   |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 340        |
|          |         |            |              |           |              |                |              |            |             | vers  |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 342        |
|          | 7 :     | 8.         | Uı           | nfal      | lka          | suis           | tik          |            |             |       |      |     | ,         |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 353        |
|          | 8.      | V          | <b>V</b> o   | hlfs      | ahrt         | seir           | nric         | htur       | ıge         | n un  | ıd 2 | Arı | men       | W          | ese | n   |     |         |     |    |    |      |     |     | 354        |
| V.       | Sozia   |            |              |           |              |                |              |            | _           |       |      |     |           |            |     |     |     |         |     |    |    |      |     |     | 357        |
| •        |         |            |              |           |              |                |              |            |             |       |      |     |           |            |     |     |     | •       |     |    | •  | •    |     |     | 357        |
|          | 1.<br>9 | T          | ); v<br>7116 | en<br>Sen | 1211]        | €5.<br>11~-    | h.           | N-1        |             | ıg.   | •    | •   | •         | ٠          | •   | •   | ٠   | •       | ٠   |    | •  | •    |     |     | 358        |
|          | 2.<br>9 | T          | );<br>```    | all       | TITE         | * F; ;<br>M19C | ine).        | 74 PT      | rat         | R.    |      | •   | ٠         | •          | •   | ٠   | •   |         |     | ٠  |    | •    |     |     |            |
|          | ∂.<br>⊿ | Y.         | ソント          | ye        | Ren          | :++            | TRCU         | 000±       | anı         | ung   |      | •   | •         | ٠          | •   | •   | •   | •       |     | ٠  | •  |      |     |     | 360<br>361 |
|          | 4.<br>K | T.         | ∙α.∐<br>7~~  | rui<br>mi | ngsi<br>wht  | oo<br>MT£1     | erg.         | eset       | zge         | bun   | Ŗ·   | •   | •         | ٠          | •   | •   | ٠   | •       | •   | •  | •  | •    | •   | •   | 365        |

#### Inhaltsverzeichnis.

|    |                                                                                     | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | VI. Soziale Hygiene der Wohnung und Kleidung                                        |       |
|    | 1. Allgemeines                                                                      | . 363 |
|    | 2. Gemeindepolitik und Bodenreform                                                  | . 365 |
|    | 3. Wohnungswesen in den einzelnen Ländern und Städten                               | . 367 |
|    | 4. Wohnungsgesetzgebung und Baupolizei                                              | . 369 |
|    | 5. Soziale Hygiene der Kleidung                                                     | . 370 |
|    | VII. Soziale Hygiene der Kinder und jugendlichen Personen                           | . 371 |
|    | 1. Allgemeines                                                                      |       |
|    | 2. Säuglingsschutz                                                                  | 373   |
|    | 3. Kinderkrankheiten                                                                | 376   |
|    | 4. Schulhygiene                                                                     |       |
|    | 5. Fürsorgegesetzgebung                                                             |       |
|    | VIII. Öffentliche Gesundheitspflege                                                 |       |
|    | 1. Allgemeines                                                                      |       |
|    | 2. Impfwesen                                                                        | 287   |
|    | 3. Staatliches Gesundheitswesen                                                     | 399   |
|    | 4. Kommunales Gesundheitswesen                                                      |       |
|    | 5. Vermischtes                                                                      |       |
|    | IX. Entartungstheerie, Konstitutionspathologie und Sexuelie Hygiene                 |       |
|    |                                                                                     |       |
|    | 1. Allgemeines                                                                      | . 200 |
|    | 3. Vererbung und Entwicklungstheorie                                                | . 201 |
|    |                                                                                     |       |
|    | 4. Konstitutionspathologie und medizinische Stammbaumforschung. 5. Ethnographisches | 401   |
|    | 6 Samuella Ungiana                                                                  | . 400 |
|    | 6. Sexuelle Hygiene                                                                 | . 401 |
| F. | Namenverzeichnis                                                                    | . 409 |
| a. | Sachregister                                                                        | . 427 |

## Berichtigungen.

Seite 15, Zeile 14 von oben lies "M. v. Schulz" statt "M. v. Schultz".

Seite 79, Zeile 5 von unten lies "A. Bielefeldt" statt "E. Bielefeldt". Seite 120, Zeile 11 von unten lies "Ph. Falkenburg" statt "Ph. Falkenberg". Seite 310, Zeile 17 von oben lies "D. Vierteljahrsschr. für öffentl. Gesundheitspflege" statt "Zeitschr. f. Medizinalbeamte".

Seite 320, Zeile 1 von oben lies "Wendlandt" statt "Wendtlandt".

## A. Chronik der Sozialen Hygiene.

(Bei allen Angaben ohne Jahreszahl ist 1905 zu lesen.)

An der Universität Berlin ist ein Lehrauftrag für Soziale Medizin errichtet und M. Kirchner übertragen worden.

An der Universität Bonn ist ein Lehrauftrag für Soziale Medizin Th. Rumpf übertragen worden.

Am 2. Mai ist das neue hygienische Institut der Universität Berlin eröffnet worden.

Die biologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft, die bisher eine Abteilung des kaiserlichen Gesundheitsamtes bildete, ist von diesem abgelöst und verselbständigt worden.

Das im statistischen Amt der Stadt Berlin von E. Hirschberg auf Grund der alten Virchow'schen Nomenklatur ausgearbeitete Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen ist nach mehreren Revisionen im preußischen Kultusministerium und im kaiserlichen Gesundheitsamt für das ganze Reich als Grundlage der Krankheits- und Sterblichkeitsstatistik eingeführt worden.

Am 28. Mai feierte das preußische statistische Amt den Tag seines 100 jährigen Bestehens.

Das preußische Kultusministerium hat eine hygienische Untersuchung sämtlicher höherer Lehranstalten durch die Kreisärzte angeordnet. Die Untersuchung soll in einem Zeitraum von fünf Jahren allmählich durchgeführt werden.

In Köln ist die Stelle eines ärztlichen Beigeordneten geschaffen und P. Krautwig übertragen worden.

Die Feuerbestattung hat während des Berichtsjahres in Deutschland besonders große Fortschritte zu verzeichnen. In Heilbronn wurde ein Krematorium eröffnet, das erste in Württemberg, das zehnte in Deutschland. Beschlossen wurde der Bau von Krematorien ferner in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Darmstadt und Koburg.

Jahresbericht über Soziale Hygiene. V. Jahrgang.

Die Zahl der Einäscherungen hob sich im Berichtsjahr auf 1750 gegen 1332 im Vorjahre. Im Dezember fand die 10000. Feuerbestattung in Deutschland statt.

Im Königreich Sachsen ist durch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes die Feuerbestattung freigegeben worden.

Die Zahl der gewerbsmäßigen Kurpfuscher im preußischen Staate hat nach dem von der Medizinalabteilung des Kultusministeriums bearbeiteten "Gesundheitswesen" nicht unerheblich zugenommen. Sie wird auf 5148 angegeben, gegen 4104 im Vorjahre. Dabei sind die nicht approbierten Personen, die die Zahnheilkunde. die kleine Chirurgie und die Massage ausüben, in einzelnen Regierungsbezirken nicht mitgezählt. In Berlin kommen z. B. auf 2875 Ärzte und Zahnärzte 1013 Kurpfuscher = 35,23 Proz., im Regierungsbezirk Potsdam auf 1682 Ärzte und Zahnärzte 294 Kurpfuscher = 17,84 Proz.

Nach dem jüngst erschienenen fünfunddreißigsten Jahresbericht des sächsischen Landesmedizinalkollegiums gibt es im Königreich Sachsen 1001 Kurpfuscher, gegenüber 2031 Zivilärzten. Es kommen im Bezirke Chemnitz-Land auf 36 Ärzte 40 Kurpfuscher; der Bezirk Marienberg weist 17 Ärzte und 20 Kurpfuscher, der Bezirk Rochlitz 31 Ärzte und 42 Kurpfuscher auf Die Behandlungsmethoden der Kurpfuscher sind recht mannigfaltig. 285 wenden das Naturheilverfahren an, 249 Massage, je 108 Sympathie und Magnetismus. 79 Homöopathie, 16 Elektrizität. Je 7 kurieren mit Pflastern und Kräutern, 4 mit Baunscheidtismus, 3 mit Heilgymnastik, 42 behandeln Kranke aller Art unter Anwendung der verschiedensten Verfahren. 27 empfehlen sich zur Behandlung von äußeren und 19 von inneren Krankheiten. 4 sind Spezialisten für Frauenleiden, 2 für Geschlechtskrankheiten. 19 beschäftigen sich mit niederer Chirurgie, 4 mit Einrenken von Brüchen. 10 machen Hühneraugen- und 5 Bandwurmkuren: von dreien endlich ist die Art der Krankenbehandlung nicht bekannt. Die Kurpfuscher, von denen 687 = 68,6 vom Hundert dem männlichen und 314 = 31,4 vom Hundert dem weiblichen Geschlechte angehören, rekrutieren sich aus den verschiedensten Berufsständen. Am stärksten vertreten sind die Kaufleute, nämlich mit 56. Weiter befinden sich unter ihnen 43 Weber, 39 Barbiere, 23 Schuhmacher. 19 Tischler, 18 Schneider, 18 Handarbeiter, 17 Bäcker, 15 Strumpfwirker, 14 Händler, 13 Lehrer, 13 Landwirte usw. 137 der weiblichen Kurpfuscher sind als Ehefrauen, 87 als Witwen bezeichnet.

Die Medizinalverwaltung Londons wird nach Pistor von einer besonderen Abteilung des Londoner Grafschaftsrates geleitet. An der Spitze dieser Medizinalabteilung steht ein Arzt und ebensostehen Ärzte an der Spitze der 30 Gesundheitsbezirke. Diese Bezirksärzte haben je einen Bezirksgesundheitsrat zur Seite und außerdem im ganzen etwa 300 Gesundheitsaufseher, welche besonders die ge-

werblichen Anlagen zu besichtigen haben. Unter den Gesundheitsaufsehern befinden sich 30 Frauen.

Paris zählte im Jahre 1894 2421 Ärzte, 70 Zahnärzte, 1200 Apotheker, im Jahre 1900 3125 Ärzte, 284 Zahnärzte, 1464 Apotheker und im Jahre 1904 3664 Ärzte, 373 Zahnärzte, 1633 Apotheker. Während also von 1894—1904 die Bevölkerung kaum um ein Sechstel zunahm, mehrten sich die Ärzte um ein volles Drittel.

In Mentone hat sich auf Anregung des Ärztevereins und des Syndikats der Hotelbesitzer ein Verein zur Bekämpfung des Straßenstaubes ("Ligue contre la poussière") gebildet.

Am 14. Januar starb Ernst Abbe, der Sozialpolitiker, Philanthrop und Leiter der Zeißwerke in Jena, im 65. Lebensjahre.

Am 14. Juni starb J. Krieger, der frühere Leiter des elsaßlothringischen Medizinalwesens, im 71. Lebensjahre.

Am 31. August starb Th. Lohmann, ein um die Vorbereitung und Durchführung der deutschen Arbeiterschutzgesetzgebung und der Organisation der Gewerbeinspektion hochverdienter Rat im preußischen Handelsministerium, im 75. Lebensjahre.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Volkszählung vom Jahre 1905 betrug am 1. Dezember die Zahl der Einwohner in den deutschen Großstädten, die sich seit der letzten Volkszählung im Jahre 1900 um neun vermehrt haben:

|     |                  | 1905      | 1900      |             |                 | 1905    | 1900          |
|-----|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|---------------|
| 1.  | Berlin           | 2 033 900 | 1 888 848 | 22.         | Dortmund        | 175 292 | 142 733       |
| 2.  | Hamburg          | 800 882   | 705 738   | 23.         | Halle a. S.     | 169 640 | 156 609       |
| 3.  | München          | 538 393   | 499 932   | 24.         | Straßburg i. E. | 167 342 | 151 041       |
| 4.  | Dresden          | 514 283   | 396 146   | 25.         | Kiel            | 163 289 | 107 977       |
| õ.  | Leipzig          | 502 570   | 456 124   | 26.         | Elberfeld       | 163 000 | 156 966       |
| 6.  | Breslau          | 470 018   | 422 709   | 27.         | Mannheim        | 162 607 | 141 131       |
| 7.  | Köln             | 425 944   | 372 529   | 28.         | Danzig          | 159 088 | 140 563       |
| 8.  | Frankfurt a. M.  | 336 985   | 288 989   | 29.         | Barmen          | 155 974 | 141 944       |
| 9.  | , Nürnberg       | 293 868   | 261 081   | <b>3</b> 0. | Rixdorf         | 152858  | 90 422        |
| 10. | Düsseldorf       | 252 630   | 213 711   | 31.         | Gelsenkirchen   | 146 742 | 36 935        |
| 11. | Hannover         | 249 619   | 235 649   | 32.         | Aachen          | 144 110 | 135 245       |
| 12. | Stuttgart        | 246 988   | 176 699   | 33.         | Schöneberg      | 140 932 | 95 998        |
| 13. | Chemnitz         | 243 964   | 206 913   | 34.         | Braunschweig    | 136 423 | 128 236       |
| 14. | Magdeburg        | 240 709   | 229 667   | 35.         | Posen           | 135 743 | 117 033       |
| 15. | Charlottenburg   | 237 231   | 189 305   | 36.         | Kassel          | 120 272 | 106 034       |
| 16. | Stettin          | 230 570   | 210 702   | 37.         | Bochum .        | 118 000 | 65 551        |
| 17. | Essen            | 229 270   | 118 862   | 38.         | Karlsruhe       | 111 337 | 97 185        |
| 18. | Königsberg i.Pr. | 220 212   | 189 483   | 39.         | Krefeld         | 110 410 | 106 893       |
| 19. | Bremen           | 214 953   | 163 297   | 40.         | Plauen i. V.    | 105 182 | <b>73</b> 888 |
| 20. | Duisburg         | 191 551   | 92 730    | 41.         | Wiesbaden       | 100 944 | 86 111        |
| 21. | Altona           | 179 081   | 161 501   |             |                 |         |               |
|     |                  |           |           |             |                 |         |               |

Nahe an die Großstadtzissern herangekommen ist Erfurt mit 98640, Augsburg mit 93882, Mülheim an der Ruhr mit 93713, Mainz mit 92210, Mülhausen i. E. mit 91176 Einwohnern.

Nach dem Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen Reiches, Ergänzungsheft 1905, I, wurden im Ausland 3029514 Reichsgebürtige festgestellt und außerdem 450392 Personen, die zwar nicht im Deutschen Reiche geboren sind, aber die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ohne Rücksicht auf ihre Gebürtigkeit ist für 700710 Personen im Ausland die deutsche Staatsangehörigkeit nachgewiesen. Am meisten Deutsche sind der absoluten Zahl nach in:

| den Vereinigten Staaten von Amerika (Reichsgebürtige) 2669 | 9 164         |
|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            | 4 599         |
| " " (Reichsangehörige) 168                                 | 8 238         |
|                                                            | 1 102         |
|                                                            | 6 364         |
| Frankreich (Reichsangehörige) 90                           | 0 046         |
| Großbritannien (Reichsgebürtige)                           | 3402          |
| Australien (Reichsgebürtige)                               | 2671          |
| Belgien (Reichsgebürtige) 40                               | 0936          |
| " (Reichsangehörige) 53                                    | <b>3 40</b> 8 |
| Dänemark (Reichsgebürtige) 38                              | 5061          |
| Niederlande (Reichsangehörige)                             | 1 654         |
| Kanada (Reichsgebürtige)                                   | 7 302         |
| " (Reichsangehörige)                                       | 6 <b>4</b> 86 |
| Argentinien (Reichsangehörige) 1'                          | 7 143         |
| Luxemburg (Reichsgebürtige)                                | 4637          |
| " (Reichsangehörige)                                       | 4 931         |
|                                                            | 0745          |

Den drei Millionen Deutschen im Auslande stehen 823 597 Fremdgebürtige gegenüber, die im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1900 sich aufhielten. An fremden Staatsangehörigen wurden 778 737 in Deutschland gezählt. Die in Deutschland ermittelten Fremden stammen zu 95,8 vom Hundert aus europäischen Staaten, nicht europäische Gebietsangehörigkeit haben nur 4,2 vom Hundert, nämlich 34 702 Fremde, darunter befinden sich 24 842 aus den Vereinigten Staaten von Amerika.

Preußen hat im Jahre 1904: 365495 (1903: 370341) manliche und 336652 (337609) weibliche, zusammen mithin 702147 (707950) Personen durch den Tod verloren. Außerdem wurden den Standesbeamten 22506 (22065) Totgeborene männlichen und 17657 (17388) weiblichen Geschlechtes gemeldet. Die Zahlen des voraufgegangenen Berichtjahres zeigen, daß die Summe der Totgeborenen 1904 eine größere, die der Gestorbenen eine geringere geworden ist.

Ohne Berücksichtigung der Totgeborenen beträgt die Sterbeziffer, auf 1000 am 1. Januar 1904 Lebende berechnet, für die Bevölkerung des preußischen Staates überhaupt 19,5 (19,9) für ihren männlichen Teil 20,5 (21,1) und für ihren weiblichen 18,4 (18,7). Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem der früheren Jahre bis 1875 rückwärts, so zeigt 1902 die niedrigsten Sterbeziffern, hiernach die günstigsten das Jahr 1904. Zwischen 1875 und 1905 traten für die männliche Bevölkerung Schwankungen von 28,1 bis 20,5 ein, für die weibliche von 24,6 bis 18,2 und für die gesamte Bevölkerung von 26,3 bis 19,3 auf 1000 Einwohner. Von den einzelnen Regierungsbezirken hatte Aurich in den beiden letzten Berichtsjahren die günstigste Sterbeziffer: 15.0 (15,5) auf 1000 Einwohner; ihm folgten Schleswig mit 16,0 (16,6), Landespolizeibezirk Berlin und Bezirk Lüneburg mit 16,2 (15,7 bis 17,4), Wiesbaden mit 16,3 (17,4). Es starben nach einer Übersicht der "Statistischen Korrespondenz" an wichtigen übertragbaren Krankheiten zusammen 175477 (oder 24,99 vom Hundert) — 89375 männliche. 86102 weibliche — (24,45 bzw. 25,58 vom Hundert), darunter: an Tuberkulose 69326 gleich 9,87 vom Hundert, an Lungenentzündung 54815 = 7.81 vom Hundert, an Diphtherie und Krupp 14162 = 2.02vom Hundert, an Keuchhusten 12051 = 1,72 vom Hundert, an Scharlach 10202 = 1.45 vom Hundert, an Masern und Röteln 7367 = 1.05vom Hundert, im Kindbett 4395 = 0,62 vom Hundert, an Typhus 2867 = 0.41 vom Hundert, an Ruhr 275 = 0.04 vom Hundert und an Pocken 17 = 0.00 vom Hundert. Es erhellt aus den angeführten Zahlen wiederum der große Anteil der Tuberkulose an der Gesamtsterblichkeit; von je 10000 am 1. Januar 1904 lebenden Personen fielen 19,21 dieser Todesursache zum Opfer. Mit ihr kann sich in bezug auf Häufigkeit nur noch die Lungenentzündung messen, welcher je 15,19 von 10000 Lebenden erlagen. Es folgen dann in einer zweiten Gruppe erst in weitem Abstande Diphtherie (es starben daran 3,92), Keuchhusten (3,34), Scharlach (2,83), Masern (2,04), Kindbett (1,22) und Typhus (0,79); endlich in einer dritten Gruppe Ruhr, welche von je 1 Million Menschen 8, und Pocken, die von 1 Million Lebenden weniger als 1 Menschen dahinrafften. Im Vergleich mit dem Ergebnisse des Jahres 1903 zeigt sich keine wesentliche Veränderung; so starben von 10000 am 1. Januar 1903 lebenden Personen im Laufe des Jahres 19,69 an Tuberkulose; dagegen starben 1903 von 10000 Lebenden eine größere Anzahl als 1904, nämlich 3,49 an Scharlach, 4,19 an Diphtherie und 2,73 an Masern. Die Zahl der im Kindbette gestorbenen Frauen — es sind darunter außer den an unmittelbaren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettfiebers mit inbegriffen, - übertrifft auch im Jahre 1904 die Sterblichkeit an Typhus ganz erheblich; von 10000 am 1. Januar 1904 lebenden Frauen starben 0,78 an Typhus, aber 2,40 im Kindbett.

Nach der vom Londoner Grafschaftsrate veröffentlichten Statistik zählte London nach der letzten Volkszählung im Jahre 1901 4509618 Einwohner, das "Größere London" nicht weniger als 6581402 Einwohner, die sich jährlich um 1,7 Proz. vermehrten, während die Bevölkerung der City von London, die von 128129 im Jahre 1801 auf 26923 im Jahre 1901 gesunken war, jährlich immer noch um 2,8 Proz. abnahm.

Die Geburten in London nehmen im Verhältnis zur Bevölkerung ab. Im Jahre 1903 war mit 28,4 pro Tausend die niedrigste bisherige Geburtsziffer zu verzeichnen. Aufsteigend war die Geburtsziffer bis zum Jahre 1867, sie erreichte damals mit 36.55 pro Tausend ihr Maximum. Im Jahre 1903 hatte London aber auch die niedrigste bisherige Sterblichkeitsziffer aufzuweisen: 15,2 pro Tausend. Von den Bewohnern Londons wohnten im Jahre 1903 63461 in Armenhäusern. während weitere 42344 Armenunterstützung erhielten, das sind insgesamt 22,9 Arme pro Tausend. Im gesamten England und Wales war die Armenziffer noch bis 1896 höher als in London, 1903 bis 1904 betrug sie aber nur noch 21,8 pro Tausend. Die Armenzisser nimmt ebenso in London, wie im gesamten England ab, in London erfolgt die Abnahme aber langsamer. In der Nacht des 29. Januar 1904 ließ der Grafschaftsrat eine Zählung der obdachlosen Armen in demjenigen Teile Londons vornehmen, in dem sich Obdachlose am meisten aufhalten. Man fand, daß 1463 Männer, 116 Frauen. 46 Knaben und 4 Mädchen obdachlos auf den Straßen umhergingen, während 100 männliche und 68 weibliche Personen an Haustüren oder unter Torwegen schliefen. Insgesamt: 1797 Obdachlose, oder ungefähr einer unter 2000 Einwohnern.

Der Londoner Grafschaftsrat unterhält acht Irrenanstalten und eine Epileptikerkolonie, die 1903 im Jahresdurchschnitt insgesamt 16493 Patienten beherbergten. Dazu kamen noch durchschnittlich 6368 Patienten in den Anstalten des "Metropolitan Asylums Board", 1862 Patienten in Privatirrenanstalten, 561 in der City-Irrenanstalt bei Dartford und 393 in den Hospitälern von St. Luke und Bethlem.

20114 Verbrechen und schwerere Vergehen wurden im Jahre 1902 zur Kenntnis der Londoner Polizei gebracht, aber nur 10160 Verbrecher wurden verurteilt. Der Diebstahl (12644 Fälle) ist das häufigste Verbrechen in London, aber nur 7421 Diebe erhielten ihre Strafe. Einbrüche in Häuser und Läden fanden in 2641 Fällen statt, aber nur 453 Einbrecher wurden überführt. Während 73 Morde der Polizei bekannt wurden, konnten nur 20 Mörder und 13 Mörderinnen überführt werden. Als Gewohnheitstrinker wurden 17 Männer und 113 Frauen verurteilt. Der Gewohnheitstrinker zählt

in England mit zu den Verbrechern, während die vereinzelte Betrunkenheit nur ein Vergehen ist. Dieses einfache Vergehen der Betrunkenheit wurde im "Größeren London" im Jahre 1902 in nicht weniger als 53714 Fällen bestraft.

In Italien betrug während des Jahres 1902 der Prozentsatz der Todesfälle: 22,15 auf 1000 Einwohner, doch mit dem Unterschiede, daß er in den Städten mit 22,59 höher war als auf dem Lande. Bemerkenswert ist, daß der Prozentsatz der Todesfälle konstant abnimmt: 1887 betrug er 27,99, 1893: 25,16, 1898: 22,94. Was die tödlichen Krankheiten anbetrifft, so stehen in erster Reihe Diarrhoe (3397 auf eine Million Einwohner), akute Lungenentzündung (2256), akute Bronchitis (1964), Herzkrankheiten (1703), seniler Marasmus (1403), tuberkulöse Krankheiten (1585), Hirnschlag (992). An letzter Stelle kommen Skorbut mit sieben, Gicht mit vier, Lupus mit drei und Hundswut mit zwei Fällen auf 100000 Einwohner. Die größte Sterblichkeit hat Mantua mit 34.3. Es folgen: Cremona 33.9. Grosseto 30,8. Neapel 25. Mailand 20,8, Rom 20,3. Turin 19,2. Ancona 18,8, Ravenna 17,8 und an letzter Stelle Trapani mit 15,2. Was die geographische Verteilung der Krankheiten betrifft, so raffte die Malaria in Sardinien 154 auf 100 000 Menschen hinweg. 141 in der Basilicata. 104 in Apulien, 77 in Calabrien und 76 in Sizilien. Dieselben Landschaften zeigen aber nur sehr geringe Opfer der tuberkulösen Krankheiten: Basilicata 93, Calabrien 103, Sizilien 109, während die Provinz Rom 182, Toscana 185, Lombardei 203, Ligurien gar 304 auf 100000 Einwohner aufweisen. Die Pellagra ist nur im Norden und in der Mitte Italiens verbreitet. Calabrien und Sizilien sind immun. Am höchsten betroffen ist Venetien mit 26 Todesfällen auf 100000 Einwohner, Umbrien mit 22, Lombardei und Emilia mit je 15 und Piemont und Provinz Rom mit je zwei. Durch Unfall starben 1902: 10493 Menschen, durch Mord 1332, durch Selbstmord 2010 (1580 Männer und 430 Frauen), im ganzen 6,2 auf je 100000. Selbstmorden reichsten Gegenden sind Piemont, 9,8 auf 100 000 Einwohner; Provinz Rom 8.98; die ärmsten: Sizilien mit 3.23 und Calabrien 1.74 auf 100 000 Einwohner. Es mordeten sich selbst 881 Unverheiratete, 832 Verheiratete, 242 Verwitwete, 55 von unbekanntem Zivilstand. Das Alter, in dem die meisten Selbstmorde vorkommen, reicht von 20 bis 39 Jahren. Zehn Fälle unter 15 Jahren und 14 über 80 wurden 1902 festgestellt. Was die Monate anbetrifft, so stellt der Mai die meisten Selbstmorde, ihm nahe kommt Juni und Juli: am wenigsten verzeichnen Dezember und November. Was die einzelnen Berufe der Selbstmörder anbetrifft, so zählen Wirte und Kapitalisten auf 100 000 Personen 48 Fälle, Feld-, Zoll- und Gefängniswärter 46, Ärzte 45, Offiziere 37 auf je 100 000 ihrer Klasse, zuletzt folgen Priester und Mönche, 5 auf je 100000.

Von den 1200000 Soldaten, die Japan während des Krieges unter Waffen gehabt hat, sind 70000 gestorben, davon 15000 infolge Krankheiten, die übrigen durch Waffengewalt. Außer diesen waren noch 310000 verwundet oder krank.

In der Nähe Darmstadts ist am 13. September eine Heilstätte für weibliche Lungenkranke und für Kinder eröffnet worden. Sie zählt 80 Betten; die Kosten, die zum größten Teil von der Invalidenversicherungsanstalt aufgebracht worden sind, belaufen sich auf 700000 Mark.

In Hannover, Bromberg und Kiel sind unter Beihilfe der Stadtverwaltungen Fürsorgestellen für unbemittelte Lungenkranke errichtet worden.

In Cassel sind im Juni zwei Walderholungsstätten eröffnet worden.

Nach den Ermittlungen des statistischen Amtes in Karlsruhe (Lange) ergab sich in Baden folgende Sterblichkeit an Lungentuberkulose:

| Durch-<br>schnitt der<br>Jahre | Gestorbene | in Prozenten<br>aller Ge-<br>storbenen |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1873—1875                      | 4528       | 17,82                                  |
| 1876—1880                      | 4633       | 17,58                                  |
| 18811885                       | 4781       | 18,73                                  |
| 1886—1890                      | 4716       | 18,16                                  |
| 1891—1895                      | 4593       | 17,21                                  |
| 18961900                       | 4246       | 16,87                                  |
| 1901—1904                      | 4132       | 15,82                                  |

Nach der im Reichsversicherungsamt bearbeiteten "Statistik der Heilbehandlung bei den Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen der Invalidenversicherung" 1) sind in den 8 Jahren 1897 bis 1904 für Heilbehandlung tuberkulöser Arbeiter und Arbeiterinnen 35532883 Mark ausgegeben worden. Dabei hat es sich fast ausschließlich um eine "ständige", d. h. eine planmäßige Heilbehandlung in Kranken- und Genesungshäusern, Heilstätten, Bädern usw. gehandelt. Es wurden wegen Lungentuberkulose in "ständige" Heilbehandlung genommen:

<sup>1)</sup> Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes. 1905. 1. Beiheft. Verlag von A. Asher & Co. in Berlin.

| Jahr      | Männer | Ver-<br>pflegungs-<br>tage | Frauen | Ver-<br>pflegungs-<br>tage |
|-----------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 1897      | 2 598  | 189 218                    | 736    | 63 678                     |
| 1898      | 3 806  | 278 643                    | 1 104  | 91 291                     |
| 1899      | 6 032  | 440 871                    | 1 666  | 131 343                    |
| 1900      | 8 442  | 610 687                    | 2 652  | 212 650                    |
| 1901      | 10812  | 781 200                    | 3844   | 314 207                    |
| 1902      | 12 187 | 898 206                    | 4 302  | 350 967                    |
| 1903      | 14 937 | 1 107 793                  | 5 211  | 431 115                    |
| 1904      | 16 957 | 1 265 437                  | 6 520  | 520 497                    |
| zusammen: | 75 771 | 5 572 055                  | 26 035 | 2 115 748                  |

Danach entfallen in den einzelnen Jahren auf einen behandelten tuberkulösen Mann durchschnittlich 72 bis 75 Verpflegungstage und auf eine behandelte tuberkulöse Frau 79 bis 87 Verpflegungstage. Berücksichtigt man ferner die aus der Heilbehandlung Tuberkulöser in den gleichen Jahren erwachsenen Kosten, so ergibt sich als Kostenaufwand insgesamt:

| Jahr | für einen<br>behandelten<br>tuberkulösen Mann | für eine<br>behandelte<br>tuberkulöse Frau |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1897 | 295,24 Mark                                   | 349,83 Mark                                |
| 1898 | 307,50 "                                      | 340,95 "                                   |
| 1899 | 310,31 "                                      | 318,04 ,                                   |
| 1900 | 345,13 ,                                      | 321,12 "                                   |
| 1901 | 348,58 ,                                      | 329,34 ",                                  |
| 1902 | 360,20 "                                      | 341,43 ,                                   |
| 1903 | 373,84 ",                                     | 350,30 "                                   |
| 1904 | 373,91 ,                                      | <b>327,28</b> ",                           |

und als Kostenaufwand für einen Verpflegungstag:

| Jahr | bei tuberkulösen<br>Männern | bei tuberkulösen<br>Frauen |
|------|-----------------------------|----------------------------|
| 1897 | 4,05 Mark                   | 4,04 Mark                  |
| 1898 | 4,20 ,,                     | 4,12 ,                     |
| 1899 | 4,25 ,                      | 4,03 ,                     |
| 1900 | 4,78 ,                      | 4,00 ",                    |
| 1901 | 4,82 ,,                     | 4,03 ,                     |
| 1902 | 4,89 ,,                     | 4.19 "                     |
| 1903 | 5,04 "                      | 4,23 ",                    |
| 1904 | 5,01 ,,                     | 4,10 ",                    |

Bei so außerordentlichen Leistungen der Versicherungsträger der Invalidenversicherung an Kosten und Arbeit ist die Frage begründet. ob die Erfolge den an die Heilbehandlung geknüpften Erwartungen entsprochen haben. Das Reichsversicherungsamt hat deshalb mit den Versicherungsträgern eine fünfjährige Kontrolle aller in Heilbehandlung genommenen Personen vereinbart. Zunächst wird ermittelt, bei wievielen Personen die Heilbehandlung erfolgreich gewesen ist, wobei auch die schon nach wenigen Tagen als ungeeignet aus den Heilanstalten wieder entlassenen Tuberkulösen zu den Mißerfolgen gerechnet werden. Sodann wird durch alljährliche Untersuchung oder Nachfrage in jedem einzelnen Fall festgestellt, ob die mit Erfolg behandelte Person seitdem invalid geworden oder gestorben ist. eine Kontrolle ausnahmsweise nicht durchführbar war, scheidet der betreffende Fall für die Beurteilung der Dauererfolge aus. Ebenso zählen Wiederholungen der Heilbehandlung grundsätzlich als Mißerfolge der ersten Behandlung, obwohl gerade bei der Lungentuberkulose oft durch die Wiederholung der Dauererfolg erst gesichert wird. Es sollte auf diese Weise alles vermieden werden. was zu Schönfärberei und Irrtümern Anlaß geben könnte. Bei Berücksichtigung aller dieser Umstände ergeben sich die Dauererfolge für die einzelnen Behandlungsjahre bei Männern und Frauen. Die bisher abgelaufenen vier fünfjährigen Kontrollperioden lassen nun erkennen. daß von je 100 im Jahre 1897 wegen Tuberkulose behandelten Personen (d. h. Männer und Frauen zusammen) Ende 1901 noch 27 erwerbsfähig im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes (das ist ein den Bezug von Invalidenrente ausschließender Grad der Erwerbsfähigkeit) waren. Aus dem Jahre 1898, 1899 und 1900 stellt sich das Dauerergebnis noch günstiger; denn von je 100 behandelten Tuberkulösen dieser Jahre waren Ende 1902 beziehungsweise 1903 und 1904 noch 31, 32 und 31 erwerbsfähig. Bei tuberkulösen Männern ist die Beständigkeit des Erfolges im allgemeinen nicht so günstig wie bei tuberkulösen Frauen, da von je 100 1897, 1898. 1899 und 1900 behandelten tuberkulösen Männern im Jahre 1901 beziehungsweise 1902, 1903 und 1904 nur noch 25 beziehungsweise 28, 30 und 30 erwerbsfähig waren, dagegen der Prozentsatz der erwerbsfähigen tuberkulösen Frauen aus den gleichen Jahren Ende 1901 beziehungsweise 1902, 1903 und 1904 32 beziehungsweise 38, 37 und 35 betrug. Die Zahl der Mißerfolge ist bei Lungentuberkulose nicht erheblich größer gewesen als bei anderen Krankheiten.

Laut statistischem Jahrbuch für das Deutsche Reich. 1904. Seite 259, ist die Zahl der Betten in den allgemeinen Krankenhäusern (öffentlichen und privaten) von 72219 im Jahre 1877 auf 165236 im Jahre 1900, also etwa ums 21, fache gestiegen: wenn man nur die öffentlichen Krankenhäuser nimmt, so ist das Verhältnis 62140

zu 115524, also eine kaum zweifache Zunahme. Die Zahl der in allgemeinen Krankenhäusern 1877 bis 1879 wegen chronischen Alkoholismus aufgenommenen Kranken (Seite 60 des Jahrbuches) betrug 12863, in den Jahren 1898 bis 1900 hingegen 48959 also das Vierfache! Der naheliegende Einwand, daß die sozialpolitische Gesetzgebung, die in den Zwischenjahren entstand, zur stärkeren Belegung der Krankenhäuser überhaupt führte, läßt sich dadurch widerlegen. daß andere Krankheiten, z. B. Lungen- und Brustfellentzündung, nur von 44820 Fällen auf 103610 gestiegen sind. Der Promillesatz (d. h. wieviel von je 1000 überhaupt eingelieferten Kranken waren chronische Alkoholiker?) ist in den 20 Jahren von 9,68 auf 14,68 gestiegen! Eine gleich starke Zunahme weisen noch u. a: die Herzkrankheiten auf, die von 15017 (1877 bis 1879) auf 61004 stiegen, in pro Mille der Summe (siehe oben) von 11,30 pro Mille auf 18,29 pro Mille; - eine fast ebenso starke die Nervenkrankheiten, die von 58 981 auf 200 303 gestiegen sind, in pro Mille von 44,38 pro Mille auf 60.04 pro Mille.

Im Bezirk des Berliner Kammergerichts ist sämtlichen Beamten einschließlich der Richter untersagt worden, in den Gerichtsgebäuden während der Dienststunden alkoholische Getränke zu genießen.

Am 1. November traten in Berlin auf eine Verordnung des Reichspostsekretärs Krätke Briefträgerkontrolleure in Tätigkeit, welche die Briefträger daraufhin zu überwachen haben, ob sie während ihrer Dienstzeit Gastwirtschaften aufsuchen und dort alkoholhaltige Getränke zu sich nehmen.

Auf Anweisung des kaiserlichen Marineamtes wird an alle neueingetretenen Rekruten der Marine die vom Deutschen Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke herausgegebene Schrift "Alkohol und Wehrkraft" verteilt.

Am 7. August kam es bei Spremberg dadurch zu einer Eisenbahnkatastrophe, die 14 Personen das Leben kostete, daß der diensttuende Bahnassistent nach einer mit Bier, Wein, Sekt und Kognak durchzechten Nacht einen auf der eingleisigen Strecke Görlitz-Berlin verkehrenden fahrplanmäßigen Zug außer Betracht ließ und so einen Zusammenstoß zweier Züge herbeiführte.

Der preußische Minister der öffentlichen Arbeiten hat einen Erlaß an die königlichen Eisenbahndirektionen gerichtet, in dem der Genuß alkoholischer Getränke während des Dienstes verboten wird.

Auf der Eisenbahnstation Merklinde der Strecke Wanne-Dortmund ist eine alkoholfreie Bahnhofswirtschaft eingerichtet worden. In Petersburg sterben alljährlich plötzlich an Trunksucht ungefähr 200 Personen, also 35—38 vom Hundert aller plötzlich Verscheidenden. Von chronischen und periodischen Trinkern kommen außerdem noch 300 Todesfälle hinzu, jene Fälle, die zur Rubrik "Säuferwahnsinn" gehören. Ganz außerordentlich groß ist die Zahl der sinnlos Betrunkenen, die von der Polizei auf der Straße aufgelesen und ins Polizeibureau geschafft werden; sie beträgt nämlich gegen 55000 jährlich. Im Jahre 1901, wie statistisch nachgewiesen, wurden 54940, im Jahre 1902 52490 und im Jahre 1903 55239 Personen in total betrunkenem Zustande aus den Straßen Petersburgs ins Polizeigewahrsam zwecks Ernüchterung geschafft.

Im Jahre 1904 wurden nach dem 4. Heft der Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches (1905) insgesamt 44 190 000 Hektoliter Bier hergestellt, so daß trotz des heißen Sommers der Höhepunkt der Bierproduktion im Jahre 1901 (45 041 000 Hektoliter) nicht wieder erreicht wurde. Der Bierverbrauch ist unter Berücksichtigung der Ein- und Ausfuhr auf den Kopf der mittleren Bevölkerung berechnet worden für das Brausteuergebiet auf 97,9 Liter (1903: 97,7), für Bayern auf 235,2 Liter (1903: 232,2), für Württemberg auf 164,3 Liter (1903: 168,9), für Baden auf 156,2 Liter (1903: 157,2), für Elsaß-Lothringen auf 91,7 Liter (1903: 88,1) und für das deutsche Zollgebiet auf 117,0 Liter (1903: 116,6).

Wie Singer in dem Werke "Die Störungen im deutschen Wirtschaftsleben" (Band 5. Seite 238 ff.) mitteilt, betrug der Bierverbrauch pro Kopf:

| Jahr | München   | Dresden   |
|------|-----------|-----------|
| 1891 | 416 Liter | 234 Liter |
| 1892 | 426 "     | 240 "     |
| 1893 | 400 "     | 271 ,     |
| 1894 | 391 "     | 227 "     |
| 1895 | 425 "     | 234 "     |
| 1896 | 401 ,     | 232 ,     |
| 1897 | 395 "     | 232 ,     |
| 1898 | 391 "     | 271 "     |
| 1899 | 364 ,     | 224 ,     |
| 1900 | 356 ",    | 220 "     |
| 1901 | 341 "     | 205 ",    |
| 1902 | 298 "     | 189 "     |

Nach der Statistik über die Branntweinbrennerei- und -besteuerung im deutschen Branntweinsteuergebiet während des Betriebsjahres 1903/04 ist die Branntweinerzeugung nach dem starken Rückgange im Vorjahr wieder erheblich gewachsen.

Unter den Ergebnissen der letzten 10 Jahre steht sie an dritter Stelle und wird nur übertroffen durch die Erzeugung der Jahre 1900/01 und 1901/02. Im ganzen wurden erzeugt 3854 299 hl Alkohol, also gegen die vorjährige Erzeugung (3382935 hl) rund 14 vom Hundert mehr. Von der Mehrerzeugung (471 364 hl) entfallen 397 111 hl Alkohol allein auf die landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien. Insgesamt wurden in den Kartoffelbrennereien erzeugt 3045605 hl Alkohol (1902.03: 2649.952 hl), davon in gewerblichen Betrieben 5722 hl (1902/03: 7180 hl). In den Getreidebrennereien wurden 692 483 hl Alkohol (1902/03: 625785 hl) gewonnen, davon in landwirtschaftlichen Betrieben 287448 hl (1902,03: 247390 hl) und in gewerblichen 405 035 hl (1902/03: 378 395 hl). An der Mehrerzeugung von 66 693 hl Alkohol waren die landwirtschaftlichen Getreidebrennereien, und zwar allein die dickmaischenden, fast mit zwei Dritteln (40058 hl) beteiligt, während die landwirtschaftlichen Hefenbrennereien einen kleinen Rückgang zeigen. Umgekehrt haben von den gewerblichen Getreidebrennereien die in Verbindung mit Hefengewinnung betriebenen den Hauptanteil an der Zunahme der Alkoholerzeugung. In den landwirtschaftlichen Hefenbrennereien wurden erzeugt 86707 hl Alkohol (1902/03: 88580 hl), in den gewerblichen 370679 hl (1902/03: 347627 hl). Die Melassebrennereien erzeugten 92838 hl Alkohol (1902/03: 88124 hl), die Materialbrennereien 23271 hl (1902/03: 18927 hl). Der Reinertrag der Branntweinsteuer betrug im ganzen 139830500 Mark (1902/03: 141079862 Mark), wovon 17309727 Mark auf die Maischbottichsteuer, 122020512 Mark auf Verbrauchsabgabe und Zuschlag, 500254 Mark auf den Überschuß an Brennsteuer entfielen. An Übergangsabgabe für Branntwein aus Luxemburg wurden 6 Mark vereinnahmt. Der Branntweinverbrauch im Betriebsjahr 1903/04 berechnet sich im ganzen auf 3743817 hl Alkohol gegen 3631565 hl im Vorjahr oder 6,3 gegen 6,2 l auf den Kopf der Bevölkerung. Davon wurden 1391895 hl steuerfrei (zu gewerblichen Zwecken usw.) verabfolgt und 2351922 hl nach Entrichtung der Verbrauchsabgabe oder des Eingangszolles in den freien Verkehr gesetzt.

Nicht weniger als 32 Proz des Staatseinkommens des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland werden allein aus den Alkoholakzisen gewonnen, und es ist Tatsache, daß die Kosten für die britische Seemacht aus den Getränkerechnungen der Engländer bezahlt werden. Jenes Einkommen aus der Besteuerung alkoholischer Genußmittel betrug nämlich für das mit dem 31. März abgeschlossene laufende Fiskaljahr 37 188 000 Pfund Sterling, die Ausgaben für die britische Flotte bezifferten sich auf 35 476 000 Pfund Sterling. Von dem Gesamteinkommen der Vereinigten Staaten von Nordamerika in der Höhe

von 139 952 000 Pfund Sterling entfielen auf Alkoholakzisen 40 070 000 Pfund Sterling oder 20 Proz., und der Amerikaner ist daher in der erwähnten Hinsicht nur weniger besteuert, als der Engländer. In Kanada fließen 19 Proz. des staatlichen Einkommens aus der Besteuerung alkoholischer Getränke, in Holland 19, in Rußland, Frankreich, Belgien und Schweden je 18, in Deutschland 5, in Italien, Serbien und einigen anderen Staaten je nur 2 Proz.

Nach der 1904 herausgegebenen belgischen Kriminalstatistik für 1902 wurden in diesem Jahre 26747 Personen wegen Vergehen gegen das Gesetz über öffentliche Trunkenheit verurteilt (in den beiden Vorjahren 27160 und 23244). Bei den übrigen 43965 wegen Verbrechen und Vergehen verurteilten (darunter 20258 rückfälligen) männlichen und 13893 (darunter 4089 rückfälligen) weiblichen Personen unterscheidet die Statistik:

|                                                                                                                                                                                                                                                    | mit Vorstrafen |       |                | ohne Vorstrafen |                |       | im ganzen      |       |                 |       |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | männ-<br>liche | Proz. | weib-<br>liche | Proz.           | männ-<br>liche | Proz. | weib-<br>liche | Proz. | männ-<br>liche  | Proz. | weib-<br>liche | Proz. |
| 1. solche Personen, die die letzte Straftat im Trunke begangen haben 2. solche Personen mit Vorstrafen wegen Trunkenheit 3. solche Personen mit Vorstrafen wegen Trunkenheit und solche Personen ohne Vorstrafen, die bei Begehung der Tat betrun- |                | 11,3  | 73             |                 | 3165<br>8259   | 15,6  | 1              | 2,7   | 5 846<br>11 320 | 13,4  |                | 1,3   |
| ken waren                                                                                                                                                                                                                                          | 3688           | 15,6  | 144            | 1,5             | 8439           | 41,7  | 315            | 7,7   | 12 127          | 27,6  | 459            | 3,3   |

Da man die Personen mit Vorstrafen wegen Trunkenheit sicher alleals chronische Alkoholisten bezeichnen kann, so berücksichtigt die belgische Kriminalstatistik sowohl die Trunkenheit zur Zeit der Tat als die chronischen Alkoholisten unter den Delinquenten (natürlich nicht alle, sondern nur die wegen Trunkenheit bestraften). Bei den weiblichen Verurteilten spielt der Alkohol, wie sich das auch aus anderen Statistiken ergibt, eine weit geringere Rolle (3,3 Proz.), als bei den männlichen (27,6 Proz.). 627 männliche und 11 weibliche Verurteilte, die noch keine Vorstrafen wegen öffentlicher Trunkenheit erlitten hatten, waren bei Verübung des letzten Deliktes betrunken; unter letzteren finden wir nur bei Männern Rückfälle, und zwar 180. Besonders stark ist der Alkohol wirksam bei den rückfälligen Männern (41,7 Proz.).

Der Zoologe Schaudinn hat durch Untersuchungen, die er gemeinschaftlich mit dem Hautarzte E. Hoffmann in den Laboratorien des kaiserlichen Gesundheitsamtes anstellte, eine Spirochaetenart entdeckt, die aller Wahrscheinlichkeit nach als Erreger der Syphilis anzusehen ist.

Nach einer Ermittlung seitens des Gewerbegerichtes Berlin unter dem Vorsitz von M. von Schultz, welche bei 104 Hautärzten und 120 Ärzten des Gewerkskrankenvereins und den öffentlichen Krankenhäusern angestellt wurde, befanden sich während der letzten 2 Jahre 339 Bäckergesellen an Krätze und 1394 an ansteckenden Geschlechtskrankheiten in ärztlicher Behandlung. Von diesen blieben 325 trotz ihrer Erkrankung in Arbeit.

In Dortmund ist den Primanern des Gymnasiums auf Anregung der Schulleitung in der Aula durch den Vortrag eines Arztes eine Belehrung über die Natur und die Verhütung der Geschlechtskrankheiten zuteilgeworden.

Im Berichtsjahr wurde Deutschland von der Cholera gestreift. Diese wanderte aus Indien zu Schiff an den Euphrat und Tigris, gelangte von diesen Flüssen zum Kaukasus, ging die Wolgahinauf in das Herz Rußlands und kam von hier auf zwei Wegen, die sich genau verfolgen lassen, nach Deutschland. Sie bediente sich sowohl des Wasserweges auf der Weichsel und weiterhin der Netze und Warte bis zur Oder und nach Berlin. Andererseits benutzte sie hier und da auch die Eisenbahn. Die Gesamtzahl der Erkrankungen betrug in Deutschland annähernd 300, von denen etwa der dritte Teil mit dem Tode endete.

Das Anschwellen der Typhuserkrankungen betraf nach A. Gottstein (Deutsche medizinische Wochenschrift, Jahrgang XXXI, Nr. 42) nicht das gesamte Deutsche Reich gleichmäßig. Eine Reihe von Regierungsbezirken, selbst solche, welche in den letzten Jahren kurze Ausbrüche gehabt hatten, sind gar nicht oder nur wenig beteiligt an dieser Steigerung, so z. B. die Regierungsbezirke Erfurt, Hannover, Hildesheim, Stralsund, Münster, Osnabrück. Beteiligt sind vorzugsweise nur die industriellen Regierungsbezirke im Westen, in denen der Typhus endemisch geworden ist, sowie einige andere, in denen größere von Epidemien betroffene Städte liegen (Düsseldorf, Posen, Stettin) und der Stadtbezirk Berlin. Diese Steigerung ist beträchtlich.

Die Zahl der gemeldeten Typhuserkrankungen, die in den beiden Stadtbezirken Berlin und Breslau und den 23 preußischen Regierungsbezirken 1904 in der Zeit vom 31. Juli bis 27. August sich auf 1092 belief, kam im Jahre 1905 im gleichen Zeitraum auf 1475, in Berlin 1904 auf 45, 1905 auf 113.

Unter dem Vorsitz der Obermedizinalräte v. Grashey und v. Bollinger hat sich ein bayerisches Landeskomitee für Krebsforschung konstituiert.

Unter dem Vorsitz von v. Czerny hat sich ein badisches Landeskomitee für Krebsforschung gebildet.

Bezüglich der Wurmkrankheit in den Oberbergamtsbezirken Dortmund und Bonn teilt der Reichsanzeiger mit. daß die Zahl der Schachtanlagen, auf denen eine mehr als einmalige Untersuchung der gesamten unterirdischen Belegschaft durchgeführt ist, Anfang dieses Jahres 108 betrug. Auf diesen 108 Schachtanlagen waren bei der ersten Durchmusterung insgesamt 14483 Wurmträger festgestellt worden, während bei der jeweilig letzten Untersuchung insgesamt 2655 Wurmträger ermittelt worden sind. Es ergibt sich daraus eine Abnahme in der Zahl der ermittelten Wurmträger um 11828. gleich 81,67 vom Hundert. Die Abnahme war eine beständig steigende. Sie betrug Ende September 1903 47,8 vom Hundert, Ende November 1903 60,4 vom Hundert, Ende März 1904 70,8 vom Hundert, Ende Juni 1904 72,1 vom Hundert, Mitte September 1904 75,9 vom Hundert und Mitte Januar 1905 81,67 vom Hundert. Erkrankungen von Familienangehörigen wurmkranker Bergleute sind, abgesehen von dem einen, schon früher mitgeteilten Falle, nicht festgestellt worden. Schwerere Folgen der Abtreibungskuren sind in letzter Zeit nicht mehr zur Kenntnis gelangt.

Im rheinisch-westfälischen Kohlengebiet waren im Jahre 1900 bei einer Belegschaft von 235000 im ganzen 130882 Bergleute krank, die Betriebsunfälle abgerechnet. Nach Pieper (Die Lage der Bergarbeiter im Ruhrgebiet, Stuttgart) fielen auf 100 beschäftigte Knappschaftsmitglieder

| im | Jahre | 1898 |  |  | 53,1 | Krankheitstage                          |
|----|-------|------|--|--|------|-----------------------------------------|
| ,, |       | 1899 |  |  | •    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| "  | 27    | 1900 |  |  | 63,3 | n                                       |

Nach Tenhold, Knappschaftsoberarzt in Bochum, ist die Krankheitsziffer viermal so hoch wie die der Steiger und der Betriebsaufseher. Die Berginvalidität tritt durchschnittlich mit 48 Jahren ein.

An epidemischer Genickstarre sind bis zum 30. April dieses Jahres in ganz Preußen 1935 Erkrankungen und 994 Todesfälle an dieser Krankheit beobachtet worden, von denen 1814 bzw. 932 allein auf die Provinz Schlesien entfallen.

An der Pest sind in Indien vom 1. Januar bis zum 29. April 687705 Personen gestorben.

Die glänzenden Resultate, die das auf die Initiative von Celli eingeführte "Staatschiningesetz" in Italien erzielt hat, zeigt eine Zusammenstellung der "Società Italiana per gli studi malarici". Es wurden 1902 vom Staate 2242 Kilo Chinin ausgegeben. 1903 schon 7234 und 1904: 13000 Kilo. Abgesehen, daß der Preis der 20 Zentigramm enthaltenen Pastillen, die in Glastuben gefüllt sind, sehr billig ist, macht der Staat noch extra billige Ausnahmepreise für die Stadtverwaltungen, die Armenpfleger, die Behörden der Eisenbahnen und der Steuer, sowie die Gutsbesitzer, die gesetzlich zu Gratisverteilungen verpflichtet sind. Eine bedeutende Herabsetzung der Todesfälle durch Malaria ist schon erreicht worden. Von 1887 bis 1901 betrug die Zahl jährlich etwa 15000, 1902 aber sank sie auf 9908, 1903 auf 8503 und 1904 auf 7382. Die Gesellschaft für die Malariastudien hat 1904 52690 Prophylaxisfälle studieren und dabei feststellen können. daß trotz der in diesem Jahre heftig auftretenden Krankheit von den 52690 Personen nur 8,08 Proz. erkrankten, und diese wurden durch Vermehrung der Chinindosen leicht geheilt. Auch im Heere minderte sich die Zahl der Erkrankungen. Im Jahre 1901 kamen auf 1000 Soldaten 49,34 Erkrankungsfälle, 1902 aber nur 36,52 und 1904 nur 20.39. Die Eisenbahnverwaltungen, die freilich auch die "mechanische" Prophylaxis (Drahtgitter der Wohnungen, Schutzkleidung der Beamten zur Nachtzeit) energisch durchführten, verdanken dem Chinin erfreuliche Resultate. Von 1888 bis 1901 betrug die Zahl der Malariafälle auf den Linien der Adriatischen Gesellschaft 69,92 Proz., während sie jetzt nur 33 Proz. beträgt. In den ländlichen und industriellen Betrieben belief sich früher die Zahl der durch Malaria verlorenen Arbeitstage pro Mann auf 2,3, während sie durch die Prophylaxis bis auf 3 und 2 hinabgedrückt werden konnten. Unter den Stadtgemeinden, die mit gutem Beispiel in der Fieberbekämpfung vorangingen. ragen hervor: Rom, Mailand, Mantua, Vercelli, Ferrara, Verona, Tarent und Catania. In den Hospitälern von Rom betrugen die Tage der Liegezeit von Malariakranken von 1897 bis 1900 im ganzen 56 000, jetzt nur noch 35 000. Berechnet man jeden Betttag auf 2 Lire, so ersparen die römischen Hospitäler über 60 000 Lire jährlich. Wie aus dem amtlichen Berichte für 1904 hervorgeht, hatte das Rote Kreuz im engeren Vorortgebiet acht, und in einem Teile der weiteren Campagna Romana zehn Stationen errichtet. Die Beamten durchstreifen ihre Zone zu Wagen und Pferd und wachen darüber, daß alle Fenster und Türen in den Wohnungen mit Drahtgittern versehen sind, ferner daß kein Landarbeiter, Bauer, Eisenbahnbeamter usw. nachts draußen bleibt, daß keine Feldarbeit früher beginnt, als eine Stunde nach Sonnenaufgang, und später schließt, als eine Stunde vor Sonnenuntergang. Zugleich zwingen sie alle Bewohner ihrer Zone zum Einnehmen der Chininpastillen. Zehn Chininkonfekte täglich für den Erwachsenen, fünf für Kinder genügen, um jeden Fieberanfall zu bändigen. Nach dem Anfall genügt für eine Woche lang die halbe Dosis täglich, dann werden ein bis zwei Monate fünf Konfekte wöchentlich genommen. Während in der Campagna Romana 1901 die tägliche prophylaktische Behandlung sich auf 1176 Personen erstreckte, umfaßt sie jetzt 29693. Die Zahl der neuen Fieberanfälle sank von 16 Proz. auf 1,3 Proz.

Nach den Zusammenstellungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes (Engelmann) zählte das Deutsche Reich 34334 Blinde. Die Gesamtzahl der Blinden nimmt erfreulicherweise etwas ab. In 18 großen deutschen Bundesstaaten zählte man 1871 32849 Blinde, 1900 nur 31429. Baden, Sachsen (Königreich) und fünf kleinere Bundesstaaten zeigten eine Zunahme der absoluten Blindenzahl. In Preußen sank sie von 22978 (1871) auf 22677 (1880) und dann auf 21614 (1900), d. h. von 0,93 vom Tausend 1871 auf 0,63 vom Tausend 1900. während im Gesamtreiche das Verhältnis dieser Ziffern 0,88 vom Tausend zu 0,61 vom Tausend betrug. In 35 Blinden-Erziehungsanstalten waren nur 2635 Blinde untergebracht.

Nach den Ermittlungen von Krone kamen in Preußen in den Jahren von 1901—1904 auf 1850 000 Entbindungen 7983 Erkrankungen und 2826 Todesfälle an Kindbettfieber vor.

Am 1. April ist eine einheitliche Arzneitaxe für das Deutsche Reich in Kraft getreten.

Eine Riesenapotheke errichtet die Stadt Berlin unter der offiziellen Bezeichnung Zentraldispensieranstalt in dem Vororte Buch. Die Anstalt wird als Medikamentenzentrale dienen für die Berliner dritte und vierte Irrenanstalt, die Heimstätte für brustkranke Männer und für die neue Siechen- und Hospitalitenanstalt. Außer den 6000 Personen, die in den Anstalten Unterkunft finden. sollen auch noch die der Betriebskrankenkasse der Stadt Berlin angehörenden in Buch befindlichen Arbeiter usw. bei der Arzneiversorgung in Betracht gezogen werden. Der Oberpräsident hat die Genehmigung erteilt, die Medikamente dieser Kassenmitglieder aus der Dispensieranstalt zu beziehen. In der Zentrale wird auch eine Selterwasserfabrik eingerichtet, welche täglich 700 Flaschen Mineralwasser zu liefern haben wird.

Die städtische Apotheke in Frankfurt a. M. hat im dritten Betriebsjahr nach Abrechnung sämtlicher Unkosten, wie Materialien, Gehälter. Mietwert, Heizung, Beleuchtung, einen Überschuß von rund 48000 Mark ergeben, d. h. es würde eine Mehrausgabe von 48000 Mark erforderlich sein, wenn, wie früher. der Bezug der Medikamente aus Privatapotheken stattgefunden hätte.

Über den Arzneibedarf Japans im Kriege gegen Rußland informiert folgende Zusammenstellung aus der pharmazeutischen Zeitung: Allein aus England wurden bis zum 1. Oktober 1904 folgende Mengen an die japanische Kriegsleitung geliefert: Antifebrin 200 kg, Antipyrin 1350 kg, Borsäure 10000 kg, Wismut 17000 kg. Chloroform 6000 kg, Kokain 54 kg, Chinin 1350 kg, Chinarinde 10000 kg, Dower'sches Pulver 10000 kg, Formaldehyd 3500 kg, Jodoform 2500 kg. Calomel 1500 kg, Kreosot 25000 kg, Morphium 90 kg. Natrium salicylicum 25000 kg, Heftpflaster 30000 Yards (zirka 27500 Meter). An Karbolsäure und Sublimat soll die japanische Armeeverwaltung seit dem Kriege mit China noch so große Mengen vorrätig haben, daß Neuanschaffungen bisher nicht nötig waren.

Im Jahre 1904 gab es nach einer Statistik des Ärztlichen Korrespondenzblattes in Sachsen 143 Krankenhäuser, zwei mehr als im Vorjahre. In den 143 Krankenhäusern standen 10060 Betten, was gegen das Vorjahr eine Vermehrung um 360 bedeutet. Diese wesentliche Vermehrung der Betten rührte besonders von der Erweiterung der beiden großen Anstalten Jakobshospital zu Leipzig und Stadtkrankenhaus zu Dresden her (235); auch die Stadtkrankenhäuser in Plauen und Zwickau sowie die Volksheilstätte Albertsberg haben ihre Bettenzahl vermehrt. In den öffentlichen Krankenhäusern wurden 69254 Krankheitsfälle behandelt (gegen 66224 im Vorjahre); darunter befanden sich männliche Verpflegte 40 749 (39 327) und weibliche 28 505 (26 897). Es waren insgesamt 2384 217 (2263 631) Verpflegtage erforderlich. Für jeden Kranken ergab sich eine mittlere Verpflegzeit von 34,4 (34,2) Tagen. Der mittlere Tagesbestand in sämtlichen Krankenhäusern betrug 6514 Personen; im Vorjahre war die entsprechende Ziffer 6202. Im Durchschnitt der Jahre 1896 bis 1900 belief sich der tägliche Krankenbestand auf 4205. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung hat sich danach fortgesetzt verschlechtert. Von allen 69254 Verpflegten verstarben im Jahre 1904 insgesamt 6460 (5717) oder 9,33 Proz. (8,63 Proz.); hierunter befanden sich 3575 männliche Personen = 8,77 Proz. (8,28 Proz.) und 2885 weibliche Personen = 10,12 Proz. (9,15 Proz.). Hieraus geht hervor. daß im Jahre 1904 die Sterblichkeit einen ungewöhnlich hohen Stand in den sächsischen öffentlichen allgemeinen Krankenhäusern erreichte.

Der deutsche Verein für Psychiatrie nahm in seiner Jahresversammlung in Dresden eine Resolution an, die sich dagegen wendet. daß Nichtärzte, insbesondere Geistliche, zur Leitung von Idiotenanstalten zugelassen werden.

Nach der von P. Mayet zusammengestellten Statistik des Krankenversicherungswesens waren im Jahre 1903 23271 Krankenkassen vorhanden, 57 mehr als im Vorjahre. Die Anzahl der Mitglieder im Durchschnitt des Jahres beträgt 10224297, der Zuwachs an Mitgliedern gegen das Vorjahr rund 366 000. Wachstum trifft hauptsächlich die Ortskrankenkassen mit 278000. auch die Betriebskrankenkassen, die im Voriahr einen Rückgang von 5000 aufwiesen, nehmen diesmal mit 82000 an dem Wachstum teil. ferner die Innungskrankenkassen mit 13000, die Gemeindekrankenversicherung mit 11000; nur die eingeschriebenen und die landesrechtlichen Hilfskassen weisen einen Rückgang auf, erstere von 16000, letztere von 3000 Mitgliedern. Die Zahl der Erkrankungsfälle mit Erwerbsunfähigkeit stellt sich auf 3782620 mit 71726598 Krankheitstagen; auf ein Mitglied kommen durchschnittlich 0.37 Erkrankungsfälle und 7,02 Krankheitstage, für die Krankengeld oder Krankenanstaltspflege gewährt wurde. Die ordentlichen Einnahmen (Zinsen. Eintrittsgelder, Beiträge, Zuschüsse, Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen abzüglich derer für die Invalidenversicherung) betrugen 206730399 Mark, darunter Beiträge (einschließlich Zusatzbeiträge) und Eintrittsgelder 193541940 Mark. Die ordentlichen Ausgaben (Krankheitskosten, Ersatzleistungen, zurückgezahlte Beiträge und Eintrittsgelder, Verwaltungsausgaben abzüglich derer für die Invalidenversicherung, sonstige Ausgaben) beliefen sich auf 199896723 Mark. darunter Krankheitskosten 180841677 Mark, welche sich verteilten auf:

| ärztliche Behandlung           | <br>40 765 699 | Mark |
|--------------------------------|----------------|------|
| Arznei und sonstige Heilmittel | <br>28 905 813 | 77   |
| Krankengelder                  | <br>79 113 677 | 99   |
| Wöchnerinnenunterstützung      | <br>2851355    | 27   |
| Sterbegelder                   | <br>5 388 897  | ••   |
| Anstaltsverpflegung            | <br>23 658 831 | ••   |
| Fürsorge für Rekonvaleszenten  | <br>157 405    | "    |

auf ein Mitglied kamen durchschnittlich 17,69 Mark Krankheitskosten. Die Verwaltungsausgaben abzüglich derer für die Invalidenversicherung betrugen 11826331 Mark, auf ein Mitglied durchschnittlich: bei den Ortskrankenkassen 1.79, bei den Innungskrankenkassen 2,11 und bei den Eingeschriebenen Hilfskassen 2,14 Mark; bei den Betriebs- und Baukrankenkassen werden sie fast ganz von dem Betriebsunternehmer. in der Gemeindekrankenversicherung ganz von der Gemeinde getragen; bei allen Kassen überhaupt stellen sich die Verwaltungskosten auf ein Mitglied daher nur auf 1,16 Mark durchschnittlich. Das Gesamtvermögen betrug 180,5 Millionen Mark (im Vorjahr 173,4). wovon auf die Ortskrankenkassen 79,4, die Betriebskrankenkassen 80,2 und die Eingeschriebenen Hilfskassen 15,7 Millionen Mark entfielen.

Die Zahl der Berliner Gewerbeinspektionen ist von fünf auf sieben erhöht worden.

Die preußische Eisenbahnverwaltung hat in den vier Eisenbahnwerkstätten Potsdam, Magdeburg-Buckau, Posen und Frankfurt a. M. die neunstündige Arbeitszeit versuchsweise eingeführt.

Die oldenburgische Eisenbahnverwaltung hat in sämtlichen Eisenbahnwerkstätten die neunstündige Arbeitszeit eingeführt.

In sämtlichen Fabriken der Textilbranche in Augsburg und im Kreise Schwaben ist der Zehnstundentag eingeführt worden. Die Arbeitszeit dauert dort von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr mit einstündiger Mittagspause.

Der Verband der Genossenschaftskrankenkassen Wiens und die allgemeine Arbeiter-Kranken- und Unterstützungskasse in Wien haben die besondere Stelle eines Spezialarztes für Gewerbekrankheiten geschaffen und diese L. Teleky übertragen.

Für Anstriche aller Art werden in Deutschland allein jährlich rund 80 Millionen Kilogramm Bleiweiß verbraucht. Aus diesem Grunde ist ein Viertel aller Krankheiten im Malergewerbe auf Bleivergiftung zurückzuführen, trotzdem das Bleiweiß für Anstrichzwecke überall durch Zinkweiß und Litopon ersetzbar ist.

Die Zahl der gegen Unfall Versicherten belief sich in Deutschland

wobei die nach dem Gewerbeunfallversicherungsgesetz und nach dem Unfallversicherungsgesetz für Land- und Forstwirtschaft doppelt Versicherten, deren Zahlen auf rund 1,5 Millionen zu schätzen ist, nur einmal gezählt sind. Die Zahl der Versicherten der Gewerbe-, Bauund Seeunfallversicherung betrug im Jahre 1903 8 037 767, die der Unfallversicherung für Land- und Forstwirtschaft 11 427 655. Die Zahl der Versicherten bei der Unfallversicherung ist gleichfalls mit Ausnahme für die Jahre 1892, 1896 und 1901 gestiegen. Sie belief sich 1885, dem ersten Jahre dieser Versicherung, auf rund 3 Millionen, 1889 nach dem vollen Inkrafttreten der landwirtschaftlichen Unfallversicherung auf 13 374 566. Die Zahl der gegen Unfall Versicherten wird nach dem Geschlecht nicht getrennt nachgewiesen, doch kann angenommen werden, daß 1903 etwa 12 964 000 Männer und 5 001 000 Frauen gegen Unfall versichert waren.

Der Umfang der Invalidenversicherung in Deutschland ist im Jahre 1903 auf 13567200 Versicherte (darunter 8980600 Männer, 4586600 Frauen) anzunehmen.

Bei der Ortsbehörde für Arbeiterversicherung in Stuttgart sind im Jahre 1904 1287 Betriebsunfälle zur Anmeldung gebracht worden, gegen 1352 im Jahre 1903. Es ist also eine Abnahme von 65 Unfällen gegen das Vorjahr zu verzeichnen. Diese Abnahme ist nicht bedeutungslos. Besonders aus dem Grunde, weil sie ausschließlich auf das Baugewerbe entfällt, das seither hauptsächlich und in immer steigendem Maße an der jährlichen Unfallziffer beteiligt war. Noch mehr ins Gewicht fällt die Abnahme der Unfälle im Baugewerbe, weil in fast allen anderen Gewerben eine zum Teil nicht unwesentliche Zunahme der Unfälle zu konstatieren ist. So entfallen auf folgende Berufsgenossenschaften:

|                                    | Unfälle<br>im Jahre<br>1903 | Unfälle<br>im Jahre<br>1904 | Unfälle waren im<br>Jahre 1903 gegen<br>das Jahr 1904 |      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|
|                                    | 1505                        | 1504                        | weniger                                               | mehr |  |
| Steinbruch                         | 3                           | 2                           | 1                                                     |      |  |
| Feinmechanik                       | 34                          | 34                          | i                                                     |      |  |
| Süddeutsche Eisen- und Stahl       | 107                         | 148                         |                                                       | 41   |  |
| Süddeutsche Edel- und Unedelmetall | 27                          | 26                          | 1                                                     |      |  |
| Musikinstrumente                   | 31                          | 29                          | 2                                                     |      |  |
| Chemische Industrie                | 12                          | 12                          |                                                       |      |  |
| Gas- und Wasserwerke               | 19                          | 24                          |                                                       | 5    |  |
| Shddeutsche Textil                 | 12                          | 13                          |                                                       | 1    |  |
| Papierverarbeitung                 | 26                          | 14                          | 12                                                    |      |  |
| Südwestdeutsche Holz               | 103                         | 128                         |                                                       | 25   |  |
| Nahrungsmittel                     | 22                          | 22                          |                                                       |      |  |
| Zucker                             | 16                          | 22                          |                                                       | 6    |  |
| Brennerei und Mälzerei             | 87                          | 100                         |                                                       | 13   |  |
| Bekleidungsindustrie               | 23                          | 29                          | '                                                     | 6    |  |
| Deutsche Buchdrucker               | 33                          | 34                          |                                                       | 1    |  |
| Straßenbahn                        | 12                          | 15                          | ı                                                     | 3    |  |
| Lagerei                            | 48                          | 43                          | 5                                                     |      |  |
| Fuhrwerks                          | 80                          | 63                          | 17                                                    |      |  |
| Städtische Unfallversicherung      | 56                          | 39                          | 17                                                    |      |  |
| Tiefbau                            | 77                          | 52                          | 25                                                    |      |  |
| Land- und Forstwirtschaft          | 18                          | 22                          |                                                       | 4    |  |
| Fleischerei                        | 37                          | 32                          | 5                                                     |      |  |
| Schmiede                           | 10                          | 6                           | 4                                                     |      |  |
| Südwestliche Baugewerbe            | 10                          | 15                          |                                                       | 5    |  |
| Nordöstliche Baugewerbe            |                             | 2                           |                                                       | 2    |  |
| Württembergische Baugewerbe        | 434                         | 343                         | 91                                                    |      |  |

Da der Fuhrwerks- und Tiefbaubetrieb ebenso wie die städtischen Unternehmungen, für die die Unfallversicherung eintritt, vornehmlich mit dem Baugewerbe in Zusammenhang stehen, so ergibt sich für dasselbe ein Weniger von 143 Unfällen. Dieses Zurückgehen der Unfallziffer ist wohl kein zufälliges. Es trifft zusammen mit der mit Beginn des Jahres 1904 in Kraft tretenden Reorganisation der Baukontrolle, wobei vier Kontrolleure aus Arbeiterkreisen zur Anstellung

gelangten und womit eine schon lange von den Arbeitern gestellte Forderung erfüllt wurde. Die Anstellung der Arbeiterkontrolleure hat sich seitdem gut bewährt. (Kommunale Praxis Nr. 12.)

Im Jahre 1904 waren nach dem Verwaltungsbericht der Knappschaftsberufsgenossenschaft im deutschen Bergbau 642526 Personen gegen Unfall versichert. Zur Anmeldung kamen 80204 Unfälle, nämlich 125 auf je 1000 Versicherte. Im Jahre 1894 wurden 38241 Unfälle gemeldet, also 111 auf 1000 Versicherte. Im Jahre 1904 wurden an Unfällen, die mehr als 13 Wochen dauernde Erwerbsunfähigkeit oder den Tod zur Folge hatten, 9950 konstatiert, also 15,5 auf 1000 Versicherte. Einen tödlichen Verlauf nahmen nicht weniger als 1178 Unfälle, aus denen 857 Witwen und 2410 Kinder hinterblieben.

Im Oberbergamtsbezirk Dortmund kamen Unfälle auf je 1000 Mann Belegschaft im Jahre

| 1850 |  |  |  | 2,01  |
|------|--|--|--|-------|
| 1860 |  |  |  | 1,95  |
| 1870 |  |  |  | 3,777 |
| 1880 |  |  |  | 4,158 |
| 1890 |  |  |  | 2,966 |
| 1900 |  |  |  | 2.367 |

In ganz Preußen kamen tödliche Unfälle auf 1000 Berglente:

| <b>1841—52</b> |  |  |  | 1,650  |
|----------------|--|--|--|--------|
| 1867—80        |  |  |  | 2,465  |
| 1887—96        |  |  |  | 2,212. |

Es ist demnach innerhalb der letzten 20 Jahre nur ein geringer Fortschritt zu verzeichnen. In Frankreich betrug 1900 die Ziffer 1.42, in England 1,29, in Österreich 1,08, in Belgien 1,05.

Nach dem Bericht der Gewerbeinspektion zu Hildesheim gibt auf der Ilseder Hütte die Verwaltung den Arbeitern Mineralwässer und Kaffee unter dem Selbstkostenpreise ab. Bier wird zum Selbstkostenpreise geliefert. Der Zwischenhandel mit Flaschenbier wird auf der Hütte nicht mehr gestattet. Der Segen dieser Maßnahmen spiegelt sich denn auch in der Verminderung der Unfallziffern wieder. Während noch im Jahre 1897 (beim Zwischenhandel mit Bier) die Zahl der Unfälle 158 betrug, bei einer Gesamtbelegschaft von 1046 Personen, verunglückten 1901 bei einer Gesamtziffer von 1298 Arbeitern nur noch 74 Arbeiter und 1904 bei 1377 Arbeitern nur noch 44 Arbeiter.

In Reichenberg in Böhmen ist eine technische Auskunftsstelle für Unfallverhütung von der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg in Böhmen errichtet worden. Nach den Statuten ist es der Zweck der Auskunftsstelle, der Industrie als Hilfsorgan in allen Fragen der Betriebssicherheit zu dienen.

Am 9. Dezember wurde in Paris durch den Präsidenten Loubet ein Museum für Unfallverhütung eröffnet, das im wesentlichen der Initiative der Association des Industriels und ihres Direktors Mamy zu verdanken ist und nach dem Vorbilde der Berliner ständigen Ausstellung für Unfallverhütung eingerichtet wurde.

Nach einer Zusammenstellung der Mainzer Armendeputation entfallen auf den Kopf der Bevölkerung von den Gesamtkosten der Armenpflege in Frankfurt a. M. 5,69 Mark, in Koblenz 4,93 Mark, in Offenbach a. M. 4,79 Mark, in Elberfeld 4,73 Mark, in Heidelberg 3,91 Mark, in Wiesbaden 3,46 Mark, in Darmstadt 3,44 Mark, in Mainz 3,30 Mark, in Hanau 3,14 Mark, in Worms 2,84 Mark. Bei den Gesamtarmenkosten haben aus städtischen Mitteln (Zuschuß aus der Stadtkasse) auf den Kopf der Bevölkerung beizutragen: Hanau 1,07 Mark, Mainz 1,69 Mark, Heidelberg 2,01 Mark, Worms 2,26 Mark, Darmstadt 2,36 Mark, Wiesbaden 2,55 Mark, Frankfurt a. M. 3,48 Mark, Elberfeld 3,62 Mark und Koblenz 4,47 Mark.

In Bernau bei Berlin wurde die Heimstätte "Hoffnungstal" eröffnet. Sie ist auf die Initiative von Bodelschwingh hin gegründet worden und soll die von dem Berliner Asyl für Obdachlose überwiesenen Kolonisten aufnehmen.

Das statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich teilt folgende Statistik über den Verbrauch der wichtigsten Nahrungsmittel im Deutschen Reiche mit: Von den Erzeugnissen des Landbaues waren zum Verbrauch für menschliche und tierische Ernährung und für gewerbliche Zwecke verfügbar auf den Kopf der Bevölkerung im Erntejahre 1903/04 154,8 (im Durchschnitt der Jahre 1893/94 bis 1902/03 150,2) Kilogramm Weizen, 93,2 (89,9) Kilogramm Roggen, 80,8 (70,5) Kilogramm Gerste, 124,9 (113,2) Kilogramm Hafer und 614,1 (597,2) Kilogramm Kartoffeln. Die Weizen- und Roggenmenge blieb etwas hinter dem Jahre 1902/03 zurück, in dem sie den höchsten Stand erreicht hatte. Die Kartoffelmenge war niedriger als in den beiden voraufgegangenen Jahren. Der Branntweinverbrauch betrug an Trinkbranntwein im Jahre 1903/4 4.0 Liter auf den Kopf gegen 4.3 im Durchschnitt der voraufgegangenen 10 Jahre, ist also im Rückgange. Der Branntweinverbrauch zu gewerblichen Zwecken war im Jahre 1903/04 so hoch wie nie zuvor; er belief sich auf 2.4 Liter gegen 1.7 im zehnjährigen Durchschnitt. Der Bierverbrauch

hat im Deutschen Zollgebiete im Jahre 1903 117 Liter auf den Kopf betragen, gegen 116 im Jahre 1902, 124 im Jahre 1901 und 125 in den Jahren 1900 und 1899. Nach dem wesentlichen Rückgang im Jahre 1902 hat also 1903 eine kleine Steigerung stattgefunden. Bayern und Württemberg hat die Abnahme noch im Jahre 1903 angehalten; der Verbrauch betrug in Bayern 232 Liter gegen 235 im Jahre 1902 und 248 im Jahre 1899, in Württemberg 169 gegen 172 und 193 Liter. Im Brausteuergebiet ist der Verbrauch von 97 auf 98 Liter gestiegen, nachdem er 1900 106 Liter betragen hatte. Der Tabakverbrauch schwankt in den letzten 10 Jahren zwischen 1,4 und 1.8 Kilogramm auf den Kopf. Im Jahre 1903 betrug er 1,5 Kilogramm gegen 1,6 in den drei voraufgegangenen Jahren. Der Salzverbrauch ist bei der steigenden Verwendung von Salz zu gewerblichen Zwecken im Jahre 1903 auf 18,9 Kilogramm gestiegen gegen 18,4 im Jahre 1902 und 18,2 im Jahre 1901. Zu Speisezwecken wurden 7,9 Kilogramm verbraucht gegen 7,8 im Jahre 1902 und 7,6 im Jahre 1901. Der Zuckerverbrauch ist infolge der neuen Gesetzgebung stark gestiegen; er betrug im Jahre 1903/04 17,2 Kilogramm, während er sich in keinem der voraufgegangenen Jahre auf mehr als 13,7 Kilogramm belaufen hatte.

Nach einer im "Gesundheitsingenieur" mitgeteilten Statistik über den Wasserverbrauch in 50 deutschen Städten ergibt sich im Durchschnitt ein Verbrauch von 111,6 Liter pro Kopf täglich. Das meiste Wasser verbraucht Freiburg im Breisgau, nämlich 332 Liter pro Kopf und Tag. Über 200 Liter verwenden täglich Würzburg, Dortmund, Bochum, Lübeck und München; 100 bis 200 Liter täglich Barmen, Frankfurt a. M., Hamburg, Metz, Essen, Dessau, Altona, Karlsruhe, Köln und Bremen; 90 bis 100 Liter Stuttgart, Dresden, Düsseldorf, Wiesbaden, Magdeburg und Hannover; 80 bis 90 Liter Kassel, Straßburg, Breslau und Aachen; 70 bis 80 Liter Berlin, Nürnberg, Halle, Mannheim, Danzig und Königsberg; 60 bis 70 Liter Stettin, Leipzig und Kiel; mit noch geringeren Ziffern folgen Chemnitz 42,9 Liter und Plauen 31,5 Liter.

Im Jahre 1904 wurden nach der amtlichen Statistik in Preußen geschlachtet 81312 Pferde, 299050 Ochsen, 272645 Bullen, 919445 Kühe, 372388 Jungrinder (über drei Monate alt), 2195272 Kälber (über drei Monate alt), 8852816 Schweine, 1523732 Schafe, 158340 Ziegen und 1177 Hunde. Die Zahl der tierärztlichen Beanstandungen war erheblich. Es wurden z. B. 13683 Kühe vollständig verworfen, bei 284 war das Fleisch mit Ausnahme des Fettes zu verwerfen, bei 368203 wurden einzelne Teile verworfen, 4426 (sowie 2001 Viertel) waren bedingt tauglich, 21832 (sowie 3343 Viertel) waren im Nahrungs- und Genußwert erheblich herabgesetzt. Bei Schweinen wurden z. B. 509739 Lungen und 180454 Lebern ver-

worfen, bei 796 854 wurden einzelne Teile beanstandet und 8896 wurden im ganzen beanstandet.

Im Jahre 1903 kamen im ganzen 4858088 Hausschlachtungen in Preußen vor, von denen 1,20 vom Hundert auf die unter drei Monate alten Kälber, 0,74 auf die drei Monate alten und älteren Kühe, 0,61 auf das drei Monate alte und ältere sonstige Rindvieh. mithin 2,55 auf das Rindvieh überhaupt, 11,16 auf die Schafe einschließlich Lämmer, 75,92 auf die Schweine nebst Ferkeln und 10,37 vom Hundert auf die Ziegen und Ziegenböcke mit den -Lämmern entsielen.

Die Fleischteuerung in Deutschland wird durch folgende Zahlen der Statistischen Korrespondenz beleuchtet: es kostete im Durchschnitt der 23 berücksichtigten Marktorte 1 Kilogramm

|                                 |      | m<br>nuar | -    | m<br>gust | im<br>September |      |
|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------------|------|
| Rindfleisch von der Keule       | 1,42 | Mark      | 1,55 | Mark      | 1,59            | Mark |
| " vom Bauche                    | 1,21 | ,,        | 1,33 | "         | 1,37            | ,,   |
| Schweinefleisch                 | 1,35 | "         | 1,67 | ,,        | 1,72            | ,    |
| Kalbfleisch                     | 1,43 |           | 1,58 | ,,        | 1,66            | r    |
| Hammelfleisch                   | 1,38 | "         | 1.54 | <br>n     | 1,56            | ,    |
| Inländischer geräucherter Speck | 1,53 |           | 1,79 | "         | 1,85            | n    |
| Inländisches Schweineschmalz    | 1,58 |           | 1,75 | "         | 1,78            | ,,   |

Im zweiten Halbjahr 1905 sind über 1 Million Schweine weniger in Preußen geschlachtet worden, als in der Zeit des vorhergegangenen Jahres. Von dem Rückgange entfallen rund 256 000 Stück auf das dritte und 785 000 Stück auf das vierte Quartal. An dem Rückgang sind beteiligt: die Rheinprovinz mit rund 110 000, Schlesien mit 103 000, Sachsen mit 98 000, Brandenburg mit 89 000, Westfalen mit 74 000, Hannover mit 70 000, Posen mit 58 000, Hessen-Nassau mit 56 000, Ostpreußen mit 34 000, der Stadtkreis Berlin mit 32 000, Westpreußen mit 21 000 und Pommern mit 20 000. Verhältnismäßig am größten war der Rückgang in der Provinz Posen, wo er 35 vom Hundert betrug (106 008 gegen 163 873). Auch im Regierungsbezirk Oppeln sind die Schweineschlachtungen von 177 172 auf 121 684. also um 32 vom Hundert zurückgegangen.

Der Milchkonsum beträgt auf den Kopf der Bevölkerung jährlich in Berlin 0,27 Liter. In der Stadt selbst werden etwa 10000 Kühe gehalten, die etwa 100000 Liter Milch täglich liefern. ein Sechstel des Gesamtkonsums. Den höchsten Milchkonsum weist Freiburg i. B. mit 0,49 Liter auf.

In Cleve ist eine städtische Abgabestelle für Säuglingsmilch errichtet worden. Die Milch wird an Arme unentgeltlich, an Minderbemittelte zu zwei Drittel des Selbstkostenpreises und an Bemittelte gegen Erstattung der Selbstkosten, die 25-30 Pfennig für das Liter betragen, abgegeben.

In Offenbach ist im Anschluß an den städtischen Schlachthof eine Anstalt für Kindermilch errichtet worden.

Die in Schweden von Valborg Ulrich eingeführten Milchautomaten haben sich sehr bewährt. Es wurden z. B. aus zwei Automaten in Stockholm in 45 Tagen 18000 Becher warmer Milchentnommen. Die Anschaffungskosten betragen etwa 1300 Mark.

Nach einer vom amerikanischen Commissioner of Labor angestellten Enquete über den Haushalt von 2567 Arbeiterfamilien ergab sich folgender Konsum von Nahrungsmitteln im Jahresdurchschnitt pro Familie:

| 349,7 Pfund frisches Ochsenfleisch 50,05 Dollar |  |
|-------------------------------------------------|--|
| 48,6 " gesalzenes Ochsenfleisch 5,26 "          |  |
| 114,2 " frisches Schweinefleisch 14,02 "        |  |
| 110,5 " gesalzenes Schweinefleisch 13,89 "      |  |
| 77,7 , anderes Fleisch 9,78 ,                   |  |
| 67,7 " Geflügel 9,49 "                          |  |
| 79,9 , Fische 8,01 ,                            |  |
| 85,2 Dutzend Eier                               |  |
| 354,5 Quart Milch                               |  |
| 117,1 Pfund Butter                              |  |
| 16,0 " Käse 2,62 "                              |  |
| 84,4 , Schmalz 9,35 ,                           |  |
| 10,6 , Tee 5,30 ,                               |  |
| 46,8 , Kaffee                                   |  |
| 268,5 " Zucker                                  |  |
| 3,6 Gallonen Melasse                            |  |
| 680,8 Pfund Gemüse                              |  |
| 252,7 Laib Brot                                 |  |
| 25,1 Pfund Reis 2,05                            |  |
| 14,7 Bushel Kartoffeln 12,93 "                  |  |
| Andere Vegetabilien                             |  |
| Obst                                            |  |
| Essig, Eingemachtes und Würze 4,12 "            |  |
| Andere Nahrungsmittel                           |  |

Zusammen Nahrungsmittel: 326,90 Dollar

Die Ausgaben für Nahrung dieser Familien betrugen 42,54, für Miete 12,95 und für Kleidung 14,04 vom Hundert der Gesamtausgaben.

Amerika besitzt bei einer Bevölkerung von 90 Millionen Köpfen etwa 350 Millionen Legehühner, welche im Jahre 1904 etwa 24 Milliarden Eier produzierten gegen 17 Milliarden im Jahre 1899. Amerika

produziert jetzt mithin 7 Milliarden Eier jährlich mehr als noch vor fünf Jahren. Der Konsum an Eiern beträgt also im Durchschnitt in Amerika 270 Eier pro Kopf und Jahr. Deutschland besitzt bei einer Bevölkerung von 60 Millionen nur etwa 50 Millionen Hühner, welche höchstens  $2^{1}/_{2}$  Milliarden Eier legen. Aus dem Auslande importieren wir 2 Milliarden, konsumieren also etwa  $4^{1}/_{2}$  Milliarden oder pro Kopf der Bevölkerung nur etwa 75 Eier jährlich.

Nach einer Zusammenstellung des statistischen Amtes der Stadt Köln kann im Jahre 1903 durchschnittlich auf ein Wohngebäude in Krefeld 3.18 Wohnungen, in Mühlhausen i/E. 3,42, in Duisburg 3,97, in Straßburg i/E. 4,35, in Nürnberg 4,41, in Mainz 4,67, in Frankfurt a. M. 4,69, in Köln 5,11, in Essen 5,17, in Stuttgart 5,28, in Düsseldorf 5,32. Mehr als 10 Wohnungen kamen auf ein Wohngebäude in Görlitz 11,03, Chemnitz 11,05, Königsberg 11,8, Breslau 14,68, Schöneberg 18,84, Charlottenburg 22,11, Berlin 27,4.

Für das Wachstum der Großstädte ist nicht nur die Zahl ihrer Einwohner charakteristisch, sondern auch die Kenntnis der Anhäufung der Bevölkerung außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen in der Umgebung und den Vororten. Über diese Agglomerationen hat Schott, der Direktor des statistischen Amtes der Stadt Mannheim, eine Tabelle entworfen. Unter Einrechnung aller im Umkreise von 10 Kilometer von einem namhaft zu machenden Verkehrsmittelpunkte der Großstadt liegenden Gemeinden stellten sich die Agglomerationen ihrer Größenfolge nach so dar:

| -   |                     | Die Bevöl            | kerung der                                                            | Von der<br>10 Kilometer-                                                       | Die Be-<br>völkerungs-<br>dichte der                                        |  |
|-----|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr. | Ortsnamen           | Agglomera-<br>tionen | Stadt beträgt<br>in Prozenten<br>derjenigen<br>der Agglo-<br>meration | Kreisfläche<br>entfallen in<br>Prozenten<br>auf die<br>städtische<br>Gemarkung | übrigen Agglomera- tion verhält sich zu jener der Stadt- gemarkung wie 1 zu |  |
| 1.  | Berlin (1)          | 2 534 021            | 74,54 (89,37)                                                         | 20,21                                                                          | 11,56                                                                       |  |
| 2.  | Hamburg (2)         | 987 514              | 71,46 (87,82)                                                         |                                                                                |                                                                             |  |
| 3.  | Essen (25)          | 757 851              | 15,68 (24,03)                                                         | 6,12                                                                           | 2,85                                                                        |  |
| 4.  | Dresden (6)         | 633 782              | 62,50                                                                 | 12,78                                                                          | 11,37                                                                       |  |
| 5.  | Leipzig (4)         | 566 302              | 80,54                                                                 | 18,16                                                                          | 18,67                                                                       |  |
| 6.  | München (3)         | 525 796              | 95,08                                                                 | 27,68                                                                          | 50,86                                                                       |  |
| 7.  | Köln (7)            | 481 303              | 77,35                                                                 | 35,37                                                                          | 6,25                                                                        |  |
| 8.  | Breslau (5)         | 475 038              | 88,98                                                                 | 11,43                                                                          | 62,57                                                                       |  |
| 9.  | Barmen-Elberfeld(8) | 450 000              | 66,42                                                                 | 16,87                                                                          | 9,76                                                                        |  |
| 10. | Frankfurt (9)       | 436 792              | 66,16 (77,71)                                                         | 29,87                                                                          | 4,59                                                                        |  |

| Nr. | Ortsnamen         | Die Bevöl<br>Agglomera-<br>tionen | Stadt beträgt<br>in Prozenten<br>derjenigen<br>der Agglo-<br>meration | Von der<br>10 Kilometer-<br>Kreisfläche<br>entfallen in<br>Prozenten<br>auf die<br>städtische<br>Gemarkung | Die Be- völkerungs- dichte der übrigen Agglomera- tion verhält sich zu jener der Stadt- gemarkung wie 1 zu |  |
|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | Hannaran (11)     | 339 175                           | 69,47 (84,40)                                                         | 12,59                                                                                                      | 15,80                                                                                                      |  |
| 11. | Hannover (11)     | 337 787                           | 42,25                                                                 | 8,80                                                                                                       | 7,58                                                                                                       |  |
| 12. | Dortmund (20)     | 336 951                           | 42,25<br>77,48                                                        |                                                                                                            |                                                                                                            |  |
| 13. | Nürnberg (10)     | 310 828                           | 1                                                                     | 17,87                                                                                                      | 15,80                                                                                                      |  |
| 14. | Düsseldorf (13)   |                                   | 68,75                                                                 | 15,48                                                                                                      | 12,04                                                                                                      |  |
| 15. | Chemnitz (15)     | 306 300                           | 67,56                                                                 | 11,62                                                                                                      | 15,87                                                                                                      |  |
| 16. | Stuttgart (17)    | 300 473                           | 58,80                                                                 | 9,48                                                                                                       | 13,62                                                                                                      |  |
| 17. | Magdeburg (12)    | 284 117                           | 80,83                                                                 | 17,65                                                                                                      | 19,70                                                                                                      |  |
| 18. | Mannheim (21)     | 271 307                           | 52,02 (74,84)                                                         | 21,03                                                                                                      | 4,07                                                                                                       |  |
| 19. | Stettin (14)      | 260 990                           | 80,73                                                                 | 19,41                                                                                                      | 17,44                                                                                                      |  |
| 20. | Königsberg (16)   | 221 338                           | 85,61                                                                 | 6,47                                                                                                       | 86,21                                                                                                      |  |
| 21. | Bremen (18)       | 217 997                           | 74,90                                                                 | 12.40                                                                                                      |                                                                                                            |  |
| 22. | Aachen (23)       | 217 363                           | 62,22                                                                 | 12,46                                                                                                      | 11,59                                                                                                      |  |
| 23. | Straßburg (19)    | 214 803                           | 70,31                                                                 | 24,92                                                                                                      | 7,14                                                                                                       |  |
| 24. | Danzig (22)       | 190 314                           | 73,86                                                                 | 6,35                                                                                                       | 41,64                                                                                                      |  |
| 25. | Kiel (27)         | 160 605                           | 67,23                                                                 | 6,56                                                                                                       | 29,25                                                                                                      |  |
| 26. | Braunschweig (24) | 155 785                           | 82,31                                                                 | 8,70                                                                                                       | 47,90                                                                                                      |  |
| 27. | Posen (26)        | 142 396                           | 82,19                                                                 | 3,02                                                                                                       | 148,73                                                                                                     |  |

Das Verhältnis zwischen Großstadt und Agglomeration beträgt durchschnittlich 1:1.442.

Nach den Erhebungen des statistischen Amtes der Stadt Breslau haben in Breslau am 24. Oktober 1904 insgesamt 7619 Gelasse leergestanden, darunter 829 Geschäftslokale und 198 Wohnungen, die mit Geschäftslokalen untrennbar verbunden sind und infolgedessen nur als "Wohnung" in der Statistik gezählt werden. Als leerstehende "Wohnung" verzeichnet die Statistik 6790. Darunter befinden sich nicht weniger als 1424, die nur ein heizbares Zimmer und keine Küche haben! 1239 einzimmerige Wohnungen hatten daneben allerdings eine Küche, doch ist darunter meistens eine sogenannte halbdunkle "Entreeküche" zu verstehen, die in Breslau vorherrschend sind. 756 leerstehende Wohnungen haben zwar zwei heizbare Zimmer. aber keine Küche (!), während die übrigen Wohnungen von derselben Größe (1477) eine solche aufweisen. Die Gesamtzahl der leerstehenden Wohnungen ist die absolut höchste seit der Zählung im Jahre 1885. Relativ aber ist sie sehr gering; sie beträgt nur 5,8 Proz. aller Wohnungen, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß 1520 unter den 6790 überhaupt noch nicht bewohnt waren, also in

Neubauten sich befanden. 2522 oder 478 pro Mille der schon bewohnt gewesenen war erst im Oktober leer geworden und war also noch nicht ganz einen Monat unbewohnt gewesen. Die Hausbesitzerorgane behaupten, daß die Statistik einen Überschuß an kleinen Wohnungen ergeben habe und führen sie gegen die Freunde einer Wohnungsreform ins Feld. In Wirklichkeit aber sagt die Statistik. daß die kleinen Wohnungen in Breslau in bejammernswertem Zustande sind. Fast 40 Proz. (genauer 392 pro Mille) der leerstehend gemeldeten "Wohnungen" haben nur ein heizbares Zimmer, darunter, wie schon erwähnt, 1424 ohne eine Küche! Was den Mietspreis anbetrifft, so waren 998 zu Preisen unter 150 Mark angeboten, weitere 1035 bis zu 200 Mark, ferner 1027 bis 250 Mark und weiter 869 bis zu 300 Mark. — Der Gesamtmietwert der leerstehenden Wohnungen betrug 2502813 Mark, der sämtlicher Gelasse 3304867 Mark. Über den durchschnittlichen Mietwert einer Wohnung macht der Bericht folgende Angaben:

| Jahr | ein<br>heizbares<br>Zimmer | zwei<br>heizbare<br>Zimmer | drei<br>heizbare<br>Zimmer | vier<br>heizbare<br>Zimmer | fünf<br>heizbare<br>Zimmer | über-<br>haupt |
|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1904 | 177                        | 329                        | 533                        | 772                        | 1069                       | 381            |
| 1900 | 158                        | 321                        | 593                        | 834                        | 1119                       | 619            |

Danach hat der "Durchschnittsmietwert einer Wohnung" in den 4 Jahren sich fast auf die Hälfte verringert. Und die Hausbesitzerorgane suchen schon jetzt diese "Durchschnittsziffer" zu verwerten. Sie ist natürlich gar nicht geeignet, polemisch verwendet zu werden. Ein Blick auf obige Tabelle zeigt, daß gerade die kleinen Wohnungen, insbesondere die von einem heizbaren Zimmer, eine sehr erhebliche Steigerung (12 Proz.) im Werte erlitten, während die größeren und großen Wohnungen (drei Zimmer und mehr) im Preise sanken, ebenfalls nicht unerheblich. Die ganze Statistik beweist nicht etwa einen Wohnungsüberfluß, sondern eher das Gegenteil. Unter 116298 Wohnungen überhaupt sollen 6790 leer stehen. Von diesen sind aber 1520 als in Neubauten befindlich abzuziehen, bleiben 5270 leerstehende Wohnungen, eine sehr geringe Zahl, um so geringer, als von ihnen 2522 im ersten Monat, also augenscheinlich nur vorübergehend leerstehen. Von einem Überfluß an Wohnungen ist absolut nicht die Das beweist ja auch die Tabelle, daß gerade die kleinen Rede. Wohnungen so erheblich im Werte gestiegen sind. Wäre wirklicher und dauernder Überfluß vorhanden, müßte ia auch der Preis sinken. anstatt zu steigen. Im allgemeinen ist aber die alljährliche Statistik eine dankenswerte Neuerung und wäre es nur erforderlich, daß man

nicht lediglich eine Zählung, sondern auch eine wirkliche Aufnahme der Wohnungen im Hinblick auf ihre hygienische und bauliche Beschaffenheit usw. veranstaltet.

Der Verein zur Verbesserung der kleinen Wohnungen in Berlin hat in der Weisbachstraße nach einem Plane von Messel 16 Häuser aufgeführt, in denen sich insgesamt 387 Wohnungen, davon 145 aus einem Zimmer, Küche und Zubehör, 232 aus zwei Zimmern, Küche und Zubehör, 10 aus drei Zimmern, Küche und Zubehör bestehend und 18 Läden mit zugehöriger Wohnung befinden. Das Eigentümliche der Einrichtung besteht darin, daß jede Wohnung ihren eigenen Zugang, einen Balkon, Speisekammer und Klosett enthält. Von den Wohnungen sind zurzeit acht, von den Läden drei unvermietet, die übrigen sind an 397 Parteien, aus 1442 Köpfen mit 639 Kindern bestehend, vergeben. Auf jedem der beiden Hofräume, von denen der die in der Ebeling-, Eberty-, Kochhann- und Weisbachstraße belegenen Häuser umschließende 4850 Quadratmeter mißt und sonach an Größe hier von keiner ähnlichen Anlage übertroffen werden dürfte, befinden sich gärtnerische Anlagen, Turn- und Spielplätze für die Kinder und ein Badehaus, dessen unentgeltliche Benutzung den Mietern und ihren Familien zusteht. Das auf dem vorbezeichneten Hofe befindliche Badehaus enthält außerdem einen größeren Gesellschaftsraum, in welchem eine Bibliothek eingerichtet werden soll und der den Mietern gelegentlich zur Abhaltung von Kindergärten, von Familienfestlichkeiten und dergleichen gleichfalls unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden wird. Der Verein hat zwar die Form einer Aktiengesellschaft angenommen, in Wirklichkeit stellt er aber ein gemeinnütziges Unternehmen dar, da nach seinem Statut eine höhere Dividende als 4 vom Hundert an die Aktionäre nicht verteilt werden darf und eine Gewinnbeteiligung des Vorstandes und Aufsichtsrats ausgeschlossen ist.

In der Rheinprovinz bestehen zurzeit im ganzen 117 gemeinnützige Bauvereine, deren Zweck es ist. für Arbeiter und diesen gleichstehende Personen gute und gesunde, und, soweit möglich, auch billige Wohnungen herzustellen. Der Rechtsform nach sind 91 Bauvereingenossenschaften, 20 Aktiengesellschaften, 5 Gesellschaften mit beschränkter Haftung und ein eingetragener Verein. Die Zahl der von diesen Vereinen erstellten Häuser betrug am 1. April 1904 bereits 4242 mit insgesamt 9020 Wohnungen. 62,5 Proz. aller Häuser sind Verkaufshäuser, die übrigen Miethäuser. Sowohl bei den Verkaufs-, wie bei den Miethäusern ist der gesuchteste Typ das Zweifamilienhaus. Die Mietpreise bleiben durchschnittlich um 20 Proz. hinter den ortsüblichen Preisen zurück; aber auch in den Verkaufshäusern wohnen die Arbeiter — unter Berücksichtigung der in den Mieten enthaltenen Amortisationen — wesentlich billiger als

in Mietwohnungen, die von Privaten erstellt werden. Schätzungsweise gewähren sie 9000 Familien in etwa 30 700 Räumen Wohnung. Rechnet man die Familien nur zu fünf Personen, so haben durch die Tätigkeit dieser gemeinnützigen Bauvereine etwa 45 bis 46 000 Personen der Rheinprovinz ein den Anforderungen der Gesundheit, Sittlichkeit und Humanität entsprechendes Heim gefunden, das für sie mehr oder minder den Charakter des eigenen Hauses trägt, da es in der Regel weder gekündigt, noch durch Steigerung der Miete in den Kreis der eigentlichen Miethäuser hinabgezogen werden kann. Dazu kommt noch, daß die Arbeit der Bauvereine auch die private Bautätigkeit sehr günstig beeinflußt hat, so daß diese — um konkurrenzfähig zu bleiben — jetzt wesentlich bessere Wohnungen herstellt, als es früher der Fall war.

In Bibrich hat der im vorigen Jahre gegründete Verein "Volkswohl" die Erbauung eines Volksheims mit Volksbad, Volksküche usw. beschlossen. Die auf 200 000 Mark veranschlagten Kosten sollen durch Ausgabe  $3^{1}/_{2}$  proz. Anteilscheine zu 1000, 100 und 50 Mark, die nach 10 Jahren kündbar sind. aufgebracht werden.

Nach Schachner bestanden bis zum Jahre 1889 in München nur zwei öffentliche Badeanstalten. Gegenwärtig ist die Frequenz der städtischen Brause- und Wannenbäder auf über 530 000 Badegäste im Jahre 1904 gestiegen. Das im Mai des Jahres 1901 dem Betriebe übergebene städtische Karl Müller'sche Volksbad weist für däs Jahr 1904 einen Besuch von fast 590 000 Badegästen auf. Unter Einrechnung der städtischen Sommerbadeanstalten wurden in städtischen öffentlichen Badeanstalten (ungerechnet die sehr besuchten Schulbäder und die Anstaltsbäder) im Jahre 1904 etwas mehr als 1400000 Bäder abgegeben, eine Zahl, die deutlich zeigt, welch große Bedeutung heutzutage dem Baden von der Bevölkerung Münchens beigemessen wird. Zurzeit zählt die Stadt München neben einer größeren Anzahl (32) Schulbrausebädern an städtischen Badeanstalten neun in den verschiedenen Stadtteilen befindliche städtische Brauseund Wannenbäder, ferner das Müller'sche Volksbad und drei Sommerbadeanstalten mit je einem Licht- und Luftbad.

Ein größeres gemeinnütziges Terrainunternehmen in der Form einer Gartenvorstadt ist in unmittelbarer Nähe von London (in Hamstead Heath) in der Bildung begriffen. "The Garden Suburb Trust" hat von dem Eton College eine Option für 240 Acres (384 Morgen) zu einem Preise von 470 Pfund Sterling (9500 Mark) pro Acre erworben. Der Preis (ein wenig über 2 Mark pro Quadratmeter) ist im Verhältnis zur Lage ein recht niedriger für Londoner Vorortverhältnisse und ist wohl auf besonderes Wohlwollen des Eton College gegenüber dem Unternehmen zurückzuführen. Es besteht die Absicht, eine Gartenvorstadt zu gründen, welche die mit Recht so hochge-

schätzte Schönheit und Anmut der Nachbarschaft erhalten und Häuser mit Gärten für Angehörige aller Klassen beschaffen soll, so daß Reiche und Arme nebeneinander und in gegenseitiger Kenntnis voneinander leben, Glieder derselben Gemeinschaft sind und im gemeinsamen Genuß der sich bietenden und durch die künftige landhausmäßige Bebauung vermehrten Schönheit der Gegend sich befinden. Man hofft ferner, auf diesem Wege bezüglich der Stadterweiterungsfrage "ein Musterbeispiel für städtische Behörden, öffentliche Baugesellschaften und Besitzer großer Ländereien zu liefern".

Von der in Rom herrschenden Wohnungsnot zeugt die Tatsache, daß etwa 85000 Personen sich schon jetzt ohne angemessene Wohnung behelfen müssen. Das Wachstum Roms wird auf jährlich 9000 Personen beziffert. Am Fuße des Aventins erheben sich ganze Zeltlager und die Felsgrotten an der Via Flamigna sind von wohnungslosen Personen besetzt.

In Berlin sind vier Fürsorgestellen für Säuglinge errichtet worden, in denen täglich Sprechstunden abgehalten werden, um Müttern und Pflegemüttern von Säuglingen unentgeltlich Rat über Wartung und Pflege der Kinder zu erteilen und im Notfalle Beihilfen aus Stiftungsmitteln zu gewähren.

Der Stadtrat in Ölsnitz im Vogtlande, wo unter den Toten eines Jahres sich 40 Proz. Kinder im ersten Lebensjahre befanden, hat beschlossen, an die Mütter eine belehrende Schrift über Kinderpflege durch die Hebammen verteilen zu lassen.

Zur erfolgreichen Durchführung des Kinderschutzgesetzes hat die Regierung in Arnsberg für die Schulen ihres Bezirks eine Verfügung erlassen, nach welcher fortan in allen Klassen über die gewerblich beschäftigten Schulkinder Listen zu führen sind, aus denen zu ersehen ist, wie und wielange die Beschäftigung des Kindes erfolgt und welche Schädigungen sich aus der Arbeit für den Schulbesuch, die unterrichtliche Förderung, für Erziehung und Gesundheit ergeben. Die Kreisschulinspektoren sollen bei ihren Revisionen die Listen regelmäßig prüfen, vorliegende Mißstände mit den Lehrern besprechen und wegen Abstellung sich mit den Gewerbeinspektoren in Verbindung setzen oder der Polizeibehörde Anzeige erstatten.

Eine Umfrage in den Stuttgarter Volksschulen ergab, daß von den die Klassen 3 bis 7 besuchenden Schulkindern 2028 Kinder teils gewerblich, teils landwirtschaftlich von 1 bis 4 Stunden täglich beschäftigt wurden. Dazu kommen noch etwa 4000 Kinder, die im Haushalt der Eltern gelegentlich beschäftigt werden. Der Lohn der Kinder schwankt zwischen 1 Mark und 2,50 Mark in der Woche. (Soziale Praxis Nr. 5.)

Auf der Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege gab Schmidt (Bonn) folgende Zusammenstellung über die Kränklichkeit unter den Schulkindern: In Wiesbaden stellte man 1896 fest, daß von 7000 Schulkindern 25 Proz., also ein volles Viertel, kränklich waren. In Leipzig waren im Jahre 1900 insgesamt 41 Proz. der Schulkinder ärztlicher Behandlung bedürftig, in Schöneberg bei Berlin sogar 62 Proz. In der Altstadt Stuttgarts wurde im vergangenen Jahre festgestellt, daß nur ein Drittel der Kinder körperlich intakt, 67 Proz. mit Schäden behaftet waren. In Stuttgart war im Jahre 1903 ein Fünftel der Kinder mangelhaft ernährt, an Rhachitis litten 44,2 Proz. Die Zahl der rhachitischen Kinder in München betrug 34 Proz. In Magdeburg waren 1903 16,5 Proz. der Kinder skrofulös, in Bautzen von den Schulrekruten sogar 40 Proz.

Eine vom Stadtarzt vorgenommene Untersuchung sämtlicher Volksschulkinder Stuttgarts erstreckte sich auf 10100 Kinder, gleich 91,5 Proz. aller Volksschüler. Entschuldigt wegen Krankheit oder sonstiger Abhaltungen waren 478 Kinder, verweigert wurde die Untersuchung von den Eltern bei 944 Kindern. Die Erhebungen erstreckten sich nicht nur auf den körperlichen Zustand der Kinder, sondern auch auf deren häusliche Verhältnisse, zu welchem Zwecke Fragebogen ausgegeben wurden, die teils von den Eltern, teils von den Lehrern zu beantworten waren. Aus den hierbei gewonnenen Feststellungen geht hervor, daß während im 1. Schuljahre noch in 85 Proz. ein erwerbsfähiger Familienvater vorhanden ist, im 7. Jahre nur noch in 74,4 Proz. der Vater sich der Erwerbsfähigkeit erfreut; Krankheit und Tod gehen hierbei als Ursachen parallel. Bei den Müttern ist das Verhältnis etwas besser, soweit die Lebensdauer in Sonst ist der Prozentsatz der kranken Frauen Betracht kommt. durchweg höher als jener der kranken Männer. Über die häuslichen Verhältnisse geben folgende Daten noch weitere Auskunft: 3,6 Proz. der Kinder schlafen nicht im Bett, sondern sonstwo, meist auf dem Nicht einmal die Hälfte der Kinder hat ein eigenes Bett. 5,9 Proz., hauptsächlich in den früheren Jahrgängen, schlafen bei den Eltern im Bett, 40,6 Proz. schlafen mit Geschwistern gleichen Geschlechts, 6.0 Proz. schlafen mit Geschwistern des anderen Geschlechts. 95 Kinder = 0.8 Proz. schlafen mit fremden Personen gleichen Geschlechts in einem Bett zusammen. Noch ungünstiger gestalten sich die Dinge, wenn man berücksichtigt, daß rund ein Drittel aller Schulkinder in überfüllten Räumen schlafen müssen. Von den 10100 untersuchten Kindern wurden 8505 = 84.3 Proz. als krank bzw. mit irgend einem Gebrechen behaftet und nur 1595 = 15,7 Proz. als normal befunden. Von den festgestellten Krankheiten entfallen auf: Nervöse Störungen 0,1 Proz., Augenleiden usw. 15,1 Proz., Ohrenleiden 6,0 Proz., adenoide Wucherungen 11,9 Proz., Herzleiden 1,6 Proz., Albuminurie über 1 Proz., Lungentuberkulose 2,0 Proz., nichttuberkulöse Erkrankungen der Atmungsorgane 2,5 Proz., Ernährungsstörungen 29,2 Proz., Skrofulose 3,0 Proz., Rachitis 44,2 Proz., Verkrümmung des Rückgrats 4,7 Proz., Hautkrankheiten 4,8 Proz., Ungeziefer 16,0 Proz., sonstige Gebrechen 21,8 Proz. Die zahnärztliche Untersuchung der Kinder ergab, daß sich nur 383 = 3,8 Proz. im Besitze eines fehlerfreien Gebisses befinden. (Soziale Praxis Nr. 5.)

Der Jahresbericht der Schulärzte der Stadt Nürnberg erwähnt, daß die Untersuchungen über die Sehschärfe der Kinder zeigen, daß Schädigungen der Augen, die tatsächlich schon vor Beginn der Schulpflicht bestanden haben, nur zu gern der Schule in die Schuhe geschoben werden. Denn von 5733 soeben der Schule zugeführten Kindern sind 2003, also mehr als ein Drittel, unternormal auf einem oder auf beiden Augen befunden worden. Die Fehler sind auf Knaben und Mädchen ziemlich gleichmäßig verteilt. Mangelnde Gehörschärfe ist bei weitem nicht so häufig.

Nach dem Bericht der preußischen Unterrichtsverwaltung ist die Charlottenburger Waldschule für 100 bis 200 Kinder bestimmt. Sie wurde seiner Zeit auf die Initiative des Schularztes Max Cohn mit 95 Kindern eröffnet. Am 16. August war die Zahl bereits auf 104, am 15. September auf 120 gestiegen. Verpflegung, die für den Kopf und Tag 50 Pfennige kostet, ist gut und reichlich. Die Kinder machten schon nach wenigen Wochen einen überraschend günstigen Eindruck. Der Appetit war außerordentlich gut, die Stimmung fröhlich, die Aufmerksamkeit rege und der Gesamteindruck bei fast allen äußerst befriedigend. Nach 21/, bis 3 Monaten waren die Kleinen derart widerstandsfähig geworden, daß selbst während der regnerischen und kühlen Tage im Oktober kein einziges Kind trotz teilweise mangelhafter Fußbekleidung an einer Erkältung erkrankte. Außerdem wurde bei allen Kindern eine Gewichtszunahme im Durchschnitt von 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Pfund festgestellt. körperliche Kräftigung bewirkte eine regere und erfolgreichere Beteiligung am Unterricht.

In Dresden ist im Mai eine Waldschule für kränkliche Kinder eröffnet worden.

Über den Stand des Schulwesens für schwachbegabte Kinder teilt der preußische Sanitätsbericht folgendes mit: In Quedlinburg, Regierungsbezirk Mageburg, wurde am 1. Oktober 1903 eine einklassige Hilfsschule für Kinder errichtet, die aus Mangel an Beanlagung an dem Unterrichte in der Normalschule nicht mit Erfolg teilnehmen können. Der Regierungsbezirk Hannover hat Hilfsschulen für schwach befähigte Kinder in Hannover und Hameln. In Hannover betrug die Zahl der Kinder in den beiden mit je sechs Klassen ein-

gerichteten Hilfsschulen in Schule I: 77 Knaben und 68 Mädchen, in Schule II: 74 Knaben und 57 Mädchen. Ärztlicher Beirat ist ein Hilfsschularzt. Die Hilfsschule in Hildesheim, am 1. April 1902 eröffnet, wurde von 14 Knaben und 14 Mädchen besucht; es wurde die Einrichtung einer zweiten Klasse beschlossen. Die Kinder erhalten durch einen ihrer Fassungskraft und Eigenart angepaßten Unterricht die erforderlichen Kenntnisse, um selbständig erwerbsfähig zu werden. Die schon seit 1899 bestehende Hilfsschule in Osnabrück ist jetzt zu einer dreiklassigen Schule eingerichtet worden. Die Hilfsklassen in Dortmund und Hagen, Regierungsbezirk Arnsberg, wurden vermehrt; Schwelm und Bochum haben Hilfsklassen, Gelsenkirchen eine Hilfsschule. In Dortmund wurde ein Spezialarzt für Nervenkrankheiten mit der schulärztlichen Beaufsichtigung der Hilfschulen für Schwachbegabte betraut. Die Hilfsschulen der Stadt Essen sind um zwei vermehrt worden. Alle Hilfsschulen der Stadt sind dem Kreisarzte unterstellt; derselbe hat gefunden, daß eine Anzahl Schwachsinniger in ihnen unterrichtet wird, die besser in Idiotenanstalten gehören würden.

Die Institution der Schulärzte ist im Großherzogtum Sachsen Weimar zur Zeit vollständig durchgeführt, indem auch für jedes Dorf ein Schularzt angestellt worden ist.

In Prag wurden weibliche Schulärzte an den tschechischen höheren Mädchenschulen, an den Vorbereitungsschulen und an den Gewerbefortbildungsschulen für Mädchen angestellt.

Eine in Nordhausen angestellte Untersuchung über den Genuß alkoholischer Getränke im schulpflichtigen Alter ergab folgendes traurige Resultat: In der siebenten Klasse einer Volksschule (siebenjährige Kinder) hatten von 49 Kindern 38 schon Wein, 40 schon Schnaps und alle, zum Teil regelmäßig, Bier getrunken. In einer vierten Klasse hatten von 28 Mädchen 27 schon Wein, 14 schon Schnaps und 28 schon Bier bekommen, 21 gaben an, daß sie gern Bier trinken, besonders Lagerbier, 14 trinken regelmäßig, "weil man davon stark wird," 16 gaben an, "leicht betrunken" gewesen zu sein, zumeist bei Hochzeiten, Partien, oder wenn bei Vaters Geburtstag wie üblich ein Fäßchen getrunken wird. In einer Dorfschule bei Ortelsburg wurden kürzlich nach einer Meldung der "Ostdeutschen Zeitung" bei nicht weniger als 14 Schülern Flaschen mit Branntwein angefunden, die sie von ihren Eltern als Erfrischungsmittel (!) mitbekommen hatten.

Über den Alkoholgenuß von Schulkindern macht Direktor E. Bayer (Wien) in der Zeitschrift für Schulgesundheitspflege (1904, Nr. 16, S. 419) erneute Mitteilungen, die sehr interessant sind. In der unter seiner Leitung stehenden Volksschule für Mädchen ergab sich Ende Januar 1904, daß von den 304 katholischen Schülerinnen 87

28,6 Proz., von 70 jüdischen Schülerinnen aber nur 11 = 15,7 Proz. geistige Getränke genießen. Es ist dies für die Mäßigkeit der Juden bezeichnend.

Nach dreijährigem Wirken des Gesetzes sind in Preußen der Fürsorgeerziehung bis Ende 1903 20040 Zöglinge übergeben worden. Dadurch ist die Zahl der jugendlichen Verurteilten, die bisher alljährlich anstieg, zunächst zum Stillstand, sodann zu einem kleinen Rückgang gelangt; sie sank von 1902 bis 1903 von 31002 auf 30088 also um 914.

Das vom Verein zum Schutze der Kinder errichtete Kinderschutzhaus in Zehlendorf ist unter die Direktion des Sozialpolitikers und Schulmannes Agahd gestellt worden. Dieses neue Erziehungsheim, daß seine Entstehung den Stiftungen Franz von
Mendelssohn's und James Simon's verdankt und bereits im
Rohbau vollendet ist, wird am 1. April 1906 eröffnet werden. Es
hat sich zugleich die besondere Aufgabe gestellt, sozialpädagogische
Ideen zu verwirklichen, zu deren Realisierung Zehlendorf besonders
berufen zu sein scheint, zumal dort staatsbürgerliche Erziehungstendenzen in den Anstalten des Professors Zimmer und des Direktors Plaß seit einigen Jahren auf verschiedenen Erziehungsgebieten
zielbewußt gepflegt worden sind.

Zum sechsten Male nacheinander hat im Jahre 1903 die Anzahl der Geburten im Deutschen Reiche die Höhe von 2 Millionen überschritten; dennoch bedeuten die in genanntem Jahre gezählten 2046206 Geburten gegen die drei Vorjahre einen Rückgang, der allerdings nicht bedeutend ist, soweit die absoluten Zahlen in Frage kommen, da in den Jahren von 1902 bis 1900 rückwärts gerechnet geboren wurden 2089414. 2097838 und 2060657 Kinder. Der bereits 1902 wahrnehmbare Rückgang der Geburtenzahl hat also auch 1903 angehalten. Noch schärfer erkennbar wird die rückläufige Bewegung der deutschen Geburtenfrequenz, wenn man die Relativzahlen ins Auge faßt und dabei auf einen längeren Zeitraum zurückblickt. Am größten war der Geburtenreichtum Deutschlands in den siebziger Jahren, in denen auf tausend Einwohner niemals weniger als 40 bis 42 Geburten kamen, und in denen das Jahr 1876 mit 42,61 Geburten das höchste überhaupt erreichte Maximum darstellt. Von da ab ist (mit Schwankungen) eine Abnahme der relativen Geburtenhäufigkeit zu beobachten, die bis 1902 auf 36,19 gesunken war und 1903 mit 34,94 Kindern pro tausend Einwohner den tiefsten bisher überhaupt beobachteten Stand erreicht hat. Die Zahl der unehelichen Geburten, die sich lange Jahre hindurch auf etwas über 9 Proz. aller überhaupt Geborenen gehalten hat, ist 1903 auf 8,33 Proz. zurückgegangen, hat

also noch stärker abgenommen als die Zahl der ehelichen Geburten. Recht erfreulich und fast stetig hat sich die Zahl der Totgeborenen vermindert. Während das Maximum mit 4,12 Proz. im Jahre 1875 lag, bezeichnet das Jahr 1903 mit 3,09 Proz. Totgeburten das tiefste bisher erreichte Minimum. Während im erstgenannten Jahre bereits etwa jedes 24. Kind ein totgeborenes war, galt dies im letzgenannten erst ungefähr von jedem 32. Neugeborenen. Von den einzelnen Bundesstaaten überschritten den Durchschnitt der Geburtenhäufigkeit (34,9) Sachsen-Altenburg (37,2), Bayern (36,3), Preußen (35,5), Oldenburg und Reuß jüngere Linie (je 35,1 pro Mille) und das Königreich Sachsen (35 pro Mille). Die stärkste Geburtenhäufigkeit überhaupt fand sich in den preußischen Provinzen Westfalen (41 pro Mille). Westpreußen (41,1 pro Mille) und Posen (42,2 pro Mille); die geringste wurde in Berlin (25,2 pro Mille) und in Hamburg (27,4 pro Mille) beobachtet.

Ein auffallender Rückgang in der Zahl der Geburten ist laut amtlicher Statistik innerhalb der letzten Jahrzehnte im Königreich Sachsen zu verzeichnen gewesen. Innerhalb des Jahrfünfts von 1876 bis 1880 kamen noch auf je 1000 Einwohner durchschnittlich 43.6 Lebendgeborene. Diese Verhältniszahl ist aber in den folgenden Jahren fortgesetzt gesunken und in dem Jahrfünft von 1896 bis 1900 betrug sie nur noch 39. An diesem Rückgange sind besonders die größeren Gemeinden mit mehr als 15000 Einwohnern, jedoch mit Ausnahme der Großstädte, stark beteiligt. In diesen Mittelstädten betrug der Rückgang der Geburtenziffer von 1876 bis 1900 nicht weniger als 9.5 auf tausend Einwohner. In der Zeit von 1899 bis 1903 ist überdies auch die Zahl der Eheschließungen stetig von 38980 auf 34250 herabgesunken und während dieses Zeitraums erfuhr auch die Zahl der Geburten, nicht allein im Verhältnis zur Zahl der Einwohner, sondern auch absolut genommen, einen erheblichen Rückgang; sie sank nämlich von 164 164 im Jahre 1899 auf 146 641 im Jahre 1903.

Über die eheliche Fruchtbarkeit in den einzelnen Regierungsbezirken Preußens hat das preußische statistische Landesamt folgendes ermittelt: Die eheliche Fruchtbarkeit wurde durch Gegenüberstellung der in einem bestimmten Zeitraum vorhandenen, gebärfähigen, verheirateten Frauen mit der Zahl der in demselben (einjährigen) Zeitraume ehelich geborenen Kinder gemessen und als Höchstgrenze der Gebärfähigkeit hierbei das 50. Lebensjahr angenommen. Bei den 5 Jahre aus der Zeit von 1880 bis 1901 umfassenden Untersuchungen stellte es sich heraus, daß in Preußen drei Gebiete mit sehr hoher ehelicher Fruchtbarbeit vorhanden sind: ein großes östliches Gebiet, welches die Provinzen Westpreußen. Posen und den Regierungsbezirk Oppeln umfaßt, sowie zwei kleinere westliche Gebiete, nämlich einerseits die Regierungsbezirke Arnsberg und Münster, andererseits die Regierungsbezirke Aachen und Trier. Die

niedrigste Ziffer der ehelichen Fruchtbarkeit wurde während der Jahre 1880/81 und 1885/86 im Regierungsbezirk Lüneburg, während der Jahre 1890/91, 1895/96 und 1900/01 im Stadtkreise Berlin festgestellt. Während des letzten Beobachtungszeitraumes wurden eheliche Fruchtbarkeitsziffern über 300 in den Regierungsbezirken Münster (341,1), Oppeln (325,8), Bromberg (320,5), Trier (319,7), Marienwerder (318,8), Arnsberg (317,6), Aachen (316,5), Posen (307,2) und Danzig (302,1), dagegen niedrigere als 200 in Berlin (148,8) und den Regierungsbezirken Potsdam (186,6), Lüneburg (198,4), Magdeburg (198,9) festgestellt. Die Schwankungen sind also sehr erheblich, denn die Grenzwerte waren letzthin 148,8 und 341,1. Seit 15 Jahren hat sich wie bei der allgemeinen Geburtsziffer so auch bei der ehelichen Fruchtbarkeitsziffer eine deutliche Abnahme gezeigt. Im Gesamtstaate Preußen betrug letztere 1880/81: 267,1, 1885/86: 268,9, 1890/91: 265,5, 1895,96: 261,7, 1900/01: 253,1. Diese sinkende Tendenz prägt sich zwar in den meisten, aber keineswegs in allen Regierungsbezirken aus, die Fruchtbarkeitsziffer hat vielmehr von 1880/81 bis 1900/01 in einigen Regierungsbezirken beträchtlich zugenommen, namentlich in Münster, Oppeln, Posen, Bromberg, Trier, Danzig, Osnabrück, Aurich, Marienwerder, Arnsberg, demgegenüber ist sie z. B. in Berlin im Laufe der 20 Jahre von 228,1 auf 148,8 gesunken. Von wesentlichem Einfluß auf die Höhe und Entwicklung der festgestellten Ziffern sind nicht nur die Anziehungskraft der Industrie, die Altersverteilung der Bevölkerung, die wirtschaftliche Lage, das Erbrecht, die Ehedauer usw., sondern vor allem auch Stammesgewohnheiten, willkürliche Beschränkung der Kinderzahl und andere mehr persönliche Umstände, z. B. Altersunterschied der Ehegatten.

Im Jahr 1904 sind in Frankreich 818229 Kinder geboren worden; das ist die schwächste Ziffer, seit diese Statistik existiert. Die Geburtsziffer nimmt von Jahr zu Jahr fast regelmäßig ab; nach dem Kriege von 1870 betrug sie noch durchschnittlich 960 000, jetzt nur noch 818000, das sind 142000 weniger. Gleichzeitig hat die Zahl der Todesfälle zugenommen, 761 203 gegen 753 606 im vorhergehenden Jahre. Die Differenz ist nicht groß; auch bleibt die Ziffer hinter dem gewöhnlichen Durchschnitt (797000) immer noch zurück, das Jahr ist also in dieser Beziehung kein schlechtes gewesen. Immerhin ist der Überschuß der Geburten über die Todesfälle geringer als im Vorjahre; er beträgt 57026. Jacques Bertillon, der im "Temps" diese Ziffern mitteilt, knüpft daran einen Vergleich Frankreichs mit einigen anderen Ländern und stellt fest, daß im Jahre 1903 England mit einer Geburtsziffer von 1183607 um 515642 Seelen gewachsen ist, das ist eine Zahl, die fast zehnmal größer ist als die Zunahme Frankreichs. Die Zunahme Österreich-Ungarns beträgt fast ebenso viel (514442), während das Deutsche Reich mit 1983078 Geburten und 1170905 Todesfällen um 812173 Einwohner sich vermehrt hat.

Die Zahl der Ehescheidungen in Frankreich betrug im Jahre 1902 (Berichte über die Ziviljustiz Seite 45) 14055.

In der Académie de Medicin in Paris stellte Löwenthal folgenden Vergleich zwischen Paris und Berlin an: Von 1000 heiratsfähigen Männern sind in Paris 71.2, in Berlin dagegen 85 verheiratet, von 1000 heiratsfähigen Frauen 43.4 in Paris gegen 48,5 in Berlin. Die Ziffer der ehelichen Geburten ist in der französischen Hauptstadt um 40 Proz. niedriger als in der deutschen (15,9 per Tausend - gegen 22 Proz.); die der unehelichen Geburten ist in Berlin um 65 Proz. niedriger als in Paris; die Gesamtgeburtsziffer von Paris (22,2 Proz.) bleibt um 15 Proz. gegen die von Berlin (25.8 Proz.) zurück. Wenn man die ehelichen Geburten nicht auf die gesamte Bevölkerung, sondern, was rationeller ist, nur auf die verheirateten Frauen von 15 bis 50 Jahren verteilt, so erhält man für Paris eine um 50 Proz. niedrigere Ziffer (98 per Tausend gegen 146,2 per Tausend in Berlin). In Berlin wie in Paris, in der ersteren Stadt sogar in noch stärkerem Maße, ist ein Sinken der Geburtenziffern der verheirateten Frauen zu bemerken, in der Periode 1891 bis 1900 um 5 Proz. in Paris gegen 20 Proz. in Berlin. Löwenthal schreibt diese Tatsache der Geburtenprävention zu. die in Berlin jetzt auch floriere, aber unter der ländlichen Bevölkerung Preußens ganz unbekannt sei, während sie in Frankreich die bäuerische ebenso wie die städtische Bevölkerung gewonnen hat. Folgende Tabelle der Geburtenziffern von 1902 auf 1000 Einwohner erläntert das:

| Hauptstädte | Städte | Flaches Land | Gesamt         |
|-------------|--------|--------------|----------------|
| 22,2        | 22,3   | 21,3         | 21,7           |
| 25,8        | 33,3   | 39,8         | 37,0           |
|             | 22,2   | 22,2 22,3    | 22,2 22,3 21,3 |

Löwenthal weist dann bezüglich der Sterbefälle nach, daß die Ziffern des statistischen Amtes für Paris mit großer Vorsicht aufzunehmen sind, da viele Krankenhäuser, Irrenanstalten, Greisenasyle usw. der französischen Hauptstadt in den Vororten gelegen sind, deren Todesfälle sie aber nicht auf eigene Rechnung nimmt. So rechnet Paris für 1901 eine Sterblichkeit von nur 18,3 per Tausend heraus, während die Vororte, wie Kremlin-Bicêtre, Villejuive und Nanterre wegen der bezeichneten Anstalten 67,6, 60,1 und 34,6 zählen mußten. Man dürfe auch aus dem Grunde die absoluten Ziffern zwischen Paris und Berlin nicht vergleichen, weil in Paris von

61 000 Neugeborenen 30 000 als Pfleglinge Landleuten anvertraut werden, was in Berlin fast unbekannt sei. Mit Berücksichtigung dieser Umstände käme für Paris in den letzten 5 Jahren statt der offiziellen Sterblichkeitsziffer von 20,5 per Tausend eine solche von 23 per Tausend heraus, gegen 17,8 per Tausend in Berlin. Berlin sei also viel gesünder, und diesen Beweis führt Löwenthal sehr eingehend durch Vergleiche der verschiedenen ansteckenden Krankheiten oder Seuchen in den beiden Hauptstädten weiter aus. So ergeben sich folgende krasse Unterschiede: Paris Typhustodesfälle per 10 000 Einwohner 2,3 gegen 0,4 in Berlin, Pocken 0,67 gegen 0,004, Tuberkulose 43,8 gegen 22,7.

# B. Gesetzestafel.

(Bei allen Angaben ohne Jahreszahl ist 1905 zu lesen.)

# I. Deutschland.

# 1. Reichsgesetzgebung.

Vertrag vom 14. Mai 1904 zwischen dem Deutschen Reiche und Luxemburg über die gegenseitige Zulassung des zum menschlichen Genusse bestimmten Fleisches

alte gegenseitige Zulassung des zum meinschlichen Genusse bestimmten Fielsches zum freien Verkehre. (Reichsgesetzbl. S. 709.)

Abkommen vom 18. Mai 1904 zwischen dem Deutschen Reiche und anderen Staaten über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirksamen Schutzes gegen den Mädchenhandel. (Reichsgesetzbl. S. 695.)

Bekanntmachung vom 6. Februar, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 25.)

Bekanntmachung vom 23. Februar, betr. die Einführung einer einheitlichen deutschen Arzneitaxe. (Reichsanzeiger Nr. 50.)

Verordnung des Reichskanzlers vom 9. April. betr. Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in den zur Anfertigung von Zigarren bestimmten Anlagen. (Reichsgesetzbl. S. 236.)

Gesetz vom 14. April, betr. Aenderung des Gesetzes vom 6. Februar 1875 über Be-

urkundung des Personenstands und der Eheschließung. (Reichsgesetzbl. S. 251.)
Gesetz vom 15. April, betr. Aenderung der Wehrpflicht. (Reichsgesetzbl. S. 249.)
Verordnung des Reichskanzlers vom 9. Mai, betr. Außerkraftsetzung von Bestimmungen der Unfallversicherungsgesetze zugunsten des Großherzogtums Luxemburg. (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 117.)

Bekanntmachung vom 16. Juni, betr. die Einrichtung und den Betrieb der Bleihütten.

(Reichsgesetzbl. S. 545.) Bekanntmachung vom 27. Juni, betr. Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden. (Reichsgesetzbl. S. 555.)

Bekanntmachung vom 28. Juni, betr. die Einlaß- und Untersuchungsstellen für das in das Zollinland eingehende Fleisch. (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 177.) Bekanntmachung vom 1. Juli, betr. die Untersuchung von Schiffsleuten auf Tauglich-

keit zum Schiffsdienste. (Reichsgesetzbl. S. 561.)

Bekanntmachung vom 2. Juli, betr. die Logis-, Wasch- und Baderäume, sowie die Aborte für die Schiffsmannschaft auf Kauffahrteischiffen. (Reichsgesetzbl. S. 563.)

Verordnung des Reichskanzlers vom 3. Juli, betr. die Entwertung der Marken und Einrichtung der Quittungskarten für die Invalidenversicherung. (Nachrichten des Reichsversicherungsamtes S. 458.)

Bekanntmachung vom 3. Juli, betr. Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen. (Reichsgesetzbl. S. 568.)

Bekanntmachung vom 12. Juli, betr. das in Paris am 18. Mai 1904 unterzeichnete Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und anderen Staaten über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirksamen Schutzes gegen den Mädchenhandel. (Reichsgesetzbl. S. 705.)

Verordnung des Reichskanzlers vom 13. Juli, betr. Verteilung der gemäß § 162
Abs. 1 des Seeunfallversicherungsgesetzes zu entrichtenden Beiträge. (Zentral-

blatt für das Deutsche Reich S. 188.)

Bekanntmachung vom 15. Juli über Bestellung einer deutschen Zentralstelle zur Bekämpfung des internationalen Mädchenhandels. (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 185.)

Bekanntmachung vom 1. August, betr. das aus Luxemburg eingehende, zum menschlichen Genusse bestimmte Fleisch. (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 198.)

Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und Luxemburg über Unfallversicherung. (Reichsgesetzbl. S. 753.) Nebst Reichskanzlerbekanntmachung hierzu vom 23. September. (Reichsgesetzbl. S. 756.)

Bekanntmachung vom 20. Dezember, betr. Ausnahmen von dem Verbote der Be-

schäftigung eigener Kinder unter 10 Jahren. (Reichsgesetzbl. S. 775.)

Bekanntmachung vom 20. Dezember, betr. Vorschriften über Auswandererschiffe. (Reichsgesetzbl. S. 779.)

Bekanntmachung vom 20. Dezember, betr. Aenderung der Ausnahmen von den Vorschriften über Auswandererschiffe für die zur Auswandererbeförderung nach einem großbritannischen Hafen bestimmten Schiffe. (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 389.)

Anweisung des Reichseisenbahnamtes zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten im Eisenbahnverkehre.

Verordnung vom 24. Juni 1904, betr. Einfuhr und Verabfolgung von Opium. (Deutsches Kolonialbl. S. 725.)

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs vom 21. September 1904, betr. das Verbot der Abgabe von Spirituosen an die Eingeborenen im Djagebiet. (Nach Deutsches Kolonialbl. S. 3.)

Verordnung vom 20. April, betr. die Einfuhr und den Vertrieb von Opium. (Deutsches Kolonialbl. S. 430.)

Kaiserliche Bergverordnung vom 8. August für Deutschsüdwestafrika. (Reichsgesetzbl. S. 727.)

Bekanntmachung vom 30. Oktober, betr. Verhinderung der Pest. (Deutsches Kolonialblatt S. 733.)

# 2. Preußen.

Rundschreiben des Ministers für Handel und Gewerbe vom 23. August 1904, betr. die Krankenversicherung der Hausgewerbetreibenden.

Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 1. Oktober 1904, betr. Merkblätter des kaiserlichen Gesundheitsamtes.

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 14. November 1904, betr. Ladenschluß. (Ministerialbl. für die Handels- und Gewerbeverwaltung 1904 S. 478.)
Erlaß des Ministers des Innern und des Ministers für Handel und Gewerbe vom 15. November 1904, betr. Unterkunftsräume für Arbeiter öffentlicher Bauten. (Ministerialbl. für die Handels- und Gewerbeverwaltung 1904 S. 478.)

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 15. November 1904, betr. das Verfahren vor den unteren Verwaltungsbehörden. (§§ 57-64 des Invalidenversicherungsgesetzes.)

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 17. November 1904, betr. Schutzvorrichtung an Webstühlen. (Ministerialbl. für die Handels- und Gewerbeverwaltung 1904 S. 479.)

Erlaß des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 23. November 1904. betr. Auslegung von Vorschriften des Süßstoffgesetzes. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S 105.)

Gutachtliche Aeußerung der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen vom 23. November 1904, betr. die Aufnahme ungeimpfter Kinder in Lehranstalten, deren Besuch nicht obligatorisch ist. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 17.)

Erlaß vom 24. November 1904, betr. Auslegung der Uebergangsbestimmungen des § 41 und die Festsetzung der Wiederholungsfrist nach § 28 der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten 1904 S. 425.)

Verfügung des Ministers des Innern und des Ministers für Landwirtschaft usw. vom 1. Dezember 1904, betr. verbotene Zusätze zu Fleisch. (Ministerialbl. für die

gesamte innere Verwaltung S. 14.)

Allgemeine Verfügung vom 7. Dezember 1904, betr. Ausführung des Fleischbeschau-

gesetzes.

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 25. Dezember 1904, betr. Untersuchungen von Wasserversorgungen. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 11.)

Erlaß des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten und des Ministers des Innern vom 27. Dezember 1904, betr. Feststellung der Morbidität der Heil-anstalten. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 62.) Bekanntmachung des Ministers der geistlichen Angelegenheiten vom 5. Januar, betr.

Ausbildung der Nahrungsmittelchemiker. (Regierungsanzeiger Nr. 10.) Allgemeine Verfügung vom 5. Januar, betr. die Frage der Uebertragbarkeit von Rindertuberkulose auf den Menschen durch die Milch eutertuberkulosekranker Kühe.

Ministerialerlaß vom 13. Januar, betr. die Veröffentlichung der Anweisungen des Bundesrats zur Bekämpfung des Aussatzes, der Cholera, des Fleckfiebers, der Pest und der Pocken. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 88.) Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 13. Januar, betr. vierachsige

Abteilpersonenwagen III. Klasse mit Einrichtung zur Krankenbeförderung. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 310.)

Verfügung vom 14. Januar, betr. die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.
(Ministerialbl. für die gesamte innere Verwaltung S. 28.)
Ministerialerlaß vom 18. Januar, betreffend die Meldekarten zu den Anzeigen über

Erkrankungen usw. an Cholera, Pocken, Fleckfieber usw. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S 89.)

Erlaß vom 18. Januar, betr. Verfälschungen von Müllereiprodukten. (Ministerialbl.

für Medizinalangelegenheiten S. 101.)

Allgemeine Verfügung vom 19. Januar, betr. Beurkundung des Ausfalls der Nach-prüfung von Fleischbeschauern und Trichinenschauern.

Allgemeine Verfügung vom 22. Januar, betr. die Fleischbeschaustatistik. Erlaß des Eisenbahnministers vom 26. Januar, betr. die Fürsorge für die Eisenbahnbediensteten.

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 30. Januar, betr. Streitigkeiten zwischen Aerzten und Krankenkassen. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 36.)

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 3. Februar, betr. Berufskrankheiten der Petroleumarbeiter. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbever-

waltung S. 36.)
Erlaß vom 7. Februar, betr. die Abgabe von Sublimatpastillen an Hebammen.
(Ministerialbl. f. Medizinalangelegenheiten S. 121.)

Erlaß vom 11. Februar, betr. die Ueberwachung des Haltekinderwesens. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 125.)

Erlaß vom 11. Februar, betr. die Besichtigung der Wasserwerke mit zentraler Wasserversorgung. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 122.)
Erlaß vom 14. Februar, betr. Befähigungszeugnisse für Hühneraugenoperateure.

Erlaß vom 14. Februar, betr. Befähigungszeugnisse fü (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 121.)

Erlaß des Ministers für Handel usw. vom 22. Februar, betr. Untersuchung der Seeleute auf Sehvermögen und Farbenunterscheidungsvermögen. (Ministerialbl. der Handelsverwaltung S. 48.)

Verfügung des Justizministers, des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten und des Ministers des Innern vom 24. Februar, betr. Geburtsurkunden für die durch nachfolgende Ehe legitimierten Kinder. (Ministerialbl. für die gesamte innere Verwaltung S. 40.)

Erlaß des Ministers für Handel usw. vom 27. Februar, betr. Untersuchung der Seeleute auf Sehvermögen und Farbenunterscheidungsvermögen. (Ministerialbl.

der Handelsverwaltung S. 49.)

Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 28. Februar, betr. Einrichtung von Arbeiterausschüssen für die nicht zu den Werkstätten, Gasanstalten und Ehnlichen Anlagen der Staatseisenbahnverwaltung gehörigen Arbeiter.

Erlaß des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 28. Februar, betr. die Prüfung von Diphtherieserum, das für das Ausland bestimmt ist.

Verfügung des Justizministers, des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten, des Ministers des Innern und des Ministers für Handel und Gewerbe vom 1. März, betr. Blei- und zinkhaltige Beschläge der Trinkgefäße und Puppengeschirre. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 61.)

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 4. März, betr. Schutzvorrichtungen an Webstühlen. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 55.)

Kostordnung vom 15. März für die dem Ministerium des Innern unterstellten Strafanstalten und Gefängnisse mit Ausnahme der kleinen Gefängnisse der Rheinprovinz. (Verordnungsbl. für die Strafanstaltsverwaltung im Ressort des Ministeriums des Innern.)

Erlaß vom 15. März, betr. die Besichtigungen der den Provinzialschulkollegien unterstellten höheren Lehranstalten durch die Kreisärzte. (Ministerialbl. für Medi-

zinalangelegenheiten S. 157.)

Erlaß vom 20. März, betr. das Mädchenturnen in Städten. (Ministerialbl. für Medi-

zinalangelegenheiten S 181.)

Verfügung des Finanzministers und des Ministers des Innern vom 24. März, betr.
die Berechnung von Witwen- und Waisengeldern bei Betriebsunfällen.
(Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 303)

Allgemeine Verfügung vom 24. März, betr. Fleischbeschau bei Schlachtungen im

Inlande.

Verfügung des Ministers für Handel und Gewerbe und des Ministers des Innern vom 1. April, betr. Ausführung des Invalidenversicherungsgesetzes. (Ministerialbl. für die gesamte innere Verwaltung S. 55.)

Erlaß vom 5. April, betr. staatliche Auszeichnungen für Krankenpfleger. (Ministerialbl.

für Medizinalangelegenheiten S. 210.)

Erlaß vom 6. April, betr. Ausübung des Apothekerberufs seitens weiblicher Personen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 195.)

Eriaß vom 7. April, betr. Ausschreibung von Apothekenkonzessionen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 195.)

Erlaß vom 11. April, betr. die Herstellung von Büchsengemüsen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 196.)

Erlaß vom 14. April, betr. die Ausstellung von Attesten seitens der Kreisärzte an Privatpersonen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 194.)

Ministerialverfügung vom 15 April, betr. Gewährung von staatlichen Baudarlehen an Baugenossenschaften. (Ministerialbl. für innere Verwaltung S. 71) Erlaß vom 18. April, betr. die Wiederzulassung von Schülern, welche die Ferien in

Erlaß vom 18. April, betr. die Wiederzulassung von Schülern, welche die Ferien in einer von Genickstarre durchseuchten Gegend verbracht haben, zum Schulunterricht. (Ministerialbl für Medizinalangelegenheiten S. 201.)

Erlaß vom 19. April, betr. Aufstellung und Ausführung von Projekten für Wasserleitungen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 252.)

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 1. Mai, betr. Beschäftigung von Arbeiterinnen in Betrieben der Fischverarbeitung. (Ministerialbl. der Handelsund Gewerbeverwaltung S 124.)

Erlaß vom 3. Mai, betr. Bewerbungen um Apothekenkonzessionen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 231.)

Erlaß vom 5. Mai, betr. Auslegung des § 25 Nr. 2 der Prüfungsordnung für Aerzte vom 28. Mai 1901. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 230.)

Erlaß vom 6. Mai, betr. Ergänzung des Geheimmittelverzeichnisses. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 231.)

Erlaß vom 10. Mai, betr. die Abhaltung von Fortbildungsturnkursen, bzw. Wanderkursen für Volksschullehrer und -Lehrerinnen in der Leitung von Volks- und Jugendspielen. (Ministerialbl für Medizinalangelegenheiten S. 271.)

Erlat vom 19. Mai, betr. die Ausstellung der Zählkarten über Erkrankungs- und Todesfälle an Pocken. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 262.)

Allgemeine Verfügung vom 25. Mai, betr. Mißbrauch und Verwahrung von Fleischbeschaustempeln.

Erlaß vom 2. Juni, betr. die Ablegung der Prüfung als Schwimmlehrerin. (Ministerial-

blatt für Medizinalangelegenheiten S 286.)

Erlaß vom 21. Juni, betr. die Ableistung des praktischen Jahres seitens der Kandidaten der Medizin. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 303.)

Ministerialerlaß vom 28. Juni, betr. die Herstellung von Büchsengemüsen. (Ministerial-

blatt für Medizinalangelegenheiten S. 308.)

Gesetz vom 5. Juli, betr. Abänderung des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892. (Gesetzsammlung S 265.)

Erlaß vom 7. Juli, betr. Reinigen und Desinfizieren von Eß- und Trinkgeschirr. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 228.)

Erlaß vom 7. Juli, betr. die Unterlagen für die zur Begutachtung kommenden Entwürfe von Wasserversorgungsanlagen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 345.)

Gesetz vom 8. Juli, betr. Bewilligung weiterer Staatsmittel zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse von Arbeitern, die in staatlichen Betrieben beschäftigt

sind und von gering besoldeten Staatsbeamten. (Gesetzsammlung S. 315.) Erlaß vom 10. Juli, betr. Zulassung von Praktikanten zu den Universitätskliniken. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 327.)

Erlaß vom 10. Juli, betr. Annahme von Assistenten an den medizinischen Universitätsinstituten. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 328.)

Erlaß des Justizministers vom 13. Juli, betr. die Bekämpfung der Tuberkulose.

Gesetz vom 14. Juli, betr. Abänderung einzelner Bestimmungen des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892. (Gesetzsammlung S. 307.)
Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 15. Juli, betr. Betriebe des Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder- oder Lackierergewerbes. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 232.)

Verfügung vom 19. Juli, betr. den Verkehr mit Flaschenweinen. (Ministerialbl. für die gesamte innere Verwaltung S. 133.)
Erlaß vom 20. Juli, betr. die Verhältnisse der Impfanstalten. (Ministerialbl. für

Medizinalangelegenheiten S. 332.)

Erlaß vom 21. Juli, betr. die Einreichung der Nachweisungen über Erkrankungen an (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 334.) Pocken.

Gesetz vom 22. Juli, zur Abänderung des Gesetzes, betr. die Ausführung des Reichsviehseuchengesetzes, vom 12. März 1881. (Regierungsanzeiger Nr. 184).

Erlaß vom 4. August, betr. die Verteilung von Druckschriften, Belehrung zur Be-kämpfung der Cholera enthaltend. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 335.)

Allgemeine Verfügung vom 24. August, betr. das aus oder nach Luxemburg gehende, zum menschlichen Genusse bestimmte Fleisch.

Verfügung vom 26. August, betr. die Erhebung einer fortlaufenden Taubstummenstatistik. (Ministerialbl. für die gesamte innere Verwaltung S. 133).

Gesetz vom 28. August, betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. (Gesetzsammlung S. 373.)

Erlaß vom 29. August, betr. die Bekämpfung der Cholera. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 356.)

Erlaß vom 1. September, betr. die Meldepflicht bei Choleraerkrankungen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 357.)

Erlaß vom 1. September, betr. die Heranziehung von Aerzten zum Cholera-Ueberwachungsdienst. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 357).

Erlaß vom 2. September, betr. Anrechnung der an nicht klinischen Instituten abgeleisteten Praktikantenzeit. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 356.)

Erlaß vom 3. September, betr. Maßnahmen zur Bekämpfung der Cholera, welche der

Genehmigung bedürfen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 358.) Erlaß vom 5. September, betr. die Berichterstattung über die Verbreitung der Cholera. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 358.)

Erlaß vom 8. September, betr. wechselseitige Mitteilung von dem Auftreten übertragbarer Krankheiten seitens der Ortspolizeibehörden und der Bezirkskommandos. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 368.)

Erlaß des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 9. September, betr. Nachrichtenaustausch mit der niederländischen Regierung über das Auftreten der Genickstarre in den Grenzgebieten.

Erlaß vom 14. September, betr. die Ausführung der Desinfektionen in von Cholera befallenen oder bedrohten Orten. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 371).

Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 14. September, betr. Untersuchung von Schiffsleuten auf Tauglichkeit zum Schiffsdienste. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 280).

Erlaß vom 18. September, betr. die Ausstellung der Zeugnisse über die ärztliche Vorprüfung. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 419.)

Erlaß vom 20. September, betr. Nahrungsmittelkontrolle. (Ministerialbl. der Handelsund Gewerbeverwaltung S. 294. Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten

Erlaß vom 23. September, betr. die neue Auflage des Pilzmerkblattes. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 428.)

Allgemeine Verfügung vom 9. Oktober, betr. Auszahlung der Krankenunterstützungen. (Justizministerialbl. S. 308.)

Verordnung vom 10. Oktober über Inkrafttreten des Gesetzes, betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. (Gesetzsammlung S. 387.)

Erlaß vom 21. Oktober, betr. die bakteriologische Feststellung der Cholera. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 436.)

Bekanntmachung des Ministeriums der geistlichen usw. Angelegenheiten, vom 25. Oktober, betr. Nahrungsmittelchemiker. (Reichsanzeiger Nr. 252.)

Erlaß vom 8. November, betr. Kosten der Verpflegung abgesondert behandelter kranker Personen. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 472.)

Erlaß vom 8. November, betr. die Kosten für gesundheitliche Ueberwachung des Schiffahrts- und Flößereiverkehrs anläßlich der Choleragefahr. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 471.)

Erlaß vom 14. November, betr. die neue Auflage des Hebammenlehrbuches. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 470.)

Verfügung vom 17. November, betr. die wechselseitige Benachrichtigung der Militär-und Polizeibehörden über das Auftreten übertragbarer Krankheiten. (Ministe-rialbl. für die gesamte innere Verwaltung S. 210.)

Erlaß vom 20. November, betr. Anerkennung der Reifezeugnisse des Mädchengymna-siums in Karlsruhe für die Zulassung zu den medizinischen Prüfungen.

(Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 486).

Erlaß vom 27. November, betr. die Ableistung des praktischen Jahres. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten S. 486.)

Erlaß vom 27. November, betr. Beaufsichtigung der Logis- usw. Räume der Schiffsmannschaft. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 344.)

Erlaß des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 22. Dezember, betr. die Ausstellung ärztlicher Atteste zur Begründung von Anträgen auf Invalidenrente. (Ministerialbl. für Medizinalangelegenheiten 1906 S. 31.)

Erlaß vom 29. Dezember, betr. Sonntagsruhe im Handel mit frischem Obst. (Ministerialbl. der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 349.)

#### 3. Bayern.

Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 3. September 1904, betr. die neue Prüfungsordnung für Apotheker. (Amtsbl. S. 450.)

Erlaß des Staatsministeriums des Innern vom 11. und 15. Oktober 1901, betr. die Bekämpfung des Kurpfuschertums.

Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 24. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum. (Gesetz- und Verordnungenbl. 1904 S. 587.)

Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 24. Dezember 1904, betr. Arzneitaxe. (Gesetz- und Verordnungenbl. 1904 S. 587.)

Entschließung des Staatsministeriums des Innern vom 14. Januar, betr. Verzeichnis von Krankheiten und Todesursachen. (Amtsbl. S. 29.) Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 15. Januar, betr. das

Diphtherieheilserum. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 7.)

Entschließung des Staatsministeriums des Innern vom 2. März, betr. Statistik der Todesursachen.

Königliche Allerhöchste Verordnung vom 17. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 79.)

Ministerialbekanntmachung vom 22. März, betr. Abänderung der Rheinschiffahrts-Polizeiordnung. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 207.)

Ministerialbekauntmachung vom 18. Mai, betr. Ausstellung von Geburtsscheinen. (Justizministerialbl. S. 725.)

Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 20. Mai, betr. den Vollzug des § 14 der königlichen Verordnung vom 27. Januar 1884 über die Untersuchungsanstalten für Nahrungs- und Genußmittel. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 481.)

Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 23. Juni, betr. die Aus-

führung des Impfgesetzes. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 513.) Ministerialbekanntmachung vom 1. Juli, betr. Vollzug des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900 über Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 519.)

Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 18. Juli, betr. die Bekämpfung der Tuberkulose.

Ministerialbekanntmachung vom 28. Juli, betr. Bekämpfung des Mädchenhandels. (Justizministerialbl. S. 789.)

Ministerialbekanntmachung vom 2. August, betr. Vollzug des Gesetzes über Zwangs-erziehung vom 10. Mai 1902. (Justizministerialbl. S. 793.) Ministerialentschließung vom 25. und 27. September, betr. die Bekämpfung gemein-

gefährlicher Krankheiten. (Amtsbl. S. 482.) Ministerialbekanntmachung vom 29. September, betr. die Beförderung von Leichen

auf Eisenbahnen. (Amtsbl. S. 486.) Bekanntmachung vom 23. Oktober, betr. die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter und Arbeiterinnen in der Kleider- und Wäschekonfektion. (Amtsblatt der königlichen Staatsministerien S. 511.)

Bekanntmachung des königlichen Staatsministeriums des Innern vom 21. November, betr. Herausgabe eines "Büchlein für die Mutter". (Amtsblatt des königlichen Staatsministeriums des Innern S. 537.)

Bekanntmachung des königlichen Staatsministeriums des Innern vom 10. Dezember, betr. Erstreckung der Krankenversicherungspflicht und Errichtung einer Militärkrankenkasse. (Amtsblatt des königlichen Staatsministeriums des Innern S. 579.)

# 4. Sachsen.

Verfügung vom 5. November 1904, betr. die Ausführung der öffentlichen Impfungen. Verordnung vom 15. Dezember 1904, betr. die Statistik der Todesursachen. (Gesetz-und Verordnungsbl. 1904 S. 472.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 22 Dezember 1904, betr die Revision der

Privatirrenanstalten durch die Bezirksärzte.

Verordnung vom 2. Januar, betr. die Unterbringung von Kranken in nicht unter unmittelbarer Verwaltung des Staates stehende Anstalten für Geisteskranke und Geistesschwache.

Ministerialverordnung vom 18 März, betr. Einführung einer einheitlichen deutschen Arzneitaxe. (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 35.) Erlaß vom 27. März, betr. die Bekämpfung der menschlichen Tuberkulose.

Bekanntmachung vom 28. März, betr. die Sonntagsruhe in den Apotheken. (Dresdner Journal Nr. 78.)

Erlaß vom 3. April, betr. die Uebertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen durch die Milch eutertuberkulöser Kühe.

Erlaß vom 4. April, betr. gesundheitspolizeiliche Einrichtungen in Badeorten und

Sommerfrischen. Ministerialverordnung vom 29. April über Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten. (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 149.)

Erlaß vom 29. April, betr. die bei der Genickstarre zu ergreifenden Maßnahmen.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 15. Juni, betr. die Stellvertretung der Apothekenvorstände. (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 161.)

Ministerialverordnung vom 24. Juni, betr. anderweite Ausführung des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874. (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 163.)

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 10. August und 23. September, betr. den Handel mit Giften.

Erlaß vom 16. August, betr. bleihaltige Abziehbilder.

### 5. Württemberg.

Erlaß vom 22. September 1904 an die königliche Stadtdirektion Stuttgart und die königlichen Oberämter, betr. Führung der Fleischbeschautagebücher, Nr. 12599. (Amtsbl. 1904 S. 412.)

Erlaß vom 23. September 1904, betr. gesundheitsgefährliche Zustände an Wasser-

versorgungsanlagen. (Amtsbl. 1904 S. 419.)

Bekanntmachung vom 28. November 1904, betr. die Zulassung der freiwilligen Feuerbestattung in Württemberg. (Amtsbl. 1904 S. 551.)

Erlaß des königlichen Ministeriums des Innern vom 15. Dezember 1904 an die königliche Stadtdirektion und das königliche Stadtdirektionsphysikat Stuttgart, die königlichen Oberämter und königlichen Oberamtsphysikate sowie an die Ortspolizeibehörden, betr. die Ausstellung von Erlaubnisscheinen für den Bezug von Gift. (Amtsbl. S. 582.)

Bekanntmachung vom 19. Dezember 1904, betr. Gesuche von Typhusrekonvaleszenten

um Aufnahme in ein Genesungsheim. (Amtsbl. S. 60.)
Bekanntmachung des Medizinalkollegiums vom 29. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum. (Regierungsbl. 1904 S. 417.)

Bekanntmachung des Medizinalkollegiums vom 29. Dezember 1904, betr. Arzneitaxe.

(Regierungsbl. 1904 S. 418.)

Erlaß vom 30. Dezember 1904 an die königliche Stadtdirektion Stuttgart, die königlichen Oberämter und die Ortspolizeibehörden, betr. die Zulassung von Ausnahmen von der Mindestruhezeit und Mittagspause der Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Verkaufsstellen und von dem gesetzlichen Ladenschluß. (Amtsbl. S. 49.)

Erlaß vom 2. Januar an die königlichen Oberamtsphysikate, betr. die Ausstellung amtlicher, zur Vorlage bei der Militärverwaltung bestimmter ärztlicher Zeug-

nisse. (Amtsbl. S. 51.) Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 3. Januar, betr. das Diphtherie-heilserum. (Regierungsbl. S. 6.)

Verfügung des Justizministeriums vom 11. Januar, betr. die Irrenabteilung für Straf-

gefangene auf Hohenasperg. (Regierungsbl. S. 9.)
Verfügung des Ministeriums des Innern vom 18. Januar, betr. einige Abänderungen der Verfügung des Ministeriums des Innern vom 1. Juli 1886, betr. die Einrichtung und den Betrieb der Apotheken, sowie die Zubereitung und Feilhaltung der Arzneien. (Regierungsbl. S. 25.) Erlaß vom 24. Februar, betr. die Schutzpockenimpfung. (Amtsbl. des Ministeriums des Innern S. 118.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 5. März, betr. Statistik der Todesursachen. Königliche Verordnung vom 6. März, betr. die Gewerbeinspektion.
Ministerialbekanntmachung vom 13. März, betr. Einführung einer einheitlichen deutschen Arzneitaxe. (Regierungsbl. S. 59.)

Verfügung des königlichen Ministeriums des Innern vom 14. März, betr. die Dienst-

anweisung für die Gewerbeinspektion. Erlaß vom 17. April, betr. die Forschung über die Beziehungen zwischen menschlicher und Rindertuberkulose. (Amtsbl. des königlich württembergischen Ministeriums des Innern S. 230.)

Verfügung des Ministeriums des Innern vom 29. Juli, betr. den Verkehr mit Schlacht-

vieh und Fleisch. (Regierungsbl. S. 162.) Bekanntmachung vom 22. September, betr. die wechselseitige Benachrichtigung der Militär- und Polizeibehörden über das Auftreten übertragbarer Krankheiten. (Amtsbl. S. 366.)

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 6. November, betr. die Gewährung

von Renten an dienstunfähige Hebammen. (Amtsbl. S. 409.)

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 8. November, betr. die Bewilligung von Prämien an Hebammen. (Amtsbl. S. 411.)

Gesetz vom 11. November, betr. Abänderung des Gesetzes vom 29. Dezember 1899 über Zwangserziehung Minderjähriger. (Regierungsbl. S. 290.)

Verfügung des Ministeriums des Innern vom 16. November, betr. die Vollziehung des Beisbringsgesten vom 29. April 1874. (Regierungsbl. S. 291)

des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874. (Regierungsbl. S. 291.)

Erlaß vom 29. November, betr. die Schutzpockenimpfung. (Amtsbl. S. 449.)

Erlaß vom 8. Dezember, betr. die staatliche Unterstützung öffentlicher Wasserversorgungsanlagen.

#### 6. Baden.

Verordnung des großherzoglichen Ministeriums des Innern vom 19. Juli 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 15. Oktober 1904, betr. die neue Prüfungsordnung für Apotheker. (Gesetz- und Verordnungenbl. 1904 S. 421.)

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 13. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum. (Gesetz- und Verordnungenbl. 1904 S. 492.) Erlaß des Ministeriums des Innern vom 21. Dezember 1904, betr. die Einführung

eines neuen Todesursachenverzeichnisses. Verordnung des Ministeriums des Innern vom 28. Dezember 1904, betr. Arzneitaxe.

(Gesetz- und Verordnungenbl. 1904 S. 501.)

Verordnung vom 28. Januar, betr. den Verkehr mit Diphtherieheilserum in den Apotheken. (Aerztliche Mitteilungen aus und für Baden S. 19.)

Ministerialbekanntmachung vom 18. März, betr. Rheinschiffahrtspolizeiordnung. (Gesetzund Verordnungenbl. S. 41.)

Ministerialbekanntmachung vom 18. März, betr. Einrichtung und Verfahren der Be-hörden für Untersuchung der Rheinschiffe. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 79.)

Verordnung vom 23. März, betr. die Arzneitaxe und den Geschäftsbetrieb in den Apotheken. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 109.)

Landesherrliche Verordnung vom 30. März, betr. Abdeckereiwesen. (Gesetz- und

Verordnungenbl. S. 193.)
Erlaß vom 15. April, betr. die Uebertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen durch die Milch eutertuberkulöser Kühe.

Bekanntmachung vom 6. Juni, betr. die Krankenversicherung der vom Staat beschäftigten Personen. (Gesetz- und Verordnungenbl. S. 312.)

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 2. August, betr. die Berufspflichten der Aerzte. (Amtliche Mitteilungen aus und für Baden S. 143.)
Erlaß des Ministeriums des Innern vom 7. September, betr. die Stellvertretung von Aerzten. (Aerztliche Mitteilungen aus und für Baden S. 159.)

# 7. Hessen.

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 13. Juli 1904, betr. das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Verfügung vom 15. November 1904, betr. Ausstellung von Zeugnissen durch Zivilärzte über den Gesundheitszustand militärpflichtiger junger Leute. (Korrespondenzbl. der ärztlichen Vereine des Großherzogtums Hessen S. 3.)

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 19. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum. (Amtsbl. Nr. 357.)

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 19. Dezember 1904, betr. Arzneitaxe. (Amtsbl. Nr. 357.)

Erlaß des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 31. Dezember 1904, betr. die Verwertung der Sterbefallszählkarten für die Ermittlung der Todesursachen.

Verfügung des großherzoglichen Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 6. Januar, betr. das Repetieren stark wirkender Arz-neien. (Korrespondenzbl. der ärztlichen Vereine des Großherzogtums Hessen S. 4.)

Verordnung des Ministers des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 9. Februar, betr. die Ausführung der Verordnung wegen Abänderung der Vorschriften vom 14. Januar 1897, über die Einrichtung und den Betrieb der Apotheken des Großherzogtums vom 23. Dezember 1903. (Amtsbl. des großherzoglichen Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege Nr. 359)

Bekanntmachung vom 15. Februar, betr. die Abgabe stark wirkender Arzneien, sowie

den Verkehr mit Diphtherieheilserum. (Amtsbl. Nr. 364.) Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 17. Februar, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. (Amtsbl. Nr. 361.)

- Ministerialerlaß vom 19. Februar, betr. Todesursachenstatistik. (Amtsbl. des großherzoglichen Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege Nr. 362.)
- Erias vom 25. Februar, betr. die Fleischbeschau- und Schlachtungsstatistik. (Amtsbl. Nr. 363.)
- Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 14. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Amtsbl. S. 367.)
- Ministerialbekanntmachung vom 15. März, betr. die Rheinschiffahrtspolizeiordnung. (Regierungsbl. S. 43.)
- Verordnung vom 20. März, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken und dessen Beaufsichtigung. (Regierungsbl. Nr. 13.)
- Ministerialbekanntmachung vom 23. März, betr. Erteilung der Rheinschifferpatente. (Regierungsbl. S. 107.)
- Erlasse des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 24. März, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken und dessen Beaufsichtigung. (Amtsbl. Nr. 368.)
- Gesetz und Verordnung vom 12. April, betr. die staatliche Schlachtviehversicherung. (Regierungsbl. S. 141 und 148.)
- Ministerialbekanntmachung vom 13. Mai, betr. Abänderung der Ministerialbekanntmachung vom 29. Dezember 1899 zur Ausführung des Reichsimpfgesetzes vom 8. Dezember 1874. (Regierungsbl. S. 171.)
- Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 3. Juli, betr. die Ausführung des § 29 der Betriebsordnung für Apotheken vom 14. Januar 1897. (Amtabl. Nr. 371.)
- Erlaß vom 5. Juli, betr. die Ermittlungen über die Uebertragbarkeit der Tuberkulose durch den Genuß der Milch eutertuberkulöser Kühe auf Menschen.
- Ministerial bekanntmachung vom 15. Juli, betr. Handhabung des bedingten Strafaufschubs. (Amtsbl. des Ministeriums der Justiz Nr. 12.)
- Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 19. Juli, betr. den Erlaß einer neuen Dienstanweisung für die Hebammen. (Regierungsbl. S. 205.)
- Gesetz vom 22. Juli, betr. Beerdigungswesen. (Regierungsbl. S. 221.)
- Runderlaß des großherzoglichen Ministeriums des Innern vom 8. August an die großherzoglichen Kreisämter, betr. Fleischbeschau- und Schlachtungsstatistik. (Amtsbl. des großherzoglichen Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege Nr. 372.)
- Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 24. August, betr. den Erlaß einer neuen Dienstanweisung für die Hebammen. (Amtsbl. Nr. 373.)
- Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, vom 6. September, betr. den Hebammenunterricht an den Hebammenlehranstalten. (Amtsbl. Nr. 374.)
- Ministerial bekanntmachung vom 16. September, betr. Verleihung neuer oder Wiederverleihung heimgefallener Apothekenkonzessionen an Gemeinden oder Kreise. (Regierungsbl. S. 242.)
- Bekanntmachung vom 25. Oktober, betr. die Prüfung der Apothekergehilfen, hier die Zulassung derselben. (Regierungsbl. S. 393.)
- Gesetz vom 28. Oktober, betr. Handel mit Giften. (Regierungsbl. S. 295.) Nebst Vollzugsverordnung hierzu von demselben Tage. (Regierungsbl. S. 296.)
- Verordnung vom 28. Oktober zum Vollzuge des Gesetzes, betr. den Handel mit Giften. (Regierungsbl. S. 295.)
- Erlaß des Ministeriums des Innern vom 31. Oktober, betr. das Gesetz über den Handel mit Giften. (Amtsbl. Nr. 378.)
- Erlaß des Ministeriums des Innern vom 22. November, betr. die Dienstinstruktion der Kreisärzte (Besichtigung der Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben feilgeboten werden) (Amtsbl. des großherzoglichen Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege Nr. 381.)
- Erlaß des Ministeriums des Innern, Abteilung für öffentliche Gesundheitspflege, betr.
  Maßregeln zur Bekämpfung der sogenannten Geheimmittel.

#### 8. Oldenburg.

Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 13. September 1904, betr. die neue Prüfungsordnung für Apotheker. (Gesetzbl. für das Herzogtum Oldenburg S. 185.)

Bekanntmachung vom 6. Januar, betr. Aenderung der zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900 über die Schlachtvieh- und Fleischbeschau erlassenen Ministerialbekanntmachung vom 10. März 1903. (Gesetzbl. S. 285.)

Regierungsbekanntmachung vom 22. Februar, betr. Aenderung der zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900 über Schlachvieh- und Fleischbeschau erlassenen Regierungsbekanntmachung vom 24. März 1903. (Gesetzbl. für Birkenfeld Bd. 17 S. 371.)

Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 15. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Gesetzbl. für das Herzogtum Oldenburg S. 341.)

Bekanntmachung vom 1. August, betr. Abänderung der zur Ausführung des Impfgesetzes erlassenen Bestimmungen. (Gesetzbl. für das Herzogtum Oldenburg S. 409.)

Regierungsbekanntmachung vom 25. August, betr. Abänderung der zur Ausführung des Impfgesetzes erlassenen Bestimmungen. (Gesetzbl. für das Fürstentum Lübeck S. 86.)

# 9. Mecklenburg-Schwerin.

Verordnung des Ministeriums, Abteilung für Medizinalangelegenheiten, vom 21. Dezember 1904, betr. Arzneitaxe. (Regierungsbl. 1904 S. 327.)

Verordnung des Ministeriums, Abteilung für Medizinalangelegenheiten, vom 21. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum. (Regierungsbl. 1904 S. 327.)

Zirkular vom 2. Januar an die Kreisphysiker, betr. Todesursachenstatistik.

Bekanntmachung des Ministeriums, Abteilung für Medizinalangelegenheiten vom 3. Januar, betr. das Diphtherieheilserum. (Regierungsbl., amtliche Beilage S. 28.) Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 8. Februar, betr. Verfälschung von

Müllereiprodukten.

Bekanntmachung vom 18. Februar, betr. die Landeszentralbehörde für das Arbeiten und den Verkehr mit Pesterregern. (Regierungsbl., amtliche Beilage S. 64.)

Erlaß vom 21. Februar, betr. die Behandlung Tuberkulöser in den Ortskranken-

häusern.

Bekanntmachung vom 23. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Regierungsbl., amtliche Beilage Nr. 15 S. 83.)

Bekanntmachung vom 20. April, betr. das Auftreten der epidemischen Genickstarre in mehreren preußischen und österreichischen Provinzen (Regierungsbl. S. 86.)

Bekanntmachung vom 1. Mai, betr. die Meldekarten zu den Anzeigen über Erkrankungen usw. an Pest, Cholera, Pocken, Flecktyphus, Aussatz und Gelbfieber. (Regierungsbl. S. 119.)

#### 10. Mecklenburg-Strelitz.

Bekanntmachung vom 30. Juli 1904, betr. die Anzeige gewisser Erkrankungsfälle. (Offizieller Anzeiger für Gesetzgebung usw. im Fürstentum Ratzeburg S. 201.)

Bekanntmachung vom 1. Oktober 1904, betr. Einsetzung einer Prüfungskommission für die pharmazeutische Vorprüfung. (Offizieller Anzeiger S. 273.)

Begierungsbekanntmachung vom 31. März, betr. Einführung der einheitlichen deutschen Arzneitaxe. (Offizieller Anzeiger S. 65.)

Verordnung vom 27. April, betr. Anzeige gemeingefährlicher Krankheiten durch die Aerzte. (Offizieller Anzeiger S. 111.)

Regierungsbekanntmachung vom 9. Mai, betr. Anzeige von Sterbefällen durch die Aerzte gemäß der Verordnung vom 13. März 1888. (Offizieller Anzeiger für Ratzeburg S. 79.)

Bekanntmachung vom 5. September, betr. die Meldekarten zu den Anzeigen über Erkrankungen au Pest, Cholera, Pocken, Flecktyphus, Aussatz und Gelbfieber. (Offizieller Anzeiger S. 345.)

Bekanntmachung vom 13. November, betr. die Ausbildung der Fleischbeschauer auf Grund der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats zu dem Reichsgesetz vom 3. Juni 1901, betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau. (Offizieller Anzeiger S. 417.)

#### 11. Sachsen-Weimar-Eisenach.

Nachtrag vom 30. Mai 1904 zum Ausführungsgesetze vom 18. März 1903, betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau. (Regierungsbl. S. 177.)

Nachtrag vom 8. Juni 1904 zur Ausführungsverordnung, betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 31. März 1903. (Regierungsbl. S. 178.)

Ministerialverordnung vom 9. Juli 1904, betr. das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Ministerialverordnung vom 21. Januar, betr. Todesursachenstatistik. (Regierungsbl.

8. 11.)

Berggesetz vom 1. März. (Regierungsbl. S. 63.) Gesetz vom 8. März, betr. die Abänderung des § 107 Absatz 1 der Medizinalordnung vom 1. Juli 1858. (Regierungsbl. S. 155.)

Ministerialbekanntmachung vom 23. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Regierungsbl. S. 157.)

Erlaß des Staatsministeriums, Departement des Innern, vom 8. Juli, betr. Bekämpfung der Tuberkulose.

Ministerialbekanntmachung vom 10. November, betr. die Ausführungsverordnung über die Schlachtvieh- und Fleischbeschau. (Regierungsbl. S. 255.)

Gesetz vom 20. Dezember, betr. Abänderung des Berggesetzes vom 1. März. (Regierungsbl. S. 257.)

Ausführungsverordnung vom 21. Dezember zum Berggesetz vom 1. März mit Nachtrag vom 20. Dezember. (Regierungsbl. S. 264.)

#### 12. Sachsen-Koburg-Gotha.

Ministerial verordnung vom 25. April 1904, betr. Verkehr mit Milch. (Gesetzsammlung für Koburg 1904 S. 90.)

Ministerial verordnung vom 25. April 1904, betr. die Leichenschau im Herzogtum Koburg. (Gesetzsammlung für Koburg S. 91.)
Verordnung des herzoglichen Staatsministeriums vom 7. August 1904, betr. Vor-

schriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Bekanntmachung vom 29. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. Ministerialverordnung vom 22. Juni, betr. Ausführung des Impfgesetzes vom 8. April 1874. (Gesetzsammlung für Gotha S. 75.)

#### 13. Sachsen-Meiningen.

Ausschreiben vom 30. Juni 1904, betr. die Einrichtung von Freibänken. Sammlung der Ausschreiben 1904 S. 111.)

Bekanntmachung des Staatsministeriums, Abteilung des Innern, vom 27. Dezember 1904, betr. Diphtherieheilserum.

Ministerialausschreiben vom 6. Januar, betr. Verteilung von Merkblättern durch die Standesbeamten in allen Geburtsfällen. (Sammlung der Ausschreiben Bd. 13 8. 163.)

Bekanntmachung vom 4. April, betr. Einsetzung einer Prüfungskommission für die

pharmazeutische Vorprüfung.

Verordnung vom 6. April, betr. Arzneitaxe. (Sammlung der Verordnungen S. 365.)

Rundschreiben vom 6. Mai, betr. die Bekämpfung der Genickstarre.

Ausschreiben vom 15. Mai, betr. das Reichsimpfgesetz. (Sammlung der Ausschreiben

S. 311.)

Bekanntmachung des Staatsministeriums, Abteilung des Innern, vom 25. Mai, betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei Abziehbildern. Verordnung vom 30. November, betr. Sonntagsruhe für das Apothekengewerbe.

# 14. Sachsen-Altenburg.

Bekanntmachung des Ministeriums, Abteilung des Innern, vom 28. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum. (Gesetzsammlung 1904 S. 128.) Bekanntmachung des Ministeriums, Abteilung des Innern, vom 31. Dezember 1904,

betr. Arzueitaxe. (Gesetzsammlung 1904 S. 190.)

Bekanntmachung vom 27. März, betr. die Einführung der deutschen Arzueitaxe. (Gesetzsammlung S. 19.)

# 15. Anhalt.

Bekanntmachung vom 9. Juni 1904, betr. die Abänderung der Satzung der anhaltischen Hebammenpensions- und Unterstützungskasse. (Gesetzsammlung 1904 S. 159.) Bekanntmachung vom 10. Juli 1904, betr. die neue Prüfungsordnung für Apotheker. (Staatsanzeiger 1904 Nr. 165.)

Bekanntmachung vom 1. November 1904, betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau,

einschließlich Trichinenschau. (Staatsanzeiger 1904 Nr. 263.)

Erlaß vom 14. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum.

Verfügung der Regierung vom 29. Dezember 1904, betr. das Diphtherieheilserum. Runderlaß vom 1. Januar, betr. Fleischbeschaustatistik.

Bekanntmachung der Regierung, Abteilung des Innern, vom 5. Januar, betr. Arzneitaxe. (Staatsanzeiger Nr. 10.)

Verfügung vom 3., 14. und 16. März, betr. die Fleischbeschau- und Schlachtungs-

statistik.

Bekanntmachung vom 27. März, 7. April und 20. Mai, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Staatsanzeiger Nr. 78, 91 und 123.)

Rundschreiben der Regierung, Abteilung des Innern, vom 7. Juni, betr. die Apothekenbetriebsordnung.

Bauordnung für das Herzogtum Anhalt vom 19. Juni. (Gesetzsammlung S. 445.) Runderlaß der herzoglichen Regierung, Abteilung des Innern, vom 11. August, betr. Fleischbeschau- und Schlachtungsstatistik.

# 16. Braunschweig.

Runderlaß vom 22. August 1904, betr. die Einführung einer Schlachtungsstatistik. Bekanntmachung des herzoglichen Staatsministeriums vom 31. August 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Runderlaß vom 12. November 1904, betr. die Einführung einer Schlachtungsstatistik. Bekanntmachung des Landesmedizinalkollegiums vom 23. Dezember 1904, betr. das

Diphtherieheilserum.

Bekanntmachung des Landesmedizinalkollegiums vom 24. Dezember 1904, betr. Arzneitaxe.

Rundschreiben des Landesmedizinalkollegiums vom 19. Januar, betr. die Untersuchungsstelle für ansteckende Krankheiten im herzoglichen Krankenhause zu Braunschweig.

Bekanntmachung vom 15. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe.

(Gesetz- und Verordnungensammlung S. 57.)

Gesetz vom 1. Mai, betr. Trichinenschau nebst Ministerialbekanntmachung hierzu vom 10. Mai. (Gesetz- und Verordnungensammlung S. 119 und 127.)

Ministerialbekanntmachung vom 30. Mai, betr. Ausführung des Impfgesetzes vom

8. April 1874. (Gesetz- und Verordnungensammlung S. 161.) Verordnung vom 20. Oktober wegen Inkrafttretens des Gesetzes vom 1. Mai, betr. Trichinenschau. (Gesetz- und Verordnungensammlung S. 225.)

# 17. Schaumburg-Lippe.

Bekanntmachung des Ministeriums vom 20. Mai 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

- Höhere Bekanntmachung vom 5. Oktober 1904, betr. die neue Prüfungsordnung für Apotheker.
- Bekanntmachung vom 18. November 1904, betr. die Gebühren der Hebammen. (Schaumburg-Lippesche Landesverordnungen S. 547.)

  Pelizeiverordnung vom 6. Januar, betr. die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. (Landesverordnungen S. 1.)

  Verordnung vom 15. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Landesverordnungen S. 45.)

# 18. Lippe-Detmold.

- Verordnung des Staatsministeriums vom 12. September 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pest-
- Bekanntmachung der Regierung vom 11. Januar, betr. das Diphtherieheilserum.
- Gesetzsammlung S. 103.)

  Bekanntmachung vom 6. März, betr. die bei der pharmazeutischen Vorprüfung zu verwendende Aufgabensammlung. (Gesetzsammlung S. 121.)

  Bekanntmachung vom 25. März, betr. die Prüfung für Apotheker. (Gesetzsammlung
- 8. 141.)
- Bekanntmachung vom 30. März, betr. Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Gesetzsammlung S. 161.)
- Allgemeine Verfügung vom 18. August wegen Abänderung und Ergänzung der "Allgemeinen Verfügung vom 1. November 1902, die Ruhepausen im Betriebe von Apotheken ohne Gehilfen an Sonn- und Feiertagen betreffend". (Gesetzsammlung S. 218.)

#### 19. Schwarzburg-Rudolstadt.

- Ministerialbekanntmachung vom 10. August 1904, betr. die pharmazeutische Vor-
- Ministerialverordnung vom 10. August 1904, betr. die pharmazeutische Vorprüfung. (Gesetzsammlung S. 63.)
  Ministerialverordnung vom 22. Dezember 1904 wegen Aufhebung der Verordnung
  vom 1. Februar 1886, betr. die Pockenstatistik und der Verordnung vom
  2. September 1902, betr. Maßregeln gegen die Verbreitung der Cholera. (Gesetzsammlung 1904 S. 219.)
  Verordnung vom 28. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Gesetzsammlung S. 18.)
- sammlung S. 18.)

#### 20. Schwarzburg-Sondershausen.

- Bekanntmachung des Ministeriums, Abteilung des Innern, vom 4. Juni 1904, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. (Gesetzsammlung S. 103.)

  Ministerialverordnung vom 7. September 1904, betr. die Fleischbeschau- und Schlachtungsstatistik. (Gesetzsammlung 1904 S. 285.)

  Bekanntmachung vom 18. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Amtlicher Auzeiger "Der Deutsche" Nr. 69.)

  Ministerialverordnung vom 13. April, betr. Erstattung von Anzeigen beim Ausbruch der Genickstarre (Gesetzsammlung S. 7.)

- der Genickstarre. (Gesetzsammlung S. 7.) Ministerialverordnung vom 17. Mai, betr. Abänderung der am 9. März 1901 erlassenen
- Vorschriften zur Ausführung des Reichsimpfgesetzes. (Gesetzsammlung S. 21.)
- Ausführungsverordnung vom 15. Juni zu der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 4. Mai 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger. (Gesetzsammlung S. 221.)

# 21. Reuß, Altere Linie.

- Regierungsverordnung vom 29. Juli 1904, betr. die Abanderung der Regierungsverordnung vom 26. März 1903 über die Kosten der Schlachtvieh- und Fleischbeschau. (Gesetzsammlung S. 139.)
- Regierungsbekanntmachung vom 5. September 1904, betr. die Fleischbeschau- und Schlachtungsstatistik. (Gesetzsammlung S. 152.)

Verordnung vom 8. Dezember 1904, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker.

(Gesetzsammlung S. 198.) Bekanntmachung vom 21. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe. (Gesetzsammlung S. 26.)

Regierungsverordnung vom 19. Juni ther die Abänderung der Regierungsverordnung vom 17. Juni 1902, betr. die anderweite Ausführung des Reichsimpfgesetzes. (Gesetzsammlung S. 34.)

Regierungsverordnung vom 3. Juli, betr. Anzeigepflicht bei Genickstarre. (Gesetz-

sammlung S. 41.)

Regierungsbekanntmachung vom 14. Juli, betr. Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden. (Gesetz-sammlung S. 46.)

# 22. Reuß, jüngere Linie.

Bekanntmachung vom 18. Juli 1904, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. (Amts- und Verordnungenbl. S. 313.)

Bekanntmachung des Ministeriums, Abteilung für das Innere, vom 4. Januar, betr. das Diphtherieheilserum. (Amts- und Verordnungenbl. S. 10.)
Bekanntmachung des Ministeriums, Abteilung für das Innere, vom 4. Januar, betr.

Arzneitaxe. (Amts- und Verordnungenbl. S. 10.)

Bekanntmachung vom 22. März, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe.
(Amts- und Verordnungenbl. S. 98.)

Landesherrliche Verordnung vom 11. Mai, betr. Abänderung der landesherrlichen Verordnung vom 9. Januar 1900 zur Ausführung des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874. (Gesetzsammlung S. 207.)

Ministerialverfügung vom 11. Juli, betr. die Ausübung der Heilkunde durch nicht approbierte Personen. (Amts- und Verordnungenbl. S. 252.)

Ministerialvergung vom 22. Juli, betr. die Einführung einer Todesursachenstatistik.

(Gesetzsammlung S. 249.)

Ministerialverordnung vom 4. November, betr. Inkrafttreten des Gesetzes vom 9. März 1903 über einige Aenderungen des Berggesetzes. (Gesetzsammlung S. 273.)

# 23. Waldeck.

Bekanntmachung vom 24. August 1904, betr. die neue Prüfungsordnung für Apotheker. (Regierungsbl. S. 67.)

Bekanntmachung vom 6. September 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Bekanntmachung vom 1. März, betr. die Statistiken über Krankheiten und Todesursachen. (Regierungsbl. S. 33.)

Bekanntmachung vom 13. Mai, betr. die Einführung der deutschen Arzneitaxe.

(Beilage zum Regierungsblatt Nr. 20 S. 169.)

Bekanntmachung vom 19. Mai, betr. Abänderung der Vorschriften zur Ausführung des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874. (Regierungsbl. S. 51.)
Bekanntmachung des Landesdirektors vom 10. Juni, betr. die Einrichtung und den

Betrieb der Apotheken. (Regierungsbl. S. 53.)

#### 24. Hamburg.

Bekanntmachung vom 12. November 1904, betr. die Prüfungskommission für die

pharmazeutische Vorprüfung. (Amtsbl. Nr. 170.) Rundschreiben des Medizinalamts an die Aerzte vom 15. Dezember 1904, betr. Bezeichnung der Krankheit auf den Todesbescheinigungen.

Bekanntmachung des Senats vom 19. Dezember 1904, betr. Arzneitaxe. (Amtsbl. 1904 S. 1019.)

Erlaß des Medizinalamtes vom 2. Januar, betr. Desinfektion der Wohnungen Schwindsüchtiger.

Bekanntmachung des Senats vom 10. März, betr. die Arzneitaxe. (Amtsbl. S. 85.) Revidierte Verordnung vom 8. April, betr. die Verwendung von Bierdruckapparaten im Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe. (Amtsbl. S. 144.)

Bekanntmachung vom 13. April, betr. Anzeige von Genickstarrefällen. (Amtsbl.

Bekanntmachung vom 26. Mai, betr. Abänderung des § 1 der Bekanntmachung über Ausführung des Hafengesetzes vom 30. Juni 1897. (Amtsbl. S. 209.)

Brunnenordnung vom 26. Mai. (Amtsbl. S. 215.) Gesetz vom 26. Mai über die Aufbewahrung und Beseitigung von Abwässern, Fäkalien und sonstigen Abfallstoffen für das hamburgische Landgebiet. (Hamburger Gesetzsammlung, Abt. 1 Nr. 20.)
Bekanntmachung vom 26. Juni, betr. Regelung und Beaufsichtigung des Verkehrs

mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. (Amtsbl. S. 282.)
Verordnung vom 11. August zur Ausführung von § 6 der Brunnenordnung.
Bekanntmachung vom 21. August, betr. Verhaltungsvorschriften für die Angehörigen der Erstimpflinge und für Wiederimpflinge. (Amtsbl. S. 398.)
Bekanntmachung vom 31. August, betr. Aufnahmebedingungen des Seemannskrankenhauses und Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg. (Amtsbl. S. 405.) S. 405.)

Bekanntmachung vom 15. September, betr. die Brunnenordnung. (Amtsbl. S. 422.)
Bekanntmachung vom 18. Dezember, betr. die Logis-, Wasch- und Baderäume sowie
die Aborte für die Schiffsmannschaft auf Kauffahrteischiffen. (Amtsbl. S. 655.)
Bekanntmachung vom 20. Dezember, betr. Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-,
Tüncher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden. (Amtsbl.

S. 659.)

Bekanntmachung vom 22. Dezember, betr. die Logis-, Wasch- und Baderäume sowie die Aborte für die Schiffsmannschaft auf Kauffahrteischiffen. (Amtsbl. S. 674.) Bekanntmachung vom 22. Dezember, betr. Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen.

(Amtsbl. S. 672.)

Bekanntmachung vom 28. Dezember, betr. Ausrüstung zur Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen. (Amtsbl. S. 711.)

Bekanntmachung vom 28. Dezember, betr. Vorschriften über die Nachprüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken. (Amtsbl. S. 712.)

Bekanntmachung vom 28. Dezember, betr. Vorschriften über die Einrichtung, den Betrieb und das Personal der Apotheken. (Amtsbl. S. 721.)

Nachtrag zur Arzneitaxe 1905. (Amtsbl. S. 107.)

#### 25. Lübeck.

Bekanntmachung des Senats vom 10. Juni 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Verordnung vom 22. März, betr. die Einführung der deutschen Arzueitaxe. Nachtrag vom 16. August zur Apothekenbetriebsordnung vom 18. März 1903.

(Gesetzsammlung Nr. 82.)

Zweiter Nachtrag vom 21. November zu dem Gesetze vom 15. Juni 1885, betr. Fürsorge für Witwen und Waisen von Beamten. (Sammlung der Gesetze und Verordnungen Nr. 101.)

#### 26. Bremen.

Gesetz vom 7. Mai 1904, betr. Abänderung des Gesetzes vom 29. November 1894, betr. die Krankenversicherung der Dienstboten. (Gesetzbl. der freien Hansestadt Bremen 1904 S. 129.)

Verordnung des Senats vom 16. Juni 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Verordnung vom 25. März, betr. die Einführung einer einheitlichen deutschen Arzneitaxe. (Gesetzbl. S. 19.)
Gesetz vom 6. Juni, betr. Abänderung einer Bestimmung des Gesetzes vom 18. Juli

1899 über Enteignung von Grundeigentum. (Gesetzbl. S. 88.)

# 27. Elsaß-Lothringen.

Bekanntmachung des Ministeriums vom 3. November 1904, betr. Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger.

Verordnung vom 26. November 1904, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. (Zentral- und Bezirksamtsbl. S. 157.)

Ministerialverordnung vom 18. März, betr. Abänderung und Ergänzung der Rhein-

schiffahrtspolizeiordnung. (Zentral- und Bezirksamtsbl. S. 105.)

Ministerialverordnung vom 18. März, betr. Text der abgeänderten Rheinschiffahrtspolizeiordnung. (Zentral- und Bezirksamtsbl. S. 108.)

Ministerialverfügung vom 27. März, betr. Einführung der deutschen Arzneitaxe in Elsaß-Lothringen. (Zentral- und Bezirksamtsbl. S. 157.)

Allgemeine Bergpolizeiverordnung vom 3. Mai. (Zentral- und Bezirksamtsbl. S. 189.) Verfügung des Ministeriums, Abteilung des Innern, vom 27. Mai, betr. die Fest-setzung eines Preisnachlasses auf die deutsche Arzneitaxe.

# II. Ausland.

#### 1. Oesterreich.

Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für Kultus und Unterricht vom 20. August 1904, womit die Ministerialverordnung vom 24. April 1895 (Beichsgesetzbl. Nr. 58), betr. die Gestaltung der gewerblichen Arbeit bei einzelnen Kategorien von Gewerben, ergänzt und teilweise abgeändert wird.

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 15. Oktober 1904, betr. die Durchführung der Maßnahmen gegen die Wurmkrankheiten beim Bergbau. (Verordnungsbl. des Ministeriums des Innern Nr. 18 vom 30. Oktober 1904.)

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 2 Desember 1904 heter die Armeitene

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 2. Dezember 1904, betr. die Arzneitaxe für das Jahr 1905. (Reichsgesetzbl. 1904 S. 317.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 9. Dezember 1904, betr. die Zuziehung der Delegierten der Aerztekammer zu den Sitzungen der Landessanitätsräte. (Oesterreichisches Sanitätswesen 1904 S. 457.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 10. Dezember 1904, betr. die Abgabe von spirituösen Labemitteln in Apotheken. (Oesterreichisches Sanitätswesen 1904 S. 457.)

Erlaß der Statthalterei in Böhmen vom 13. Dezember 1904, betr. Vorkehrungen gegen Verschleppung von Krankheitskeimen durch ungereinigte Medizinalgefäße. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 65.)

Erlaß des Eisenbahnministers vom 31. Dezember 1904, betr. Maßnahmen gegen die Verbreitung der Tuberkulose im Eisenbahnverkehr. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 46.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 31. Dezember 1904, betr. die Eröffnung der

Heilstätte für Lupuskranke. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 59.) Erlaß des Ministeriums des Innern vom 16. Januar, betr. die Vornahme von Obduktionen an Leichen von Unfallversicherten, insbesondere von Unfallrentnern. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 58.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 16. Februar, betr. das ergünzende Verzeichnis zur Rezepturtaxe nichtoffizieller Arzneimittel. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 87.)

Erlaß des kaiserlich-königlichen Ministeriums des Innern vom 15. Februar, betr.
Vorsichtsmaßregeln gegen Vaccina generalisata. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 97.)

Erlasse des kaiserlich-königlichen Ministeriums des Innern vom 15. März, betr. Geheimmittel. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 129 und 130.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 31. März, betr. Vorkehrungen gegen Einschleppung und Verbreitung von Infektionskrankheiten. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 143.)

Erlaß der niederösterreichischen Statthalterei vom 15. April, betr. Vorkehrungen gegen Genickstarre. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 162.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 25. April, betr. Maßnahmen gegen Genickstarre. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 177.)

Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels vom 11. Juli, betr. eine Ergänzung der Vorschriften über die Verwendung von Druckapparaten beim

gewerbsmäßigen Ausschanke des Bieres. (Reichsgesetzbl. S. 268.)
Gesetz vom 18. Juli, durch welches das Gesetz vom 16. Januar (Reichsgesetzbl. Nr. 21),
betr. die Regelung der Sonn- und Feiertage im Gewerbebetriebe, ergänzt und

teilweise abgeändert wird.

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 26. Juli, betr. die Erbauung von öffentlichen

Schlachthäusern. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 318.)
Erlaß des Ministeriums des Innern vom 2. September, betr. die Prüfung der in den Apotheken zu führenden Arzneimittel auf Identität und Beschaffenheit. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 389.)

Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 5. September, betr. die Unterweisung der Lehramtskandidaten für Mittelschulen in der Schulhygiene. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 421.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 28. Oktober, betr. den Bezug von Saccharin aus Ungarn durch nicht bezugsberechtigte Parteien. (Oesterreichisches Sanitätswesen 1904 S. 436.)

Erlaß des Ministeriums des Innern vom 18. November, betr. Nachweisungen über Krankenabgabestationen, Epidemiespitäler und Desinfektionseinrichtungen.

(Oesterreichisches Sanitätswesen S. 506.)

Verordnung des Leiters des Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom 23. November, wonach auf Grund des § 74 des Gesetzes vom 8. März 1885, betr. die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung, allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen werden. (Oesterreichisches Sanitätswesen S. 489.)

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 14. Dezember, betr. die Arzneitaxe für die erste Hälfte des Jahres 1906. (Reichsgesetzbl. S. 531.)

# 2. Ungarn.

Verordnung des Ministers des Innern vom 17. Juni, betr. die Verwendung von Farbstoffen bei der Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln und einigen anderen Gebrauchsartikeln, sowie die Inverkehrsetzung derartiger Waren (Oesterreichisches Wirtschaftspolitisches Archiv. Oktoberheft.)

#### 3. Schweiz.

Bundesratsbeschluß vom 11. Oktober 1904, betr. Abänderung der Artikel 3, 11 und 12 der Verordnung über den Leichentransport. (Sanitarisch-demographisches Wochenbulletin der Schweiz S. 745.)

Bundesgesetz vom 1. April, betr. Ergänzung des Bundesgesetzes vom 23. März 1877, betr. die Samstagsarbeit in den Fabriken. (Sanitarisch - demographisches Wochenbulletin der Schweiz S. 486.)

Kreisschreiben des Bundesrats vom 14. Juli an sämtliche Kantonsregierungen, betr.
Vollzug des Bundesgesetzes über die Ergänzung des Fabrikgesetzes. (Sanitarisch-demographisches Wochenbulletin der Schweiz S. 489.)

Abanderung des Bundesgesetzes über die Fabrikation und den Vertrieb von Zünd-

hölzchen. (Nach Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 79.)

#### 4. Dänemark.

Gesetz Nr. 134 vom 22. April 1904, betr. die öffentliche Ruhe an kirchlichen Feiertagen und am Verfassungstage.

Bekanntmachung vom 18. August 1904, betr. Ausnahmen vom Verbot der Arbeit in

Fabriken usw. an kirchlichen Feiertagen.

Gesetz (Nr. 55 (1905)) vom 1. April, betr. die Aufsicht über die Begräbniskassen.
Gesetz vom 14. April, betr. Verbot der Verwendung künstlicher Süßstoffe.
Gesetz vom 14. April, betr. Staatsunterstützung an Krankenhäuser für Tuberkulöse, sowie zur Behandlung von Patienten in solchen Krankenhäusern.

Gesetz, betr. die Versicherung der Seeleute gegen die Folgen von Unfällen beim Schiffahrtsbetrieb.

### 5. Schweden.

Königliche Bekanntmachung vom 16. Juni, betr. abgeänderte Vorschriften zur Verhütung der Einschleppung der Pest und der Cholera in das Königreich.
Königliche Bekanntmachung vom 16. Juni, betr. die Einfuhr solcher Waren, welche die Gefahr der Pest- oder Choleraansteckung bringen könnten.

# 6. Norwegen.

Verordnung vom 4. Juni 1904, betr. die Abgabe von Giften und anderen Stoffen durch die Apotheken. (Norsk Lovtidende 1904 Nr. 24 S. 268.)

#### 7. Rußland.

Verfügung der Pestkommission vom 22. März, betr. Regelung des ärztlichen Dienstes im Innern des Reiches während der Dauer des gegenwärtigen Krieges. (Peters-

burger Zeitung vom 22. März.)
Nachtrag zu den Regeln für die Exekutivkommission, betr. Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Pest.

#### 8. Niederlande.

- Gesetz vom 27. April 1904, nähere Bestimmungen, die Steinkohlenbergwerke betr. enthaltend, zur Abänderung des Gesetzes vom 21. April 1810. (Bulletin des Lois Nr. 285.)
- Königliche Verordnung vom 9. Juni 1904, wodurch dem Bezug einer zeitweisen Ent-schädigung oder Bente nach dem Unfallversicherungsgesetze 1901 gleichzeitig mit Gehaltsbezug usw. aus der Staatskasse vorgebeugt wird.
- Gesetz vom 11. Juli 1904, enthaltend nähere Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 18. Juli 1890 (Gesetzbl. Nr. 109) zur Regelung der Pensionierung der unteren Beamten, welche auf Tagelohn in den Staatswerkstätten für Marine und Armee arbeiten.
- Königliche Verordnung vom 30. Juli 1904, enthaltend Außerkraftsetzung der königlichen Verordnung vom 9. Februar 1903 (Gesetzbl. Nr. 70) und Abänderung des 1. Artikels der königlichen Verordnung vom 7. Juli 1902 (Gesetzbl. Nr. 152) betr. Festsetzung einer Ausführungsverordnung zum 82. Artikel des Unfallversicherungsgesetzes 1901.
- Bestimmungen vom 2. Oktober 1904 über die Einfuhr von Spirituosen. (Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 2 S. 8.) (Niederländisch-Neu-Guinea.)

- Aenderung vom 4. November 1904 der Pestverordnung vom 23. Februar 1902. (Uebersetzung aus dem Javasche Courant S. 1088.) (Niederländisch-Indien.)
  Königliche Verordnung vom 22. Dezember 1904, wodurch die Tabelle zum 1. Artikel der königlichen Verordnung vom 5. Dezember 1902 (Gesetzbl. Nr. 206), betr. Feststellung einer Ausführungsverordnung zu Artikel 52, Abschnitt 1 und 2, und Artikel 59, Abschnitt 1, 3 und 4 des Unfallversicherungsgesetzes 1901, abgeändert wird.
- Aenderung vom 8. Januar der Pestverordnung vom 23. Februar 1902. (Uebersetzung aus dem Javasche Courant S. 36.) (Niederländisch-Indien.)
  Aenderung vom 1. Februar der Pestverordnung vom 23. Februar 1902. (Uebersetzung
- aus dem Staatsblad Nr. 116.) (Niederländisch-Indien.)
  Verordnung vom 9. März, betr. die Abänderung der Quarantäneverordnung vom
  11. Februar 1892. (Uebersetzung aus dem Javasche Courant S. 343.) (Niederländisch Indien.)
- Ausführungsbestimmungen des Ministers des Innern vom 10. März zur königlichen Verordnung vom 21. Februar dieses Jahres, betr. Maßregeln gegen Pestgefahr. Königliche Verordnung vom 13. März, betr. die Zulassung fremder Aerzte. (Staatsbl.
- Nr. 94.) Ergänzende Verordnung vom 10. Mai zur Pestverordnung vom 23. Februar 1902. (Uebersetzung aus dem Javasche Courant Nr. 39.) (Niederländisch-Indien.)

Gesetz vom 17. Juni, betr. die Einführung von Schutzmarken für die unter staat-licher Aufsicht stehenden Butterkontrollstationen. (Staatsbl. Nr. 213.) Ergänzende Verordnung vom 23. Juni zur Pestverordnung vom 23. Februar 1902 und 24. November 1903. (Uebersetzung aus dem Javasche Courant Nr. 51.) (Niederländisch-Indien.)

Verordnung vom 22. September, betr. nähere Feststellung von außergewöhnlichen Maßregeln zur Abwehr der asiatischen Cholera und zur Abwendung ihrer Ausbreitung und Folgen. (Nederlandsche Staatscourant Nr. 224.)

#### 9. Belgien.

- Ministerialrundschreiben an die Provinzgouverneure vom 31. August 1904, zur Er-
- läuterung der königlichen Erlasse vom 29. und 30. August 1904, betr. die Ausführung des Unfallversicherungsgesetzes vom 24. Dezember 1903. Königlicher Erlaß vom 24. Oktober 1904, betr. die Abänderung der königlichen Erlasse vom 17. August und 25. Dezember 1874 über die Organisation der ständigen Knappschaftskassenkommission.
- Königliche Verordnung vom 21. November 1904, betr. den Verkehr mit Butter, Margarine und Speisefetten. Abänderung der königlichen Verordnung vom 20. Oktober 1903. (Moniteur belge Nr. 328 S. 5877.)
- Abanderung vom 30. November 1904 der königlichen Verordnung vom 30. November 1898, betr. den Handel mit Kaffee. (Moniteur belge 1904 S. 6241.)
- Königlicher Erlaß vom 5. Dezember 1904 zur Ausführung des Artikel 38 des Gesetzes vom 24. Dezember 1903, betr. Schadenersatz für Betriebsunfälle. (Fürsorgekassen für Bergleute.) (R. d. T. 1904 S. 1206.)
- Königlicher Erlaß vom 6. Dezember 1904 zur Ausführung des Artikel 11 des Gesetzes vom 24. Dezember 1903, betr. Schadenersatz für Betriebsunfälle. (R. d. T. 1904 S. 1208.)
- Arrêté royal du 20 décembre 1904, règlant les déclarations d'accidents. (R. d. T. 1903 S. 1212.)
- Arrêté royal du 22 décembre 1904, portant règlement organique du fonds de garantie institué par l'article 20 de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. (R. d. T. 1904 S. 1217.)
- Arrêté royal du 23 décembre 1904, pris en exécution de l'article 2, no. 1, onzième aliéna, de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
- Arrêté royal du 28 décembre 1904, fixant la date d'entrée en rigueur de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
- Königliche Verordnung vom 28. Januar, betr. Ergänzung der Bestimmungen über die gefährlichen usw. Betriebe. (Moniteur belge S. 524.)
- Königliche Verordnung vom 8. März, betr. Ergänzung der Bestimmungen über die
- gefährlichen usw. Betriebe. (Moniteur belge S. 1163.) Königliche Verordnung vom 20. März, betr. Ergänzung der Bestimmungen über die gefährlichen usw. Betriebe. (Moniteur belge S. 1366.)
- Allgemeine Vorschriften vom 30. März, betr. die zum Schutze der Gesundheit und zur Sicherheit der Arbeiter zu beobachtenden Maßregeln in den dem Gesetz vom 24. Dezember 1903 unterstellten Gewerbe- und Handelsbetrieben. (Moniteur belge S. 1817.)
- Allgemeine Verordnung vom 30. März, betr. die zum Schutze von Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter zu beobachtenden Maßregeln in den dem Gesetz vom 31. Dezember 1903 unterstellten industriellen und kommerziellen Unternehmungen.
- Königlicher Erlaß vom 31. März, enthaltend Spezialbestimmungen für das Baugewerbe, Konstruktions- und Erdarbeiten. (R. d. T., S. 360.)
- Ministerialerlaß vom 7. April, betr. die Beleuchtung der Kohlengruben bei Arbeiten unter Tage. (R. d. T., S. 479.)

  Ministerialerlaß vom 20. April, betr. die Ausführung des Artikel 17 des Generalreglements vom 29. August 1904. (R. d. T., S. 481.)

  Königliche Verordnung vom 11. Mai, betr. die Tollwut. (Moniteur belge S. 2722.)

Bekanntmachung vom 6. Juni, betr. Maßregeln gegen die Tollwut. (Moniteur belge-S. 2929.)

Königliche Verordnung vom 4. Juli, betr. Abänderung bzw. Ergänzung der Bestimmungen über die gefährlichen usw. Bestimmungen. (Moniteur belge

Königliche Verordnung vom 8. Juli, betr. Ergänzung der Bestimmungen über die gefährlichen usw. Betriebe. (Moniteur belge S. 3554.)
Königliche Verordnung vom 5. September, betr. die Ergänzung der Bestimmungen über die gefährlichen usw. Betriebe. (Moniteur belge S. 4835.)

#### 10. Frankreich.

Loi du 27 juin 1904 sur le service d'enfants assistés. (Bulletin des Lois p. 1593.) Loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des pupilles de l'Assistence publique

difficiles ou vicieux. (Bulletin des Lois p. 1604.)

Gesetz vom 1. August 1904, betr. die Unterdückung des Betruges beim Warenhandel und der Verfälschung von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. (Journal officiel Nr. 210.)

Dekret vom 5. August 1904, betr. Ausdehnung der Gültigkeit des Gesetzes vom 29. Dezember 1900 über die Gewährung von Sitzgelegenheit für weibliche Angestellte auf Algerien. (Bulletin des Lois S. 176.)
Décret du 23 novembre 1904, admettant la confection et la réparation des voiles de

navires armés pour la grande pêche au bénéfice des dérogations relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des enfants et des femmes.

Décret du 29 novembre 1904 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail des ouvriers et employés. (Journal officiel du 1er décembre 1904.)

Circulaire du Garde des sceaux du 7 décembre 1904 sur le choix des médecins experts en matière d'accidents du travail.

Circulaire du Ministre du Commerce du 24 décembre 1904, aux inspecteurs du travail sur l'application du décret du 29 novembre relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Décret du 24 décembre 1904, accordant des dérogations portant sur la durée du travail et le travail de nuit, aux fromageries et à la construction et à la réparation des bateaux de rivière.

Bekanntmachung des Ackerbauministers vom 13. Januar, betr. die Untersuchung von Butter und Margarine. (Nach Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 37 S. 8.)

Dekret vom 1. März, betr. Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiter und besondere Schutzmaßnahmen für Kinder, jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen. (Bulletin des Lois S. 1526.) (Algier.)

Décret du 2 mars sur l'application aux établissements de la guerre et de la marine,

de la loi du 11 juillet 1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
(B. d. l'O. d. T., S. 252.)

Décret du 2 mars relatif à l'application, dans les établissements de l'État, de la loi des 12 juin 1893—11 juillet 1903, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. (Journal officiel du 9 mars 1905.)

Loi du (9 avril 1898, 28 mars 1902 et) 31 mars, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

Décret du 4 avril concernant l'hygiene des travailleurs dans les ateliers de blanchisserie de linge.

Circulaire du Ministre du Commerce, du 3 mai adressée aux préfets, sur l'application de la loi du 31 mai sur les accidents du travail.

Loi du 14 juillet relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, privés de ressources.

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie, du 30 septembre, établissant le tarif de frais médicaux et pharmaceutiques, prévu par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars.

Circulaire du Ministre des travaux publics du 20 octobre aux ingénieurs en chef des. mines, portant instructions générales pour l'application de la loi du 29 juin

sur la durée du travail dans les mines.

## 11. Italien.

Verfägung des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 23. Februar 1904, betr. Einsetzung einer Kommission zum Studium des Minimallohnes und der täglichen Arbeitsdauer. (Boll. dell'Uff. del lav. I, 231.)
Gesetz vom 13. März 1904, betr. Abänderung von zwei Artikeln des Gesetzes vom 28. Juli 1901 über die Arbeiterinvaliditäts- und Altersnationalkasse. (Gasz. Uff. del 2 aprile 1904. Boll. dell'Uff. del lav. I, 259.)

Königliches Dekret vom 13. März 1904 zur Genehmigung des Ausführungsreglements zum Gesetze vom 31. Januar 1904, betr. Arbeiterunfälle. (Boll. dell'Uff. del lav. I, 677.)

Verfügung des Finanzministers vom 15. März 1904 Nr. 3272, betr. Bestellung einer Kommission für Revision und Ordnung aller Bestimmungen, die das Arbeiterpersonal der Staatssalinen betreffen. (Boll. dell'Uff. del lav. I, 229.)

Zirkular des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 8. April 1904 an die Zivilgeniebeamten, betr. Spezialklauseln für unentgeltliche Leistung ärztlicher Hilfe und Verteilung von Chinin an die von Sumpffiebern befallenen Arbeiter, auch Kanalisierungsarbeiter. (Boll. dell'Uff. del lav. I, 231.)

Königliches Dekret vom 24. April 1904 zur Genehmigung des Ausführungsreglements zum Gesetz vom 31. Mai 1903, betr. Arbeiterwohnungen. (Boll. dell'Uff. del

lav. I, 677.)

Verfügung des Ministers des Innern und des Ministers für Ackerbau, Industrie und Handel vom 7. Juni 1904, betr. Einsetzung einer Kommission für Fragen der Hygiene und Oekonomie der Arbeit in den Reisfeldern. (Boll. dell'Uff. del lav. I, 677.)

Gesetz vom 19. Juni 1904, betr. Pensionierung der Arbeiter der Tabakmanufakturen.

(Boll. dell'Uff. del lav. I, 925-927.)

Zirkular des Ministers des Innern vom 21. Juni 1904 an die Präfekten, betr. Einschreibung der Angestellten der Provinzen und der Kommunen in die Nationalkasse für

Arbeiterinvaliditäts- und Altersversicherung. (Boll. dell'Uff. del lav. I, 928.) Gesetz vom 29. Juli 1904, betr. die Vergünstigungen für den obligatorischen Gegenseitigkeitsverband für Unfallversicherung der Schwefelgrubenbesitzer Siziliens. (Gazz. Uff. 1904 Nr. 177.)

Königliche Dekrete vom 2. September 1904, betr. Abänderungen im Reglement und Statut der Nationalkasse für Arbeiterinvaliditäts- und Altersversicherung. (Boll. dell'Uff. del lav. II, 707—711.)

Gesetz vom 29. September 1904 zur Ausführung der Arbeiterschutzkonvention zwischen Italien und Frankreich. (Boll. dell'Uff. del lav. II, 707.)

Verfügung des Ministers für Ackerbau, Industrie und Handel vom 8. Oktober 1904, betr. Regelung der Komitees für Arbeiterwohnungen. (Boll. dell'Uff. del lav.

II, 936—938) Gesetz vom 9. Juli, Nr. 299, betr. die Pensionen für das Arbeiterpersonal der königlichen Salinen.

Statut der gegenseitigen Hilfskassen des Personals der Tabakmanufakturen mit Taglohn, genehmigt durch königliches Dekret vom 12. August.

#### 12. Spanien.

Königlicher Erlaß vom 12. Mai 1904, betr. die Lokalräte für Sozialreform. (Boletin

del Instituto de Reformas Sociales I, S. 44) Königlicher Erlaß vom 26. Mai 1904, betr. die Unfallversicherungsgesellschaften. (Boletin del Instituto de Reformas Sociales I, S. 45.)

Künigliches Dekret vom 12. Juli 1904, betr. die Abänderung der Artikel 75, 93, 94 und 95 des Bergpolizeireglements. (Boletin del Instituto de Reformas Sociales I, S. 116.)

Gesetz vom 12. August 1904, betr. Kinderschutz.
Vollziehungsverordnung vom 19. August 1904, betr. die Sonntagsruhe.

Königlicher Erlaß vom 17. September 1904, betr. die Anwendung des Reglements über die Sonntagsruhe auf die Ladungs- und Entladungsarbeiten in den Häfen und Eisenbahnstationen. (Boletin del Instituto de Reformas Sociales I, S. 235.) Königlicher Erlaß vom 4. November 1904, zur Verhinderung heimlicher Auswanderung. (Boletin del Instituto de Reformas Sociales I, S. 326.)

Reglement vom 4. Dezember 1904 für den inneren Dienst des königlichen Gesundheitsrates (del Real Consejo de Sanidad). (Gaceta de Madrid S. 903.) Vertrag vom 19. Dezember 1904, betr. die Ausübung der freien Berufsarten. Königliche Verordnung vom 31. Dezember 1904, betr. Unfallstatistik.

Königliche Verordnung vom 14. Februar über provisorische Gestattung der Arbeit an Sonntagen in allen Industriezweigen, über deren Reklamationen sich das Sozialreforminstitut empfehlend äußerte.

Königliche Verordnung vom 18. Oktober, die alle Tage des Jahres, mit Ausnahme der Sonntage, im Sinne des Gesetzes vom 3. März 1904 für Arbeitstage er-

klärt.

#### 13. Luxemburg.

Gesetz vom 23. Dezember 1904, betr. die Ausdehnung der Arbeiterunfallversicherung. Großherzoglicher Beschluß vom 23. Dezember 1904, wodurch gewisse, nur leichten Gefahren ausgesetzte Gewerbe von der Unfallversicherungspflicht entbunden werden.

Rundschreiben vom 24. Dezember 1904, betr. die Ausführung des Gesetzes über die

Ausdehnung der Arbeiterunfallversicherung.

Beschluß vom 24. Dezember 1904, betr. die Anmeldung der gemäß Gesetz vom 23. Dezember versicherungspflichtigen Betriebe und die Anzeige und Untersuchung dieser Unfälle.

Beschluß vom 24. Dezember 1904, wodurch die Einteilung der Betriebe und Hand-

werke in Gefahrenklassen vervollständigt wird.

Bekanntmachung vom 10. Februar, betr. die Denaturierung nicht zum Genusse für Menschen bestimmten ausländischen Fleisches. (Memorial S. 92.)
Gesetz vom 28. Februar, betr. das Apothekenwesen. (Memorial S. 109.)

Gesetz vom 12. Mai, betr. die Einrichtung von Wiederholungskursen für die Heb-

ammen. (Memorial S. 332.)
Großherzoglicher Beschluß vom 25. Juni, betr. die Ausführung des Gesetzes vom 28. Februar über das Apothekenwesen. (Memorial Nr. 36.)

Großherzoglicher Beschluß vom 19. Juli, wodurch der am 14. Mai 1904 zwischen dem Großherzogtum und dem Deutschen Reiche abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger Zulassung des zum menschlichen Genusse bestimmten Fleisches zum freien Verkehre veröffentlicht wird. (Memorial S. 606.)

Großherzoglicher Beschluß vom 10. September, betr. Genehmigung und Veröffentlichung des am 2. September zwischen dem Großherzogtum und dem Deutschen

Reiche unterzeichneten Abkommen über die Unfallversicherung.
Beschluß vom 19. September, betr. Veröffentlichung eines allgemeinen Bedingungsheftes für Einrichtung und Betrieb der Apotheken, in Ausführung des großherzoglichen Beschlusses vom 25. Juni. (Memorial Nr. 52.)

# 14. Rumänien.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 19. Juli, betr. die gesundheitliche Beschaffenheit von Kaffee und Tee. (Nach Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 88 S. 8.)

#### 15. Bulgarien.

Gesetz, betr. die Arbeit der Frauen und Kinder in den industriellen Betrieben. Gesetz vom 1. Dezember 1904, betr. die öffentliche Gesundheitspflege. (Bulgarische Staatszeitung Nr. 287.)

#### 16. Türkei.

Vorschriften über die gesundheitspolizeilichen Untersuchungen bei den Zollämtern. (Nach Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 75.) Pilgervorschriften für 1906 (vom 18. Juli).

#### 17. Britisches Reich.

Order, made by the Secretary for Scotland under Section 4 of the employment of children act 1903, directing mode of publication of bylaws. (March 24th, 1904.)

Regulations made by the Secretary of State, in respect of the progresses of loading, unloading, moving and handling goods in, on, or at any dock, wharf or quay, and the processes of loading, unloading or coaling any ship in any dock, harbour or canal. (October 24th, 1904.)

Order of the Secretary of State, with regard to the overtime employment of women. (November 15th, 1904.)

Order of the Secretary of State extending special exception: - Employment at night of male young persons above 16. (February 8th.) The Home Work Order of 15th August.

Regulations, made by the Secretary of State in respect of the process of spinning

by self-acting mules. (October 17th.)

Verordnung vom 8. November, betr. das Verbot der Verwendung gewisser Süßstoffe bei der Herstellung von Bier.

# Manitoba (Canada).

An act for the protection of persons employed in factories 1902, Chapt. 62, as amended by an act to amend , the Manitoba factories act", assented to 8th February, 1904, Chapt. 16.

Ontario (Canada).

An act to amend the factories act.

Britisch-Columbien (Canada).

Workmen's compensation rules, 1904. (February 16th, 1904.)

New Brunswick (Canada).

An act for the protection of persons employed in factories. (April 8th.)

#### Victoria.

An act to amend section twenty-five of the factories and shops act 1903. (November 30th, 1904.)

Bekanntmachung vom 29. August, betr. Verbot der Einfuhr von Vieh. (The Board of Trade Journal.)

# Westaustralien.

An act to amend the Early Closing Act, 1902. (January 16th, 1904.) An act to amend the factories act, 1904. (December 24th, 1904.)

An act to further amend the truck act, 1899.

An act to further amend the early closing act, 1902.

# Südaustralien.

An act to amend "the workmen's compensation act 1900", and for other purposes.

# Queensland.

Verordnung des Gouverneurs vom 3. November 1904, betr. Maßnahmen gegen ansteckende Krankheiten.

Gesetz vom 17. Dezember 1904, betr. den Verkehr mit Milch und Molkereiprodukten. (Queensland Governm. Gazette Nr. 166.)

#### Natal.

Bekanntmachung, betr: den Verkehr mit Milch und Molkereiprodukten. (Natal Government Gazette 1904 Nr. 3440.)

Bekanntmachung vom 17. Februar, betr. Ergänzung der Vorschriften zur Verhütung der Verfälschung von Nahrungsmitteln. (Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 43 S. 8.)

#### Nenseeland.

An act to amend the worker's compensation for accidents Act, 1900. An act to consolidate and amend the law, relating to shops and offices, 1901.

#### Straits-Settlements.

Verordnung vom 14. April, betr. die Registrierung der ausübenden Aerzte. (The

Medical Registration Ordinance.)
Verordnung vom 14. April, betr. den Besitz und Verkauf von Giften. (The Poisons Ordinance.)

# Hongkong.

Vorschriften vom 28. September 1904, betr. die Einfuhr und den Verkauf von opiumhaltigen Zusammensetzungen. (Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 30 S. 8.)

#### Indien.

- Notification No. 864-68-20 of the Governor General in Council in exercise of the powers conferred by section 20 of the Indian Mines Act 1901, VIII of 1901. making rules for application to all coal mines in British India. (March 10th, 1904.)
- Notification No. 3842-86-15 of the Governor General in Council in exercise of the power conferred by section 20 of the Indian Mines Act 1901, VIII of 1901. making rules for application to all mines in British India. (December 8th, 1904.) An act further to amend the Indian Emigration Act, 1883. (1904.)

# Bengal.

Rules, forms and schedules under the Assam Labour and Emigration Act, VI of 1901, made by the Lieutenant-Governor. (October 15th, 1901.)

#### Assam.

Rules under the Assam Labour and Emigration Act, VI of 1901, made by the Chief Commissioner of Assam. (March 7th, 1902.)

#### Madras.

Notifications issued by the government of Madras under the Assam Labour and Emigration Act, VI of 1901.

#### British-Südafrika.

Verordnung vom 9. August 1904, betr. die Eintragung von Aerzten, Zahnärzten.
Chemikern und Drogisten, Hebammen und Krankenpflegern, sowie die bessere
Regelung der ärztlichen Berufsausübung und des Verkaufs und der Abgabe
von Drogen, Arzneien und Giften. (The Transvaal Government Gaz. S. 397.)
Verordnung des Gouverneurs vom 28. Juli 1904, betr. die Absonderung Aussätziger.
(The Transvaal Government Gazette S. 256.)

Verordnung vom 31. Dezember 1904, betr. Einfuhr und Verkauf alkoholischer Getränke. (Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 29 S. 7.)

#### 18. Aegypten.

Vorschriften vom 6. Dezember 1904, betr. den Seesanitätsdienst und das Quarantäneverfahren, sowie den Wirkungskreis des Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.

# 19. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Verordnung, betr. Vorschriften für die Einfuhr von Lebensmitteln. Grundlagen für die Reinheit von Nahrungsmitteln vom 20. Dezember 1904. (Standards of purity for food products.)

Erlaß des Schatzsekretärs vom 14. Januar, betr. die Einfuhr von Lebensmitteln. (Department Circular Nr. 7.)
Verordnungen vom 27. bzw. 30. Juni, betr. Untersuchung ausländischer Genußmittel und Drogen im Zollamt von New York. (Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 95.)

Ergänzung vom 17. August des Quarantänegesetzes vom 15. Februar 1893 hinsichtlich

des Gelbfiebers.

Maßnahmen gegen die Verfälschung von Nahrungsmitteln, Drogen und Getränken, sowie gegen die Anbringung falscher Bezettelungen oder falscher Brandzeichen an diesen. (Nach Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 60.)

# 20. Argentinien.

Gesetz vom 31. August über die Sonntagsruhe. Vorschriften der Munizipalbehörde zu Buenos Aires für die Untersuchung von Nahrungsmitteln. (Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 13 S. 6.) Aerztliche Prüfungen an den Universitäten in Buenos Aires und Cordoba.

#### 21. Peru.

Gesetz vom 26. März 1904, betr. Verbrauchssteuern auf Spirituosen, Wein und Bier. (Nach Nachrichten für Handel und Industrie Nr. 31.)

#### 22. Chile.

Apothekerordnung vom 1. Februar. (Diario official vom 22. März.)

#### 23. Japan.

Gesetz vom 5. Mai, betr. Besteuerung von verkaufsfertigen Arzneimitteln. (Staatsanzeiger vom 6. Mai.)

Kaiserliche Verordnung vom 5. Mai, betr. Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Besteuerung von verkaufsfertigen Arzneimitteln. (Staatsanzeiger vom 6. Mai.)

#### 24. China.

Quarantänevorschriften vom Juli für den Hafen von Niutschwang.

# C. Von den Kongressen.

(Bei allen Angaben ohne Jahreszahl ist 1905 zu lesen.)

Neunte Hauptversammlung des deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege am 14. Februar in Berlin. H. Sohnrey (Berlin) erstattet den Jahresbericht; A. Ludwig (Herbsleben) referiert über die Ziele des Vereins; Faßbender (Berlin) über die Allmende; R. Mielke (Charlottenburg) über das deutsche Dorf.

Jahresversammlung der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums am 25. Februar in Berlin. G. Siefart (Charlottenburg) erstattet den Jahresbericht.

Zweiter Kongreß der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten am 17. und 18. März in München. Es referierten A. Neißer (Breslau), Bernstein (München) und M. Flesch (Frankfurt a. M.) über ärztliches Berufsgeheimnis und Geschlechtskrankheiten; Wolff (Straßburg), Stachow (Bremen), Hippe (Dresden), v. Düring (Kiel), H. Fürth (Frankfurt a. M.) und Fabry (Dortmund) über Bordelle und Bordellstraßen; O. Neustätter (München), G. Bernhard (Berlin) und A. Meyerhof (Hildesheim) über Strafbarkeit der Ankündigung von Schutzmitteln zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Jahresversammlung der Vereinigung von württembergischen Juristen und Ärzten am 26. März in Stuttgart. Referate erstatteten: H. Kreuser (Winnenthal) und Schanz (Stuttgart) über die Stellung der Geisteskranken in Strafgesetzgebung und Strafprozeß; A. Schott (Weinsberg) und Gmelin (Stuttgart) über die Psychologie der Aussage; R. Krauss (Kennenburg) und R. Teichmann (Stuttgart) über die Berechtigung der Vernichtung des kindlichen Lebens mit Rücksicht auf die Geisteskrankheit der Mutter.

Ordentliche Mitgliederversammlung des deutschen Vereins für Wohnungsreform — Verein Reichswohnungsgesetz — am 10. April in Frankfurt a. M. K. v. Mangoldt spricht über die Reform unserer Stadterweiterung.

Zweiundzwanzigster Kongreß für innere Medizin vom 12. bis 15. April in Wiesbaden. Es referieren u. a. H. E. Ziegler Jena) über den derzeitigen Stand der Vererbungslehre in der Biologie; F. Martius (Rostock) über die Bedeutung der Vererbung und der Disposition in der Pathologie, mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose; B. Laquer (Wiesbaden) über Sozialhygienisches aus den Vereinigten Staaten; F. Hamburger (Wien) über eine energetische Vererbungstheorie; D. Rothschild (Bad Soden) über den angeborenen Thorax paralyticus.

Jahresversammlung des Vereins der Freunde herbartischer Pädagogik am 24. und 25. April in Erfurt. Referate: Trüper (Jena) über gemeinsame Erziehung und gemeinsamen Unterricht der Geschlechter; Scholz (Pößneck) über das Mannheimer Schulsystem.

Deuxième Congrès de Climatothérapie et d'Hygiène urbaine à Arcachon-Pau, 24—29 avril. Rapports: H. Bourges, la désinfection à Arcachon: technique fonctionnement, organisation administrative; Arnozan, la désinfection à Arcachon: les résultats prophylactiques; L. Barthé, les conditions hygièniques de la ville de Pau.

Fünfter Verbandstag der Hilfsschulen Deutschlands vom 25. bis 27. April in Bremen. Referate erstatteten W. Busch (Magdeburg) über die Ausbildung der Hilfsschullehrer; E. Winckler (Bremen) über die Behandlung der Sprachgebrechen in der Hilfsschule; J. P. F. Scholz (Bremen) über moralische Anästhesie; Nolte (Braunschweig) über die Berücksichtigung der Schwachsinnigen im Strafrecht des Deutschen Reiches; A. Schenk (Breslau) über den gegenwärtigen Stand der Fürsorge für die aus den Hilfsschulen entlassenen Kinder in unterrichtlicher und praktischer Beziehung.

Zweiundzwanzigste Hauptversammlung des preußischen Medizinalbeamtenvereins am 28. und 29. April in Hannover. Referate erstatten: Haase (Danzig) über den preußischen Wohnungsgesetzentwurf vom gesundheitlichen Standpunkte; O. Krohne (Düsseldorf) über die Verhütung und Bekämpfung des Kindbettfiebers; F. Romeick (Mohrungen) über die praktische Durchführung der Desinfektion auf dem platten Lande; G. G. Puppe (Königsberg i. Pr.) und v. Ihering (Hannover) über die gerichtsärztliche Beurteilung der Kurpfuschereidelikte; M. Schwabe (Hannover) über die Aufgaben des Medizinalbeamten in bezug auf die Fürsorge für Geisteskranke, Epileptische und Idioten.

Jahresversammlung des deutschen Vereins für Psychiatrie am 28. und 29. April in Dresden. Es referieren u. a.: E. Schultze (Greifswald) über psychiatrische Studien an Militärgefangenen; W. Weygandt (Würzburg) über Idiotie; O. Kluge (Potsdam) über die Unterbringung und die Behandlung psychisch abnormer Fürsorgezöglinge; K. E. Meltzer (Großhennersdorf) über den Arzt in der Schwachsinnigenfürsorge; Heß (Görlitz) über psychiatrisch-pädagogische Behandlung bei Jugendpsychosen; M. Tippel (Kaiserswerth) über Fürsorgeerziehung und Psychiatrie; A. Cramer (Göttingen) über Gemeingefährlichkeit vom ärztlichen Standpunkte aus; H. Engelken jun. (Altscherbitz) über Psychiatrisches aus England und Schottland; E. Thoma (Illenau) und E. Mendel (Berlin) über den von H. Schüle entworfenen Fragebogen als Grundlage einer Erblichkeitsforschung nach einheitlichen Prinzipien; P. Seelig (Lichtenberg) über Wechselwirkung zwischen Alkoholismus und der Entwicklung chronischer Psychosen; F. Rohde (Bad Königsbrunn) über die psychiatrischen Aufgaben bei der Behandlung Nervenkranker in offenen Heilstätten.

Zweite Regierungskonferenz für internationalen Arbeiterschutz vom 8. bis 17. Mai in Bern unter Vorsitz von Deucher (Bern). Zur Beratung standen das Verbot der Verwendung weißen Phosphors bei der Zündhölzchenfabrikation und das Verbot der gewerblichen Nachtarbeit der Frauen.

Neunzehnte Konferenz der Vorstände statistischer Ämter deutscher Städte am 12. und 13. Mai in Düsseldorf. Es berichten u. a. Schöbel (Chemnitz) über die Volkszählung 1905: H. Bleicher (Frankfurt a. M.) über Familienstatistik; M. Neefe (Breslau) über Grundstücks- und Wohnungszählung 1905; Schöbel über Berufs- und Betriebszählung 1907; Schöbel und Zimmermann (Köln) über das Krankheitsverzeichnis für die deutsche Todesursachenstatistik; Büchel (Nürnberg) und Busch (Dortmund) über Schülermorbiditätsstatistik; Schäfer (Dresden) über den gegenwärtigen Stand der Veröffentlichung über Lohnverhältnisse und Wohlfahrtseinrichtungen bei den städtischen Arbeitern; Neefe und Feig (Düsseldorf) über monatliche Nachweise über Bevölkerungswechsel und Fortschreibung der Bevölkerung.

Neunter Verbandstag der deutschen Baugenossenschaften am 13. Mai in Erfurt. Koska (Berlin) erstattet Bericht über die Verbandsrevision; E. Roscher (Berlin) referiert über das Thema: Genossenschaft oder Aktiengesellschaft?

First Annual Meeting of the National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis of the United States at Washington, May 18 and 19. H. Folks (New York): Tuberculosis from the layman's point of view; E. T. Devine (New

York): a working program for associations for the prevention of tuberculosis, national, state and local; W. H. Baldwin (Washington): progress of the sanatorium movement in America; H. M. Bracken St. Paul): infection in transportation; C. L. Green (St. Paul): the relation of tuberculosis to life insurance and insurance companies; C. F. Gardner (Colorado Springs): influence of the advent of the tuberculous upon native populations; W. A. Evans (Chicago): the economic educationel value of charity hospitals for hopeless cases of tuberculosis; H. M. King and H. B. Neagle (Liberty): sanatorium provision with industrial opportunities for indigent consumptives; J. P. C. Foster (New Haven): detention institutions for ignorant or vicious consumptives.

Congrès d'hygiène sociale de Montpellier, 19—24 mai. Rapports: Courmont (Lyon). Moye (Montpellier) et Pezet (Montpellier) sur l'application de la loi de 1902 sur la santé publique et le rôle de l'initiative privée; J. Siegfried (Havre) sur l'expropriation pour cause d'insalubrité publique: Bertin-Sans (Montpellier) et Rodet (Montpellier) sur l'eau potable; Letulle (Paris) sur les espaces libres; Leune (Versailles), M. Portes (Montpellier) et Vieillot (Hérault) sur l'organisation de l'enseignement ménager; Baumel (Montpellier), Carrieu (Montpellier), Cavé (Paris), Poussineau (Paris) et E. Fuster (Paris) sur les mutualités maternelles et sur leurs relations avec les oeuvres de lutte contre la mortalité infantile, et sur la mutualité scolaire et son rôle antituberculeux; Martial (Paris) sur l'hygiène du travail.

Fünfter Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands vom 22. bis 27. Mai in Köln. Zur Beratung standen u. a. die Frage des Heimarbeiterschutzes und die Beseitigung des Kost- und Logiszwanges. R. Schmidt (Berlin) referierte über das Arbeiterversicherungswesen.

Dreißigte Wanderversammlung der südwestdeutschen Neurologen und Irrenärzte am 27. und 28. Mai in Baden-Baden. Es referiert u. a. W. Weygandt (Würzburg) über Dementia praecox und Idiotie.

Internationaler Kongreß für Unfallheilkunde vom 29. Mai bis 1. Juni in Lüttich. Es referieren Thébault (Paris) und Kooperberg (Amsterdam) über Definition des Unfalles im Sinne des Gesetzes; Ollive (Nantes) und Glibert (Brüssel) über Gleichstellung der Gewerbekrankheiten mit den Unfällen; H. A. H. Liniger (Bonn), Hannecart (Brüssel), van Hassel (Päturages), Thébault (Paris) und Mossel (Groningen) über den Einfluß von Unfällen auf Hernien; Nuel (Lüttich) über Organisation der ersten Hilfe; K. Helbing (Berlin) über traumatische Affektionen an Knochen und an Gelenken; Courtault (Paris) über Nervenstörungen nach Unfällen;

Verstraete (Lille) über traumatische Hysterie; F. A. Schanz (Dresden) über Fußschmerzen nach Unfällen; Cunéo (Paris) und Stobbaerts (Brüssel) über Trauma als begünstigendes Moment in der Pathogenese der Tuberkulose; E. Blind (Straßburg) über Rassenphysiologie und traumatische Neurose: Thébault (Paris) über tabellarische Klassifikation der traumatischen Affektionen: Baudry (Lille) über Simulation in bezug auf Augenverletzungen; Buning (Deventer) über Simulation in bezug auf traumatische Neurose; Bienfait (Lüttich) über Diagnostik; K. Thiem (Kottbus) über Überanstrengung als Ursache von Unfällen; Imbert (Montpellier) über den Einfluß von Ermüdung; Demarbaix (Antwerpen) über 14069 Unfälle bei Hafenarbeitern in Antwerpen; Remy (Paris) über Physiologie der Bewegungen bei der Arbeit; O. Vulpius (Heidelberg) über Einführung von Vertrauensärzten und berufsgenossenschaftlichen Krankenhäusern; Nuel (Lüttich) und Dearden (London) über Begutachtung.

Hauptversammlung der deutschen Gesellschaft für Volksbäder am 31. Mai in München unter Vorsitz von O. Lassar (Berlin). Hocheder (München) spricht über ästhetische Anforderungen an moderne Badeanlagen, E. Hollaender (Berlin) über das Bad in kunstgeschichtlicher Beziehung.

Zweite Landesversammlung des bayerischen Medizinalbeamtenvereines am 2. und 3. Juni in Würzburg. Es referieren u. a. K. B. Leh mann (Würzburg) über die neueste Forschung über Infektionskrankheiten; G. Burgl (Nürnberg) über die Frage: wie haben sich die Gesetzesparagraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Zivilprozeßordnungsnovelle, welche sich auf die Entmündigung beziehen, in der gerichtsärztlichen Praxis bewährt und welche Erfahrungen werden von seiten des ärztlichen Sachverständigen in bezug auf die Handhabung des Gesetzes gemacht? W. Weygandt (Würzburg) über die geistige Minderwertigkeit im schulpflichtigen Alter; J. Grassl (Viechtach) über die Revision der Rezeptetaxierung durch die Bezirksärzte.

Fünfte schweizerische Konferenz für das Idiotenwesen am 5. und 6. Juni in St. Gallen. Es referieren: Zürcher (Zürich) über die Geistesschwachen in der Gesetzgebung; Eigenmann (Neu St. Johann) und Alther (Eichberg) über die Sorge für die bildungsfähigen Geistesschwachen in der Schweiz; Sickinger (Mannheim) über das Thema: welche Folgerungen ergeben sich aus der seelischen Verschiedenheit der Kinder für die Art der Gruppierung im Unterricht der Volksschule?

Vierzehnte Konferenz der Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen am 5. und 6. Juni in Hagen i. W. Referate erstatten K. B. Lehmann (Würzburg) und L. Lewin

(Berlin) über die Belehrung der Arbeiter über die Giftgefahren in gewerblichen Betrieben; Lepsius (Griesheim) über den Standpunkt des Arbeitgebers gegenüber der Giftgefahr und ihrer Bekämpfung; H. Roeßler (Frankfurt a. M.) über die Tätigkeit der Arbeiter zur Förderung und Belehrung der Giftarbeiten; F. Blum (Frankfurt a. M.) über die Stellung des Fabrik- und Kassenarztes in der Bekämpfung der Giftgefahr; Oppermann (Arnsberg) über die Giftgefahr und die Gewerbeaufsichtsbeamten; E. Roth (Potsdam) über die Mitwirkung der Medizinalbehörde beim Schutze der Arbeiter in Giftbetrieben; Schmid (München) über die Aufgabe der Schule bei der Bekämpfung der Giftgefahr; E. Francke (Berlin) über die Aufgaben der Presse im Kampfe gegen die Giftgefahr; Muthesius (Berlin) über die Entwicklung und den heutigen Stand des Arbeiterwohnhausbaues; M. Brandts (Düsseldorf) über die Notwendigkeit verschiedener Wohnhaustypen: Schultze-Naumburg (Saaleck bei Kösen) über das Bauernhaus als Vorbild für Arbeiterhäuser; R. Riemerschmid (München) über Grundriß und Außenbau, Innenausbau und Einrichtung von Arbeiterhäusern; Henrici (Aachen) über Arbeiterkolonien; Encke (Köln) über die Gärten der Arbeiterhäuser.

Neunte Generalversammlung des deutschen Zentralkomitees zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke am 9. Juni in Berlin. Referate: Mannkopff (Remscheid)
über die Entwicklung der Auskunfts- und Fürsorgestellen für Tuberkulöse in Deutschland; Weber (Berlin) über Resultate der neuesten
Tuberkuloseforschungen; A. Kayserling (Berlin) über die Bedeutung
der Volksbelehrung im Kampf gegen die Tuberkulose.

Vierzehnte Versammlung der deutschen otologischen Gesellschaft am 9. und 10. Juni in Homburg vor der Höhe. Es referieren u. a. A. Hartmann (Berlin) und K. A. Passow (Berlin) über die Schwerhörigkeit in der Schule.

Deuxième Congrès français d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique à Paris, 11—13 juin. Rapports: Chabot (Lyon) et Bougrat (Lyon), l'éducation des familles en hygiène scolaire; H. Méry (Paris) et Cornet (Paris), inspection médicale des écoles primaires, son fonctionnement. — Recrutement des médecins inspecteurs des écoles; A. Mathieu (Paris) et Mosny (Paris), revision de l'horaire du travail, du repos et de l'éducation physique dans les établissements d'enseignements secondaire; Bougier (Rollin) et Engerrand (Calvados), la date des grandes vacances; J. Weill-Mantou (Paris), la tuberculose dans le corps enseignant; Teissier (Lyon), H. Gourrichon (Nice), la fiche sanitaire.

Neunzehnter ordentlicher Berufsgenossenschaftstag am 14. Juni in Lübeck. Es referieren u. a. Lachmann (Berlin) über die Stellungnahme zu der vom Ausschuß ausgearbeiteten Denkschrift, betreffend die Wirksamkeit der gemäß §§ 103—107 des Invalidenversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung und Vorschläge zur Abänderung der Organisation dieser Gerichte; Heidenreich über die bei den polizeilichen Unfalluntersuchungsverhandlungen hervorgetretenen Mängel sowie Herbeiführung einer reichs- resp. bundesstaatsbehördlichen Einwirkung dahingehend, daß die Unfalluntersuchungen fortan erschöpfend durchgeführt werden; Gorella über die aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 25 und 26 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes erwachsenen Mißstände.

Sechste Jahresversammlung des deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege am 14. und 15. Juni in Stuttgart. Referate erstatteten Viëtor (Marburg) und M. Jaeger (Schwäbisch-Hall) über Anfang und Anordnung des fremdsprachlichen Unterrichtes; A. Gastpar (Stuttgart) über die Vornahme von Schüleruntersuchungen; Hintzmann (Elberfeld), Baß (Stuttgart) und W. Hellpach (Karlsruhe) über ungeteilten Unterricht.

Hauptversammlung des Vereins deutscher Strafanstaltsbeamter am 15. Juni in Dresden. Referate erstatteten u. a. J. König (Münster i. W.), F. Reinhardt, P. Pollitz (Münster i. W.) und H. Romberg über Regelung der Gefangenenkost; Freund (Zwickau), Marcovich (Graz), Nemanitsch (Marburg a. D.) und v. Rhoden (Düsseldorf) über die Beschäftigung der jugendlichen Gefangenen; A. Baer (Berlin) und A. Leppmann (Berlin) über die Beurlaubung schwindsüchtiger Gefangener, resp. ihre Verwahrung in eigenen Anstalten.

Fünfte Generalversammlung des Zentralkomitees für das ärztliche Fortbildungswesen in Preußen am 17. Juni in Berlin. R. Kutner (Berlin) erstattet den Jahresbericht.

Dreizehnte Generalversammlung der freien Vereinigung der Krankenkassen im Großherzogtum Hessen am 18. Juni in Alzey (Rheinhessen). Es referierte u. a. R. Sommer (Gießen) über Nervenkrankheiten und die Notwendigkeit der Errichtung einer Nervenheilanstalt; Kocks (Mainz) über die Reichsarzneitaxe.

Sechzehnter ostpreußischer Städtetag vom 19. bis 21. Juni in Memel. Es referieren u. a. Körte (Königsberg i. P.) über kommunale Bodenpolitik; Rosenstock (Königsberg i. Pr.) über die Aufgaben der Gemeinden im Kampfe gegen die Tuberkulose.

Zweite Jahresversammlung der schwedischen Idiotenanstalten am 20. und 21. Juni in Mariestad. Frau E. Ramsay (Jönköping) referierte über die Ausbildung von Pflegerinnen für Schwachsinnige; Frau E. Anrep-Nordin (Wänersborg) über die Frage: was kann und muß getan werden für den Unterricht der blinden Schwachsinnigen G. Lundin (Solberge) über die Frage der Einführung eines gemeinsamen Matrikelformulars für Idiotenschulen; G. L. Hedlund (Johannesberg) über die Luft in unseren Wohn-räumen; Alander (Mariestad) und Ambrosius (Göteborg) über die Einrichtung von Asylen für völlig bildungsunfähige Idioten.

Fünfte Generalversammlung des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes der Ärzte am 22. Juni in Straßburg. Es referieren K. Christel (Metz) über das Verhältnis der praxistreibenden Militärärzte zu den Zivilärzten; W. Back (Straßburg) und W. O. Mejer (Leipzig) über ärztliche Rechtsschutzeinrichtungen.

Annual Meeting of the Incorporated Association of Municipal and County Engineers at Norwich, 22<sup>nd</sup> June a. f. d. A. D. Greatorex (Bromwich): on suggested amendments to the model building by-laws for new streets and buildings; E. J. Elford: on administration by municipal engineers.

Zweiundzwanzigster braunschweigischer Stüdtetag am 23. und 24. Juni in Schöningen. Hartwieg (Braunschweig) referiert über die Grundsteuer nach dem gemeinen Wert.

Dreiunddreißigster deutscher Ärztetag am 23. und 24. Juni in Straßburg unter Vorsitz von K. Löbker (Bochum). Referate: P. Streffer (Leipzig) über Rechte und Pflichten des Kassenarztes; F. W. Hansberg (Dortmund) über die Akademien für praktische Medizin.

Sechzehnte Generalversammlung des Verbandes der Ortskrankenkassen Thüringens am 24. und 25. Juni in Stadtsulza. Referate erstatteten u. a. Nöller (Eisenach) über Anstellung eines gemeinsamen Rezeptrevisors; Kleber (Gräsenthal) über Bestellung von Verbandsrevisoren; Eichstädt über Einführung einer gemeinsamen Handverkaufstaxe.

Hauptversammlung des Zentralvereins für Errichtung billiger Wohnungen in Hessen am 29. Juni in Darmstadt unter dem Vorsitz von Freiherrn Heyl zu Herrnsheim. Es referieren Frenay (Bensheim) über die Ausführung des Wohnungsfürsorgegesetzes im Zusammenwirken von Gemeinden und gemeinnützigen Bauvereinen; W. Pullmann (Offenbach) über Gesundheitspflege und Wohnungswesen.

Annual Meeting of the Sanitary Inspectors' Association of Scotland at Forfar, 30th June. J. Brand (Wigtownshire): on sanitation; Anderson (Forfar): on some defects and omissions of the public health act, 1897, and suggested amendments; C. Thomson (Forfar): on the workings etc. of the sewage works of Forfar.

Siebenter deutscher Samaritertag vom 30. Juni bis 2. Juli in Kiel. Referate: F. v. Esmarch (Kiel) über den jetzigen Stand der Samariterbewegung; E. v. Bergmann (Berlin) über den Arzt und seine Gehilfen; Roediger (Frankfurt a. M.) über Rettungs-

schwimmen; George Meyer (Berlin) über Zentralisation des Rettungswesens; Vogel (Eisleben) über Rettungseinrichtungen im Bergbau; A. Th. Soltsien (Altona) über Krankentransport in Großstädten.

Vierte Generalversammlung des Verbandes der Ortskrankenkassen im Bezirke der Landesversicherungsanstalt Sachsen-Anhalt am 2. Juli in Quedlinburg. Fräßdorf (Dresden) referiert über die Frage: welches Interesse haben die Krankenkassen an einer Verschmelzung der Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherung? Beims (Magdeburg) über die Vorzüge der örtlichen Zentralisation der Ortskrankenkassen.

Generalversammlung des deutschen Vereins für Volkshygiene vom 7. bis 9. Juli in München. Referate erstatten: M. Gruber (München) über Mietskaserne oder Familienhaus?, M. Rubner (Berlin) und F. Rebholz (München) über den Anbau und die Verwertung von Obst und Gemüse in gesundheitlichem Sinne; R. Hecker (München) über Abhärtung durch Luft und Wasser; K. Beerwald (Berlin) über Volkshygiene und Volkswohlfahrt; J. Weigl (München) über die hygienischen Einrichtungen der Stadt München.

Annual Congress of the Royal Institute of Public Health in London, 19 July and f. d. J. C. Browne: the prevention of senility; T. Hyslop: brain fag in children; T. D. Lister (London), E. W. Hope (Liverpool), A. W. Short (Bootle) and H. R. Rhodes: the milk supply, with special reference to the feeding of infants; S. G. Moore (Huddersfield): infantile mortality; Broad bent (Huddersfield): milk supply; Kelynack: sanatoria for consumption; R. Vincent: milk supply; Haddon: diet and disease; H. Jones (Herefordshire): the tenure of office of medical officers of health; F. Galton (London): school records: G. Collier: underfed children in schools; E. R. Robson and A. Kemp: the planning of schools; J. Kay: school swimming: G. Carpenter: the high infantile mortality rate and the means to check it; J. P. Parkinson: some preventable diseases of school life; Kingscote: the effect of breathing exercises on chest development: D. Sommerville: dried milk; R. Neville: on the "Garden City" problem; T. B. Simmons (New Malden): greater freedom for local authorities; J. H. Blizzard: ventilation of public buildings; E. G. Rivers: ventilating and heating; R. Russel: prevention of smoky fogs; H. Adams: smoke abatement; A. H. Des Voeux: fog and smoke.

Seventy-Third Annual Meeting of the British Medical Association in Leicester, 24<sup>th</sup>—28<sup>th</sup> July. Reports: G. Wilson, J. E. O'Connor (Leicester), F. H. Waddy (Sheffield), R. S. Marsden (Birkenhead), H. C. Pattin (Norwich), J. S. Cameron (Leeds), W. R. Smith (London), E. Haughton (London) and J. M. Mackenzie (Ashfield) on isolation hospitals; J. L. A. Weatherly (Bath), R. S.

Smith (Bristol), T. N. Kelynack, N. Raw (Heswall), W. B. Ransom (Nottingham), Ch. Reinhardt (Wallingford), T. W. Hime (Bradford), C. R. Drysdale (London), Th. D. Lister (London), J. E. Molson (Chelmsford) and T. F. S. Caverhill (Edinburgh) on sanatoriums for the poorer consumptives; T. N. Kelynack on alcoholism in relation to national vitality; H. Kenwood (London) on hygienic training and teaching at school; J. T. C. Nash (Southendon-Sea) on shellfish and typhoid fever; B. W. F. Anderson (Glasgow). N. Strauß (New York), Th. D. Lister (London), H. C. Pattin (Norwich), T. W. Hime (Bradford) and D. S. Davies (Bristol) on infant milk dépôts: P. W. Williams (London), D. S. Davies (Bristol), W. J. Horne, S. Spicer, T. F. S. Caverhill (Edinburgh), L. H. Pegler, F. H. Jacob (Nottingham) on diphtheria in reference to the infectivity and notification of the latent forms; J. R. Kaye on the midwife and the general practitioner; D. Williams (London), W. Hall, W. D. Spanton (Hanley), R. J. Anderson (Galway), F. M. D. Berry, D. C. Watson (Edinburgh), V. H. Rutherford (London), H. W. L. Browne and J. Strachan (Dollar, Clackmannan) on physical deterioration: its causes and extent; J. H. Bell, J. L. Stertton, W. H. Horrocks, D. Goyder (Bradford) and W. L. Browne on anthrax; W. F. Dearden (Manchester), Th. Watts (Hyde), C. F. Bryan (Leicester), S. Knyvett (Birmingham) and H. W. Langley on accident and poisoning reports; (h. Muthu (Wells), Ch. Reinhardt (Wallingford), J. Brown (Bacup), J. D. Wynne (Clommel), C. J. Bryan (Leicester) and W. L. Browne on poverty in relation to disease and degeneration; Th. B. Hyslop on occupation and environment as causative factors of insanity; R. C. Stewart (Leicester) a short account of lunacy in Leicestershire; W. A. Potts (Birmingham) on causation of mental defect in children.

Zehnte Tagung des internationalen statistischen Institutes Juli/August in London. Es referieren u. a. de Foville (Paris) über eine Statistik der Fläche und der Bevölkerung der Erde; G. v. Mayr (München) über die Feststellung der Bevölkerungsverhältnisse in Ländern ohne eine ordnungsmäßige Volkszählung; Loch (London) über internationale Armenstatistik; P. J. Fahlbeck über das Vergehen und Aussterben der Völker; Livi (Rom) über eine anthropologische und sanitäre Enquete des italienischen Kriegsministeriums; Mandelto (Budapest) über die Zukunft der Statistik; H. Bleicher (Frankfurt a. M.) über die Sterblichkeit in den Großstädten; Lexis (Göttingen) über Statistik der Tuberkulose; A. N. Kiaer (Christiania) über Fruchtbarkeit der Ehen; Yves-Guyot (Paris) über statistische Erfassung der Überwälzung der Zölle auf den Verbraucher; O. Kögler (Wien) und Cheysson (Paris) über

internationale Unfallstatistik; E. Nicolaï (Brüssel) über die Bevölkerungsregister und deren Verwertbarkeit für die Statistik.

Quinzième Congrès français des médecins aliénistes et neurologistes à Rennes, 1-7 août. Granjux (Paris) rapporte sur la prévention des maladies nerveuses ou mentales dans l'armée.

Deuxième Congrès international de la mutualité à M. Tumelaire (Ath): de la mutualité inter-Liège, 2-9 août. nationale; Schellmann (Düsseldorf): l'assurance contre la maladie. l'invalidité et la vieillesse dans l'Empire Allemand; A. Lecointe (Genève): de la mutualité en Suisse; G. van Haevermaete (Gand) et C. D'Hont (Gand): l'arbitrage mutualiste en Belgique; M. E. F. Owen (Melbourne): sur la situation des sociétés mutualistes dans les États d'Australie; H. de Glymes de Hollebecque (Buenos-Ayres): sur la mutualité dans la ville de Buenos-Ayres; Douterlungne (Tournai): la réassurance; M. S. M. Pinkhof (Anvers): les caisses de réassurance en Belgique et à l'Étranger: M. Verelst (Anvers): la mutualité familiale; M. Caille (Tournai): la mutualité scolaire; H. Dewinter (Liège): de la suppression ou de la réorganisation du service médical; M. E. Renaudière (Bruxelles): organisation ou suppression du service médical; E. Keschtgès (Verviers) et J. Herbrant (Verviers): le service médical; P. Scheere (Bruxelles): statistique de la mutualité.

Zwölfte Jahresversammlung des Zentralverbandes der deutschen Ortskrankenkassen vom 6. bis 8. August in Dresden. Referate: Fischer (Weimar) über die Einhebung der Beiträge für die Invalidenversicherung durch die Krankenkassen; H. Sydow (Berlin) über die Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung; Skaller (Charlottenburg) über die deutsche Reichsarzneitaxe; A. Kohn (Berlin) über die Rechtsprechung des preußischen Oberverwaltungsgerichts und die soziale Prophylaxe der Krankenkassen.

Septieme Congrès international des habitations à bon marché à Liège du 7 au 10 août. Krusemann (Amsterdam). H. Berle (Christiania), L. Kauffman (Luxembourg), H. Albrecht (Berlin), L. Bertrand (Schaerbeek), A. Schnetzler (Lausanne), O. Velghe (Bruxelles) et L. Gruel (Bruxelles): Examen oritique des modes d'intervention des pouvoirs publics en matière d'habitations à bon marché et spécialement en ce qui concerne le logement des classes les plus pauvres; T. C. Horsfall (Manchester): The housing question in Manchester; W. Thompson (Richemond): Housing of the working classes; V. Magaldi (Rom): Concours donné par les pouvoirs publics aux entreprises de construction des habitations populaires en Italie; H. L. Gomme (London): The action of the London County Council in regard to the better housing of the working

classes; H. R. Aldridge (Leicester): Housing progress in the United Kingdom; F. J. Turdon (Liverpool): The housing of the "poorest poor" in Liverpool; Royer de Dour (Bruxelles), A. N. Kiaer (Christiania). H. J. Tasman (Amsterdam) et H. Denis (Bruxelles): Exposé critique des diverses impositions (impôt foncier, droit de mutation, taxes régionales et communales) qui ont un influence sur le loyer des habitations; J. Bunzel (Gray): Gebäudesteuern und Mieten in Österreich; Ulrik (Kopenhagen), R. Maresch (Wien), Th. Svane (Christiania), A. Soenens (Bruxelles), Tellegen (Amsterdam), D. Spartaro (Rom), F. van Zwolle (Utrecht), W. van Man (Utrecht), Dominicus (Straßburg), Bonmariage (Bruxelles) et P. Boisson (Molenbeek-St.-Jean): Police des logements et inspection sanitaire des habitations. — Efforts de l'initiative privée en matière d'assainissement des logements; E. v. Fürth (Wien): Wohnungspolizei und Wohnungsaussicht in Österreich; Craies (London): Sanitary administration in England and Wales; A. Daum (Wien): L'asile pour familles sans abri à Vienne; G. Benoît-Lévy (Paris), Bartaumieux (Paris), J. Stübben (Berlin) et Berle (Christiania): Règles à suivre pour établir des plans d'ensemble de nouveaux quartiers à bâtir, de façon à permettre le lottissement le plus convenable des terrains, soit pour la transformation d'anciennes agglomérations, soit pour l'appropriation de nouveaux terrains. — Les cités jardins; Ch. Didier: L'idée fondamentale de la cité-jardin; S. A. Barnett (London): Proposed garden suburb at Hampstead Heat near London; J. H. Barlow (Bourneville): The village of Bourneville; W. H. Lever: The garden villages of Port Sunlight and Thornton Hough; J. Bertillon (Paris), J. ter Meulen (Amsterdam), A. N. Kiaer (Christiania), C. Jacquart (Bruxelles), E. Mahaim (Liège), J. H. Faber et W. van Man (Utrecht) et K. Singer (München): La statistique des logements au point de vue hygiénique, économique et social. Exposé critique des méthodes et des résultats; A. Webb (London): Building societies in Great Britain and Ireland; v. Erdberg (Charlottenburg), Berle (Christiania), E. Bliault (Paris) et R. Un win: Moyens de donner à l'habitation ouvrière un caractère esthétique sans en augmenter sensiblement le coût; Th. Svane (Christiania) et E. Bielefeldt (Berlin): Les jardins-ouvriers. L'oeuvre du coin de terre. Législation. Développement et résultats obtenus; L. Rivière (Paris): Les jardins ouvriers et le bien de famille en France; Thibbaut (Gand): L'oeuvre du coin de terre en Belgique; A. Olsen (Stockholm): Eigene Heimbewegung in Norwegen; C. Trap (Kopenhagen): La société de construction des ouvriers à Copenhague; J. Lahor: L'art pour le peuple et par le peuple, à propos du mobilier à bon marché; H. Carton de Wiart: Quelques types de logements ouvriers a New York.

Zwölfter Verbandstag der Arbeiterkranken- und Unterstützungskassen Österreichs am 11. und 12. August in Wien. L. Verkauf (Wien) referiert über die Stellungnahme der Vereinskrankenkassen zum Programm für die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung.

Dritter österreichischer Krankenkassentag vom 13. bis 15. August in Wien. Referate erstatteten Eldersch (Wien) über die Invaliditäts- und Altersversicherung; L. Verkauf (Wien) über die Organisation der Arbeiterversicherung und die Selbstverwaltung; Th. Hackenberg (Wien) über die Reform der Krankenversicherung; L. Widholz (Wien) über die Reform der Unfallversicherung.

Conference of the Sanitary Inspectors' Association in London, 17—19 August. J. C. Browne: the sanitary outlook; H. H. Spear: the present system of examination and training of sanitary inspectors; J. Brand: popular instruction in sanitation: W. Daley: the sanitation and management of dairies and cowsheds; F. C. Lewis (Liverpool): a biological contribution to the sanitary inspectors' education.

Vierte gemeinsame Versammlung der deutschen und Wiener anthropologischen Gesellschaft zugleich die sechsunddreißigte Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft vom 28. bis 31. August in Salzburg. W. Waldeyer (Berlin) berichtet über das Stillen der Kinder durch die Mütter.

Vierter allgemeiner deutscher Hebammentag vom 31. August bis 2. September in Berlin unter dem Ehrenpräsidium von R. Wehmer (Berlin). Es referierten: O. Gebauer (Berlin) über die bisherigen Bestrebungen und die Tätigkeit der Hebammenvereine; Stoeckel (Berlin) über das Wochenbettfieber, seine Anzeichen und seine Verhütung; K. Ruckteschler über Fortbildungskurse; E. Thiel (Breslau) über unbedingte Verpflichtung zur Hebammenhilfe; A. Nöllen (Gelsenkirchen) über Einführung der Minimaltaxe in Deutschland; M. Bohlmann (Charlottenburg) über die Haftpflicht- und Unfallversicherung; A. Koblanck (Berlin) über die Frage: warum muß die Hebamme die Anzeichen des Gebärmutter- und Brustkrebses genau kennen? M. Wegscheider (Berlin) über Bilder aus der Geschichte des Hebammenwesens.

Städtetag für die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt vom 1. bis 3. September in Naumburg a. S. Es referieren u. a. F. Straßner (Magdeburg) und Franke (Magdeburg) über die Anstellung städtischer Schulärzte.

Thirty-First Annual Congress of the Incorporated Sanitary Association of Scotland at Inverness, 7 September and f. d. M'Vail: a sanitary revolution; D. Dunbar (Dumbartonshire): on milk sampling under the food and drugs act; B. W. Bils-

land (Glasgow); the necessity for an uniform system and standard of meat inspection; A. Fraser (Inverness): on the disposal of unsound meat; C. H. Stewart (Edinburgh): early recognition of consumption; J. T. Wilson (Lanarkshire): the voluntary notification and hospital treatment of consumption; J. Macdonald (Inverness): home management for preventing the spread of disease; W. Bruce (Dingwall): the need for the provision of retreats for advanced cases of consumption; W. L. Mackenzie: the hygiene of school life; J. F. Tocher (Peterhead): medical inspection of schools; J. Macdougall (Pollokshaws): the feeding of school children; A. C. Munro (Renfrewshire): infectious disease and the closing of schools.

Vierte Hauptversammlung des deutschen Medizinalbeamtenvereins vom 7. bis 9. September in Heidelberg. Referate erstatten Th. Heimberger (Bonn), F. Straßmann (Berlin) und Aschaffenburg (Köln) über gerichtsärztliche Wünsche mit Rücksicht auf die bevorstehende Neubearbeitung der Strafprozeßordnung; W. Weber (Göttingen) und P. Stolper (Göttingen) über die Beaufsichtigung der Geisteskranken außerhalb der Anstalten; Thumm (Berlin) und Dütschke (Erfurt) über Abwässerreinigung mit Rücksicht auf die Reinhaltung der Wasserläufe.

Zehnte internationale Versammlung der internationalen kriminalistischen Vereinigung vom 11. bis 15. September in Hamburg. Referate erstatteten u. a. Prins (Brüssel) über die Schwierigkeiten des Strafproblems in der Gegenwart; Lindenau (Berlin) und Hopff (Hamburg) über das internationale Verbrechertum und seine Bekämpfung; F. v. Liszt (Berlin) über die vermindert Zurechnungsfähigen; van Hamel (Amsterdam) über die Konzentration der internationalen Kriminalstatistik.

Zehnter internationaler Kongreß gegen den Alkoholiemus vom 11. bis 16. September in Budapest. Referate erstatteten: M. Gruber (München) über die Hygiene des Ich; Laitinen (Helsingfors) und W. Weygandt (Würzburg) über den Einfluß des Alkohols auf die Widerstandsfähigkeit des Organismus mit besonderer Berücksichtigung der Vererbung; L. Liebermann (Budapest) über die hygienische Bedeutung des Kunstweines; M. Kassowitz (Wien) über Alkohol als Nahrungsmittel; A. Forel (Chigny) über Alkohol und Geschlecht; C. Lombroso (Turin) über die soziale Prophylaxe des Alkoholismus; E. Bleuler (Zürich) über die Behandlung der Alkoholverbrechen; Vámbéry (Budapest) über den Alkohol als sozialen Faktor der Kriminalität; Müller (Groppendorf) über den verderblichen Einfluß des Spirituosenhandels auf die Eingeborenen in Afrika; E. Yorke (Southampton), F. Hähnel (Bremen), Eötvös (Szolnok), Fischer (Pozsony) und Kirschanek (Szt. István) über Erziehung und Schule im Kampfe gegen den Alkoholismus; van der Velde (La Hulpe) und Kiss (Budapest) über die kulturellen Bestrebungen der Arbeiter und den Alkohol; Mitander (Föllinge) über Alkohol und physische Arbeitsfähigkeit mit besonderer Berücksichtigung des militärischen Trainings; Dazinska-Golinska (Krakow), Klemp (Budapest) und Malcomes (Budapest) über die industrielle Verwendung des Alkohols als Kampfesmittel gegen den Alkoholismus; Eggers (Bremen), Legrain (Paris) und Helenius (Helsingfors) über die Reform des Schankwesens; Wlassak (Wien), Maday (Budapest) und Ph. Stein (Budapest) über die Organisation der Antialkoholbewegung.

Dreißigste Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege vom 13. bis 16. September in Mannheim. Es referieren W. v. Drigalski (Kassel) und A. Springfeld (Arnsberg) über Typhusbekämpfung; Schmidt (Bonn) und Klette (Dresden) über die Bedeutung öffentlicher Spiel- und Sportplätze für die Volksgesundheit; Thiesing (Berlin) über Müllbeseitigung und Müllverwertung; Kabierske (Breslau) und Schultze (Bonn) über Schwimm- und Brausebäder; E. Roth (Potsdam) über Selbstverwaltung und Hygiene.

Siebenter deutscher Kongreß für Volks- und Jugendspiele vom 15. bis 17. September in Frankfurt a. M. Es referieren u. a. H. Meisner (Berlin) über die Beziehungen zwischen Schule und Heer; D. Finkler (Bonn) über körperliche Anlagen, ihre Entwicklung und Ausbildung; v. Schenckendorff (Görlitz) über den allgemeinen obligatorischen Spielnachmittag; K. Koch (Braunschweig) und Raydt (Leipzig) über Erziehung zur Selbständigkeit durch Leibesübungen.

Siebenter internationaler Arbeiterversicherungskongreß vom 17. bis 23. September in Wien. Über die Entwicklung der Arbeiterversicherung seit dem ersten Kongresse zu Paris im Jahre 1889 berichteten: Bödiker (Berlin) für das Deutsche Reich; J. A. Cockburn (London) für Australien; J. Delás (Barcelona) für Spanien: J. Dubois (Brüssel) für Belgien; Ch. Henderson (Chicago) für die Vereinigten Staaten von Nordamerika; A. Hjelt (Helsingfors) für Finnland; M. Layer (Wien) für Österreich; L. Macalester (Amsterdam) für die Niederlande; V. Magaldi (Rom) für Italien; J. May (Stockholm) für Schweden; H. Neuman (Luxemburg) für Luxemburg: G. Paulet (Paris) für Frankreich; Robertson (Wellington) für Neuseeland: Romalo (Bukarest) für Rumänien: Schloss (London) für England; E. v. Steiger (Bern) für die Schweiz; A. Stoff und Graf Skarzynski (Petersburg) für Rußland; J. Szterényi (Budapest) für Ungarn; C. Trap (Kopenhagen) für Dänemark; Fräulein Schmidt (Bordeaux) über die tunesische Rentenkasse. - Es lagen Referate vor von V. Magaldi (Rom) über die ausländischen Arbeiter

und die Arbeiterversicherungsgesetzgebung; L. Laß (Berlin) über internationale Rechtsbeziehungen auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung; O. Kögler (Wien) über die Arbeiterversicherung und das Rechtsbewußtsein; Bödiker (Berlin) über Vereinfachung der Arbeiterversicherung; R. Freund (Berlin) über die Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung; A. Menzel (Wien) über die Frage der Vereinfachung der Arbeiterversicherung; M. Bellom (Paris) über die Beziehungen der Invalidenversicherung zu den anderen Zweigen der Arbeiterversicherung; R. Kobatsch (Wien) über die Grundzüge eines Gesetzes, betr. die Vereinfachung der österreichischen Arbeiterversicherung; van Drooge (Dordrecht) über Vereinheitlichung und Dezentralisation der Arbeiterversicherung; Cheysson (Paris) über die Versicherung der Witwen und Waisen in der Organisation der Arbeiterversicherung; C. Ferero di Cambiano (Turin): Bericht über die italienisch-nationalen Versicherungskassen für Invalidität und Altersversorgung der Arbeiter; Hassel (Braunschweig) über die Beitragsleistung bei der Invaliden- und Altersversicherung (Markensystem, Einzugsverfahren) und die Kontrolle der Beitragsleistungen, insbesondere bei unständigen Arbeitern, in Deutschland; A. Bielefeldt (Berlin) über Invalidenversicherung und Volksgesundheit (Heilverfahren): E. Rumpf (Friedrichsheim) über Organisation und Betrieb der Heilstätten der deutschen Invalidenversicherung: G. Elle (Weimar) über Ausbau des § 25 des Invalidenversicherungsgesetzes (Invalidenhäuser statt Rentenverpflegung); Th. Schröder (Cassel) über die Anlegung der Bestände der deutschen Landesversicherungsanstalten; F. Appelius (Düsseldorf) über das Verfahren bei Erhebung von Rentenansprüchen auf dem Gebiete der Invalidenversicherung und bei der Entscheidung über sie; J. Blaschke (Wien) über die Abhängigkeit der Invaliditätswahrscheinlichkeiten der Angestellten von der Anzahl der Dienstjahre; Cheysson (Paris) über internationale Unfallstatistik; J. Kaan (Wien) über die Erfordernisse einer internationalen Unfallstatistik; E. Fuster (Paris): Bericht über einen Vorschlag zur Einrichtung einer französischen Unfallstatistik; L. Maingie (Brüssel) über Unfallstatistik; G. A. Klein (Berlin) zur Frage der Einrichtung einer internationalen Unfallstatistik; Gigot (Paris) über die Stellung der Gegenseitigkeitsversicherung in der freiwilligen Unfallversicherung; Mayen (Paris) über die Privatversicherung gegen Unfalle in Frankreich; H. Mamy (Paris) über das Museum für Unfallverhütung und industrielle Hygiene in Paris; Paratore (Rom): Bericht über die Unfallversicherung der Seeleute: F. Schnitzler (Brünn) über die Bestimmung des Grades der Unfallsinvalidität; Perier (Paris) über die Schätzung des Grades der Invalidität nach Arbeitsunfällen; Weiß (Paris) über die zahlenmäßige Bewertung der Verminderung des Sehvermögens bei Augenverletzungen; O. Mugdan

(Berlin) über die Mitarbeit der Ärzte im Rentenfestsetzungsverfahren bei der reichsgesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland; Sie fart (Berlin) über Unfallversicherung und Berufskrankheiten; De Angeli (Mailand) über Berufskrankheiten; Krische (Dresden) über Unfallverhütung und technische Aufsichtsbeamte in Deutschland; Marschner (Prag) über das Grenzgebiet zwischen Unfallversicherung und privatem Schadenrecht; Ch. Sauteiron de St. Clément (Rom) über die Arbeitsunfälle in den militärischen Betrieben in Italien.

Fünfundzwanzigste Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit am 21. und 22. September in Mannheim. Es referierten E. Muensterberg (Berlin) über die Tätigkeit des Vereins während der ersten 25 Jahre seines Bestehens 1880 bis 1905; Brugger (Köln), H. Finkelstein (Berlin) und Marie Baum (Karlsruhe) über die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit; Buehl (Hamburg), R. Flemming (Hamburg), Fleischmann (Nürnberg) und Schwander (Straßburg) über die heutigen Anforderungen an die öffentliche Armenpflege im Verhältnis zur bestehenden Armengesetzgebung.

Jahresversammlung des Verbandes der gemeinnützigen Bauvereine im Großherzogtum Hessen am 24. September in Mainz. Gretzschel (Darmstadt) erstattet den Jahresbericht; Doering referiert über die Handhabung der Geschäftsführung der Baugenossenschaften, Frenay (Bensheim) über die Geldbeschaffung für die gemeinnützigen Bauvereine; Loos (Butzbach) spricht über die Frage: warum treiben wir Wohnungsreform?

Siebenundsiebzigste Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Meran vom 24. bis 30. September. referierten u. a. R. O. Meyer (Heidelberg) über Tropenkrankheiten; C. Correns (Leipzig) über Vererbungsgesetze; K. Heider (Innsbruck) über Vererbung und Chromosomen; B. Hatschek (Wien) über eine neue Theorie der Vererbung; Cl. Neißer (Bunzlau) über Individualität und Psychose; A. Kronfeld (Wien) über die Tuberkulose in der Armenpraxis; Th. Zlocisti (Berlin) über die Frage: wer darf stillen? Krönig (Freiburg i. B.) über die Frage: wie weit soll das Recht des Kindes auf Leben bei der Geburt gewahrt werden? K. Baisch (Tübingen) über die Kindesmortalität bei engem Becken einst und jetzt; P. Selter (Solingen) und F. Göppert (Kattowitz) über die Stellung der Kinderheilkunde zur Schulhygiene; A. Backhaus (Berlin) über neuere Forschung über Milchgewinnung und Kindermilchbereitung; W. Camerer (Stuttgart) über das Längenwachstum und sein Verhältnis zum Gewichtswachstum bei chronischer Unterernährung; Untersuchungen über die Säuglingsernährung in Arbeiterkreisen; Th. Escherich (Wien) über die Säuglingsstation in Wien: R. M. R. Flachs (Dresden) über Schule und Haus: F. Göp-

pert (Kattowitz) über Genickstarre; R. Hecker (München) über Alkohol und Schulkind; Th. Heller (Wien) über die Wirkung der Beschäftigungstherapie bei abnormen Kindern; M. Hutzler (München) über Säuglingssterblichkeit und Hebammen; A. Schloßmann (Dresden) über die Entstehung der Tuberkulose im Säuglingsalter; B. Sperk (Wien) über Einrichtung und Funktion des Vereins "Säuglingsschutz" in Wien: H. Röder (Berlin) über Tuberkulose im schulpflichtigen Alter; Ph. Biedert (Straßburg): Bemerkungen zu einer Marktmilch erster Klasse; W. Wevgandt (Würzburg) über die Schwachsinnigenfürsorge in Österreich, Deutschland, England und Frankreich; M. Nadoleczny (München) über ohrenärztliche Schuluntersuchungen an normalen und schwachsinnigen Kindern; O. Neumann (Bromberg) über die Aufgaben der Krankheitsverhütung bei Volk und Armee; Sickinger (Brünn) über Zahnpflege in der Armee; A. Schücking (Salzburg) über die sanitären Vorbereitungen der Japaner für den letzten Feldzug; Sickinger (Brünn): Anregungen in bezug auf die Ernährung in der Armee; G. Puppe (Königsberg i. Pr.) über den Geisteszustand jugendlicher Krimineller; A. Scheele (Kassel): Beiträge zur Lehre von den Generationszeichen; P. Stolper (Göttingen): zur Verhütung der Unfallneurosen; W. Becher (Berlin) über die Walderholungsstätten für Kranke und ihre Bedeutung für die allgemeine Krankenversorgung; R. Kraus (Wien) über Syphilis.

Sechster Verbandstag deutscher Mietervereine am 30. September und 1. Oktober in Kassel. Es referieren F. Naumann (Berlin) über die Wohnungsnot unserer Zeit; Haehnecke (Steglitz) über die Wohnungsgesetzgebung in den deutschen Bundesstaaten; Sandrock (Kassel) über den preußischen Wohnungsgesetzentwurf.

Dreiundzwanzigste Generalversammlung des allgemeinen deutschen Frauenvereins vom 1. bis 4. Oktober in Halle a. S. Referate erstatteten u. a. A. Pappritz (Dresden): von welchem Gesichtspunkt hat die Frauenbewegung an der Reform der sexuellen Ethik mitzuarbeiten? E. Krukenberg (Bonn) über notwendige Reformen im Hebammenberuf; G. Bäumer über die Frau in der kommunalen Verwaltung.

Achtundvierzigste Hauptversammlung deutscher Philologen und Schulmänner am 2. Oktober in Hamburg. Es referiert u. a. L. E. Pfeiffer (Hamburg) über die Frage: wie hat sich das humanistische Gymnasium gegenüber den neuerlichen schulhygienischen Aufstellungen und Ansprüchen zu verhalten?

Dritte Generalversammlung des Verbandes fortschrittlicher Frauenvereine vom 2. bis 4. Oktober in Berlin. Referate erstatteten u. a. M. Lischnewska (Berlin) und K. Schirmacher (Paris) über die wirtschaftliche Grundlage zur Reform der Ehe; H. Stöcker (Berlin) über die psychologische Notwendigkeit zur Reform der Ehe; F. Duensing (München) über Reform des Strafrechts vom Standpunkt der Jugendfürsorge.

Congrès international de la tuberculose. 2-7 Octobre. à Paris. Rapports présentés au Congrès. Première Section: Jeanselme (Paris) et Chatin (Paris), le traitement du Lupus par les nouvelles méthodes; H. Forchhammer (Kopenhagen), traitement du Lupus vulgaire; E. Lesser (Berlin), die neuen Behandlungsmethoden des Lupus; Ch. Achard (Paris), diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes: F. Mariani (Genua), le diagnostic précoce de la tuberculose; C. Th. Williams (London), report on the early diagnosis of tuberculosis by new methods. — Denxième Section: S. Arloing (Lyon), étude comparative des diverses tuberculoses; H. Kossel (Gießen), étude comparative des diverses tuberculoses; M. P. Ravenel (Pennsylvania), report on the comperative study of various forms of tuberculosis; A. Demoulin (Paris), tuberculose iléo-caecale; Roux (Lausanne), la tuberculose iléo-caecale; Depage (Bruxelles) et Pinchart (Bruxelles), la tuberculose iléo-caecale; H. Duret (Lille), interventions chirurgicales dans la tuberculose des méninges et de l'encéphale; R. Alessandri (Rom), interventions chirurgicales dans la tuberculose des méninges et de l'encéphale; Villemin (Paris), tuberculose et traumatisme; F. v. Friedlaender (Wien), Trauma und Tuberkulose. — Troisième Section: A. B. Marfan (Paris), préservation de l'enfant contre la tuberculose dans sa famille: O. Heubner (Berlin), über die Vorbeugung der Tuberkulose in der Familie; H. Méry (Paris), préservation scolaire contre la tuberculose; F. Ganghofner (Prag), préservation scolaire contre la tuberculose; Armaingaud (Bordeaux), sanatoriums maritimes et défense sociale contre la tuberculose; thalassothérapie-thalassophylaxie; A. Despine (Genève), sanatoriums maritimes pour enfants; C. Savoire (Paris) et J. C. Cavé (Paris), mutualités maternelles et scolaires; leur rôle antituberculeux. - Quatrième Section: R. Romme (Paris), les conditions économiques dans l'étiologie sociale de la tuberculose: A. Newsholme (Brighton), a study of the relation between the treatment of tubercular patients in general institutions and the reduction in the death-rate from tuberculosis; M. Sternberg (Wien), ökonomische Bedingungen in der sozialen Ätiologie der Tuberkulose; E. Fuster (Paris), assurance sociale, mutualité et tuberculose ouvrière; A. Bielefeldt (Berlin), die Arbeiterversicherung im Kampfe gegen die Tuberkulose; H. Garland (London), assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose; Courtois-Suffit (Paris) et Ch. Laubry (Paris), rôle des sanatoriums et des dispensaires dans la lutte anti-tuberculeuse; S. Bang (Silkeborg, Dänemark), rôle des dispensaires et des sanatoriums dans la lutte anti-tuberculeuse: E. Beco (Bruxelles), rôle des

dispensaires et des sanatoriums dans la lutte anti-tuberculeuse; P. Juillerat (Paris) et L. Bonnier (Paris), la tuberculose et l'habitation; K. Young (London), the sanitation of the dwelling in relation to the spread of tuberculosis; Kelsch (Paris), pathogénie de la tuberculose dans l'armée; C. Auffret (Paris), étiologie et prophylaxie de la tuberculose dans la marine; Kermorgant (Paris), la tuberculose aux colonies françaises et plus particulièrement chez les indigènes, d'après les rapports fournis par les chefs du service de santé; J. Thibault (Paris) et J. Raulin (Lyon), la tuberculose et l'hygiène des ateliers de femmes à Paris; A. J. Martin (Paris), désinfection du logement du tuberculeux (réglementation administrative et mesures pratiques); Dunbar (Hamburg), Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose (behördliche Maßnahmen und praktische Durchführung).

Zweiter deutscher Kolonialkongreß vom 5. bis 7. Oktober in Berlin. Es referieren u. a. Kolle (Berlin), Brieger (Berlin) und Kutscher (Berlin) über Bekämpfung des Typhus in den Tropen; Steudel (Berlin) über die Entstehung und Verbreitung des Typhus in Südwestafrika; Schian (Rendsburg) über die Bekämpfung des Typhus während des Hereroaufstandes; Nocht (Hamburg) über Tropenkrankheiten im Seeverkehr.

Jahresversammlung des wissenschaftlich-humanitüren Komitees am 7. und 8. Oktober in Berlin. E. Burchard (Berlin) referiert über Stellungnahme und Aufgaben der Homosexuellen in ihrem Befreiungskampfe, M. Hirschfeld (Charlottenburg) über die Frage, welche Gesichtspunkte kommen für das Verständnis der Bisexualität erkenntnistheoretisch in Betracht?

Annual Meeting of the Incorporated Society of Medical Officers of Health in London, 13 October. Ch. Saunders: the relation of the medical officer of health to the medical practitioner with respect to the administration of the infectious diseases (notification) act.

Zweiundzwanzigste Jahresversammlung des Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke am 18. und 19. Oktober in Münster i. W. Es referieren H. Sohnrey (Berlin) über Trinkerheilstätten und Wirtshäuser auf dem Lande; Weymann (Berlin) über Arbeiterversicherung und Alkoholismus.

Congrès international des gouttes de lait à Paris, 19—23 Octobre. Rapports: Mac Cleary (London), historique des gouttes de lait de la Grande-Bretagne; G. Variot (Paris), les gouttes de lait considérées comme champs d'observation méthodique pour les pédiatres; M. Vargas (Barcelona), le scorbut infantile dans ses relations avec la stérilisation du lait; Ch. Leroux (Paris), organisation des gouttes de lait annexées aux dispensaires pour les enfants malades; R. Saint-Philippe (Bordeaux), la prophylaxie du rachitisme

par les gouttes de lait; Dufour (Fécamp), l'organisation philanthropique des gouttes de lait; Gourivaut (Brest), les gouttes de lait dans leurs rapports avec les municipalités; Levraud (Saumur). les divers modes de stérilisation, pasteurisation, méthode de Soxhlet. Stérilisation industrielle.

Vierte Mitgliederversammlung des westfälischen Vereins zur Förderung des Kleinwohnungswesens am 16. November in Bochum. Fels (Münster) erstattet Bericht über Stand und Tätigkeit des Vereins; K. Henrici (Aachen) referiert über den Bebauungsplan in seiner wirtschaftlichen und schönheitlichen Bedeutung für die Entwicklung von Städten und Ortschaften, Goecke (Herford) über die Linderung der Wohnungsnot durch Schaffung von Eigenhäusern.

Dritter Verbandstag des Verbandes westfältscher Baugenossenschaften am 17. November in Bochum. Althoff (Münster) erstattet den Geschäftsbericht; Behrendt (Bethel bei Bielefeld) referiert über Begründung von Rentengütern kleinsten Umfanges durch die Baugenossenschaften.

Siebente Generalversammlung des rheinischen Vereins zur Förderung des Arbeiterwohnungswesens am 23. November in Düsseldorf. Grunenberg erstattet den Geschäftsbericht; Feldmann (Saarbrücken) referiert über städtische Bodenpolitik und Stadterweiterung, dargestellt an dem Entwicklungsgang einer mittleren Stadt; Henrici (Aachen) über die ästhetische Ausgestaltung des Arbeiterhauses im Rahmen wirtschaftlicher Möglichkeit.

Dritte Generalversammlung der rheinischen Baugenossenschaften am 24. November in Düsseldorf. Grunen berg referiert über die Behandlung und Aufbringung der Amortisation und Abschreibungen.

Erster deutscher Städtetag am 27. November in Berlin. Es referierten Dove (Berlin), Körte (Königsberg i. P.) und Beckh (München) über die Fleischversorgung der deutschen Städte und die Schädigung ihrer Bevölkerung durch die gegenwärtige Fleischteuerung.

# D. Referate.

T.

### Methode und Geschichte der Sozialen Hygiene.

Rubner, M., Rede, gehalten zur Eröffnung des neuen hygienischen Instituts zu Berlin. Berliner klinische Wochenschrift. Jahrgang XLII. Nr. 19 und 20.

In sachlich und formell wohlüberlegten Ausführungen hat Rubner gelegentlich der Eröffnung des neuen hygienischen Institutes in Berlin seine Anschauungen über Entstehung, Werdegang und Zukunftsaussichten der hygienischen Wissenschaft ausgesprochen. Der überwiegende Teil seiner Ausführungen umfaßte, wie bei dem größten Schüler Pettenkofers verständlich ist, den experimentellen Teil der hygienischen Forschung. Rubner fand hier gehaltvolle und schöne Worte, wie sie an solchen Tagen wohl einem bedeutenden Manne zu Gebote stehen, der nach großen Erfolgen auf dem Gebiete der experimentellen Hygiene und größeren auf dem der Physiologie sich noch im Vollbesitze seiner Schaffenskraft fühlt. Teil seiner Rede kommt Rubner auf die Soziale Hygiene zu sprechen. Wer sich vergegenwärtigt, daß die hygienische Forschung der letzten Jahrzehnte fast ausschließlich an das bakteriologische und chemische Laboratorium gebannt war, muß ihm schon hierfür Dank wissen und darin ein Zugeständnis sehen an jene Bestrebungen, die darauf hinauslaufen, die Hygiene mit der Statistik und Volkswirtschaft in eine fruchtbare Verbindung zu bringen. Natürlich müssen wir es in den Kauf nehmen, daß Rubner in uns noch ein wenig "die allerneusten, die sich fürchterlich erdreusten" sieht. Er tadelt die Unklarheit, die in der Tat mit dem Begriff der Sozialen Hygiene hier und da verknüpft worden ist, und erinnert mit Recht daran, daß, weder dem 90 D. Referate.

Namen noch der Sache nach, die Soziale Hygiene eine Erfindung der letzten Jahre sei. Leider führt er keine Belege an und nennt nicht die Namen, die für seine Polemik die Zielpunkte abgegeben haben könnten. Selbstverständlich wissen auch wir, die wir bewußt das soziale Moment in Medizin und Hygiene mit Nachdruck in den Vordergrund stellen, daß es sogar schon vor der Laboratoriumshvgiene eine Soziale Hygiene gegeben hat, es sei nur an die alttestamentarischen Bestimmungen erinnert. Um die Vorwürfe Rubners über die mangelnde Klarheit in der Definition des Begriffes "Soziale Hygiene" zu widerlegen, müßte wiederholt werden, was in der Vorrede zum dritten Bande dieses Jahresberichtes, die Rubner wohl unbekannt geblieben ist, gesagt wurde. Zum Schluß kann Rubner aber doch nicht umhin, den Kern der jungen Bewegung als gesund anzuerkennen. Denn er sagt unter anderem: "Wenn ich nun im gewissen Sinne Klage führe über eine Art von Mißbrauch eines Wortes, das so oft als Schlagwort gehört wird, so tue ich es nicht in der Absicht, solchen Bestrebungen ein Hindernis zu bereiten oder gar um sie geringschätzig zu behandeln, im Gegenteil nur deshalb, um ein Hindernis aus dem Wege zu räumen, denn alle Verwaschenheit und Unklarheit pflegt mit einem Mißerfolge zu enden. In dem Bestreben, aus den verschiedenen Ursachen, welche auf die Gesundheit wirken, das soziale Moment herauszulösen, kann nur ein Vorteil liegen, denn Klärung und Wahrheit führen zum Ziele. Sozialpolitik ist der Inbegriff der auf die Verbesserung der sozialen Verhältnisse vorzüglich in der Arbeiterfrage gerichteten Bestrebungen des modernen Staats. Arbeiterschutz, Versicherung, Steuerverteilung, Verwaltungsmaßnahmen sollen die Klassengegensätze mildern. Alle diese Dinge haben einen wichtigen Einfluß auf die Lebenshaltung des Einzelnen, auf seinen Erwerb und hinsichtlich der Mittel seiner Existenz auf seine allgemeine Lage und Lebensweise. Wir haben in der Hygiene an allen diesen Fragen das allerhöchste Interesse; ein großer Teil von Übelständen hängt, wie ich vor Jahren in einem konkreten Falle zuerst erläutert habe, mit der sozialen Lage mehr oder weniger eng zusammen." Zum Schluß seiner Rede legt er sogar folgendes Gelöbnis ab: "Die sozialen Gesichtspunkte können sicher sein, in der Hygiene wie bisher so auch fernerhin gerechte Würdigung zu finden. Die Soziale Hygiene ist zwar nichts von der hygienischen Wissenschaft Abtrennbares; aber es ist mit Freude zu begrüßen, wenn auch weitere Kreise, die bisher allzusehr scheu abseits standen, anfangen, lebhafteres Interesse für diese Richtung zu gewinnen, wenn die Hygiene Hand in Hand mit ihrer langbewährten Freundin - der Statistik - ihre Fühlung mit den Sozialwissenschaften recht innig gestaltet." Wenn man aus diesen Sätzen die beiden Worte "wie bisher" streicht, so könnten sie als das Programm einer neuen Ära in der Wirksamkeit des hygienischen Institutes der Universität Berlin gelten. Wir sehen schon im Geiste dort Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitsrechnung, seminaristische Übungen über Medizinalstatistik und Kurse einer nationalökonomischen Propedeutik für Hygieniker blühen. Aber auch wenn diese Wünsche vorläufig desideria pia bleiben, so soll es doch Rubner unvergessen sein, daß er bei einer so bedeutsamen Gelegenheit, wie die Eröffnung seines Institutes war, der Sozialen Hygiene ein Wort bedingter Anerkennung gegönnt hat.

A. Grotjahn.

Spann, O., Zur Logik der sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung. Aus den Festgaben für Friedrich Julius Neumann. Tübingen. H. Laupp.

Die eigentümliche Verflechtung persönlicher und sachlicher Faktoren in dem Objekt der Sozialwissenschaft treibt jeden Forscher immer wieder von neuem zu methodologischen Untersuchungen, weil er sich sagt: Je genauer du die Fehlerquellen kennst, die dein Urteil auf diesem logisch schlüpfrigen Gebiet so merklich einengen, desto größere Aussicht hat deine Arbeit, dem Leben zu dienen. Neue Entdeckungen sind auf diesem methodologischen Gebiet aber kaum noch zu machen; man will nur die Ergebnisse der saubersten logischen Besinnung zu persönlichem Gebrauch in seine eigene Sprache umsetzen. Das tut nun auch der Verfasser dieser kleinen Abhandlung (obwohl ich nicht weiß, ob er glaubt, mehr getan zu haben). Ihr Ausgangspunkt ist der Satz, daß die Eigenart der Begriffsbildung von der Eigenart ihres Objektes abhängig ist. So ist die theoretische Naturwissenschaft (die Physik zum Beispiel) in der glücklichen Lage, von dem Individuellen (Historischen) absehen zu können; hier lassen sich die individuellen Erscheinungen typisch fassen, eine irgendwo und irgendwann vorgenommene Wasserprobe gibt über die Struktur des Wassers überhaupt Auskunft, offenbart ihr Gesetz: wiederholte Analysen kontrollieren mich, das Subjekt, nicht das Wasser, das Objekt. Das Ideal der Forschung, der dieser Gruppe von Objekten sich zuwendet. ist ein Gesetzesbegriff, der, einmal erkannt, sich in alle Zeit nicht ändert; das Ideal der Forschung und der Begriffsbildung. Je mehr nun historische (individuelle) Daten dem Objekte anhaften, je weniger die Erscheinungsform, die Art seiner Individuation in Zeit und Raum, verbietet, es als Stellvertreter für andere Objekte, als Substitut für Gleiches zu nehmen, je verschiedener sie zwingt, es als Substitut für Ähnliches zu betrachten: desto mehr muß sich die Forschung mit klassifikatorischen (d. h. nach äußerlichen Merkmalen gruppierenden) Begriffen begnügen. Wir kennen diesen Gegensatz als den zwischen rationalen und empirischen Begriffen und wissen, daß alle Forschung,

92 D. Referate.

als wissenschaftliche, trachtet, die empirischen zu rationalen Begriffen zu erheben. Wir wissen, daß der rationale Begriff logisch nur einen Wert, der empirische eine unendlich abgestufte Wertskala darstellt. Was ist, nach dieser Orientierung, die Eigenheit der sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung? Gibt es, neben diesen zwei Arten logisch (oder: erkenntnistheoretisch) verschieden bewerteter Begriffe, noch eine dritte? Prüfen wir:

Fassen wir das soziale Objekt, empirisch gegebene soziale Erscheinungen, wie der Verfasser sagt, ins Auge, z. B. "Verkehr", "Markt", "Preis". "Sozial" bedeutet: bezogen auf ein System gleichartiger gesellschaftlicher Erscheinungen; und gleichartig bedeutet; gleich durch die Zugehörigkeit zum System und die Abhängigkeit vom System. Darum nennen wir diese Begriffe "Funktionsbegriffe". Hüten wir uns aber hier, bei der logischen Betrachtung, vor falschen Analogien. "empirisch gegebenen sozialen Erscheinungen" sind Abstraktionen, die kein Eigenleben führen, und es gibt da keine neuen selbständigen Kausalverknüpfungen von Erscheinungen (Seite 168). Der Statistiker, der Marktpreise vergleicht, geht von der Fiktion aus, als hätte er es mit einer besonderen Gruppe von konkreten Dingen oder Vorgängen zu tun, die untereinander kausal verflochten sind; kausal begreift er ja gar nichts; das Kausale des Vorganges liegt in den Beziehungen der wirtschaftenden Einzelwesen, die auf dem "Markt" in Berührung kommen und deren Verhalten psychophysiologisch motiviert ist. Zeigen, innerhalb größerer Zeitabschnitte, seine Zahlen Regelmäßigkeiten irgend welcher Art, so liegen deren Ursachen in dem eben bezeichneten Kausalen; ferner in den unpersönlichen daher objektivierbaren Faktoren: den Vorratsmengen der Preisträger, nämlich der Güter; den Marktregulativen; dem Nachrichtennetz, das den Lokalmarkt mit fremden Märkten umschließt, usw. "Marktpreis" ist also der Ausdruck für eine Reihe von Abhängigkeiten, die aus aktiven und reaktiven Elementen bestehen. Man kann diese Reihe von Abhängigkeiten, deren Summe das "soziale Objekt" ausmachen, "Funktionalzusammenhang" (Seite 168) nennen, darf aber nicht, mit dem Verfasser, diesen nach mathematischen Analogien fassen; denn in der Mathematik sind die gesetzmäßigen Abhängigkeiten variabler Größen untereinander gleichzeitig, also von der Zeit nicht bedingt, im Sozialen wie Biologischen erwirken sie im Ablauf der Zeit die Leistung, also etwas ganz Neues. In diesem verwickelten Kausalzusammenhang. der das soziale Objekt schafft (welches also nie ist, sondern wird), scheiden wir das Psychophysiologische des Vorganges von vornherein aus, sofern es subjektiv verschieden ist: wir generalisieren es etwa als ökonomischen Trieb der Menschen, der sie bewußt aneinander treibt. Der ganze übrige Teil des Funktionalzusammenhanges besteht aus objektivierbaren Naturgegebenheiten (den Stoffen), dem ökonomisch

objektivierbaren technischen Prozeß, der sie in gemeinschaftlicher Arbeit gebrauchsfähig macht (etwa: Kosten = Arbeitszeit), den zeitweilig objektivierbaren administrativen Vorgängen, der das soziale Objekt in eine neue Sphäre, die des gesellschaftlichen Zwecksystems, bineinhebt, usw. Ähnlich ist der Begriff des sozialen Objektes auf allen Gebieten der Sozialwissenschaft zu konstruieren. Auf diesem ganzen Gebiete bekommen letzten Endes die "empirisch gegebenen Erscheinungen" durch eine universale Willenshandlung, d. h. durch soziales Zusammenwirken, erst einen "objektiven" Inhalt. Ich finde, daß in der vorliegenden Abhandlung die Analyse dieses sozialen Objektes dessen Wesen hier nur angedeutet werden konnte - viel zu kurz geraten und darum der Ertrag für die Methodologie der Sozialwissenschaften, trotz feiner Einzelbemerkungen, nicht groß ist. Auch glaube ich, daß aller Klarheit Anfang eine Scheidung der sozialen Objekte nach den Arten der gesellschaftlichen Zweckzusammenhänge, in die sie gehören, voraussetzt (Wirtschaft, Recht), und bei jeder Gruppe die Merkmale des "Objektes" zu scheiden wären in solche, die naturwissenschaftlich-technisch, und solche, die sozialwissenschaftlich-teleologisch bestimmbar sind. Denn nach dem Verhältnis dieser zwei Merkmalgruppen innerhalb des Objektes richtet sich die Methodologie der einzelnen Sozialwissenschaften. S. Saenger.

Prinzing, F., Die heutige Bedeutung der medizinischen Statistik. Sonderabdruck aus dem Württembergischen medizinischen Korrespondenzblatt. Jahrgang LXXV. Nr. 2 und 3.

Der vorliegende Vortrag bespricht die Haupthemate, deren Bearbeitung heute von der medizinischen Statistik erwartet wird. Es wird dabei zugleich betont, daß die medizinische Statistik eine eigene Wissenschaft sei und daß darunter "die zahlenmäßige Untersuchung der pathologischen Erscheinungen der menschlichen Gesellschaft" verstanden werde, wobei der Ausdruck "pathologische Erscheinung" im eigentlichen, nicht übertragenen Sinne zu verstehen ist. Nur wenige befassen sich mit der Statistik als Wissenschaft, den meisten ist sie als "angewandte Statistik" ein Hilfsmittel zur Stütze von Theorien und zur Begründung hygienischer Maßnahmen; letztere kann sich nur dann von den groben Fehlern, auf die man so oft stößt, fernhalten, wenn sie sich streng an die Lehren der wissenschaftlichen medizinischen Statistik hält.

Ensch, La solidarité par la santé. Extrait de la Revue de l'Université de Bruxelles. V und VI.

Der Aufsatz enthält geistreiche Bemerkungen eines für die Ausdehnung seines Berufs kämpfenden Mannes. Ensch führt an zahl-

D. Referate.

reichen Beispielen die Einheit der Interessen aller heterogenen Teile der Gesellschaft an der Bekämpfung der hygienischen Mißstände vor; der "demokratische" Krankheitskeim, der keinen Unterschied der Personen anerkennt, bedroht mittelbar, wenn für die vielköpfige Kinderschar des Arbeiters nichts geschieht, das einzige Kind des reichen Mannes. Nicht das Mitleid mit den Leiden, sondern das Verständnis für die Solidarität der Interessen soll bei der Einrichtung und Vermehrung von Wohlfahrtseinrichtungen, bei der Ausdehnung und Weiterbildung des Versicherungswesens maßgebend sein. weitesten kommt man, wenn man die hygienischen Schädigungen in einem besonderen Budget in die der Gesellschaft erwachsenden Kosten umrechnet: dann erscheinen die Kosten der Wohlfahrtseinrichtungen als direkte Steuern, die viel geringer zu werden versprechen als die indirekten, welche ungenügend bekämpfte Mißstände fordern. Ensch schließt mit den Worten von Beaconsfield: "Le problème social qui prime tous les autres, est celui de la santé publique."

A. Gottstein.

Heller, A., Über die Mitwirkung der Medizin am inneren Ausbaue des Deutschen Reiches. Rede beim Antritt des Rektorates der königlichen Christian Albrechts-Universität am 6. März 1905. Kiel. Lipsius & Tischer. 14 S. (0,60 M.)

Heller hebt mit Recht hervor, daß "die Hauptlast der gewaltigen Fürsorgeeinrichtungen auf den Schultern des ärztlichen Standes ruht, und daß nur ein tüchtiger, durchgebildeter Ärztestand fähig ist, die große Zahl der neuen Aufgaben zu lösen". Die Tätigkeit des Arztes erstreckt sich nicht allein auf die Fürsorge für Kranke und Verletzte, sondern auch auf die Vorbeugung und Verhütung der Krankheiten. Der Erfolg dieser Bestrebungen, in den sich nach Heller die praktische Medizin und Hygiene zu teilen haben, der aber nach Ansicht des Referenten zum Teil auch auf den allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung zurückzuführen ist, läßt sich schon zahlenmäßig beleuchten. Starben 1871 in Deutschland bei 41 Millionen Einwohnern 1272000, d. h. 31 auf 1000, so starben 1901 bei 57 Millionen nur 1240000, d. h. 21,8 auf 1000 — es starben also 372000 Menschen weniger, als nach dem 1871 bestehenden Verhältnisse der Fall gewesen wäre. - Heller richtet an die akademische Jugend den Appell, an sich selbst mitzuarbeiten, um gesund an Leib und Seele in den Dienst des Vaterlandes treten zu können, wenn ihre Zeit gekommen ist, ferner die akademische Freiheit hochzuhalten, sich aber auch stets den besonderen Pflichten bewußt zu bleiben, die diese Ausnahmestellung ihr auferlegt.

B. Spiethoff.

Becher, W., Geschichte der Krankenhäuser. Sonderabdruck aus dem Handbuch der Geschichte der Medizin. Herausgegeben von M. Neuburger und J. Pagel. Gustav Fischer. Jena. 28 S.

In komprimierter Form bewältigt der Verfasser in wenigen Seiten einen Stoff, der sonst dicke Bände zu füllen pflegt. Trotz der Kürze enthält die Arbeit alles Wichtige über die Entwicklung des Krankenhauswesens vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Der erste Abschnitt ist der Schilderung der allgemeinen Entwicklungstendenz gewidmet. Er zeichnet sich durch eine sorgfältige Berücksichtigung des Einflusses der jeweiligen staatlichen und kommunalen Verhältnisse auf das Heil- und Pflegstättenwesen aus. Sodann werden ganz kurz die Spezialanstalten für Wöchnerinnen, Geisteskranke und Lungenleidende in ihrer geschichtlichen Entwicklung geschildert. Nur ein genauer Kenner des Stoffgebietes, der zugleich über eine den Ärzten sonst fremde schriftstellerische Gewandheit verfügte, konnte uns eine solche, bei aller Knappheit doch vollständige Geschichte des Krankenhauswesens geben. Zu bedauern ist, daß der Verfasser sich wohl absichtlich aller Literaturangaben entschlagen hat. Denn gerade bei einer so konzentrierten Darstellung muß dem Leser Gelegenheit gegeben werden, bei ihn interessierenden Fragen mühelos zu den Quellen aufsteigen zu können.

A. Grotjahn.

Hirschberg, E., Ein Fortschritt auf dem Gebiete der Medizinalstatistik. Sonderabdruck aus der Deutschen Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege.

Nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung über die Entstehung der verschiedenen Systeme, welche in Preußen und Berlin der amtlichen Todesursachenstatistik zugrunde gelegt wurden, bespricht Verfasser die Neubearbeitung des alten Virchow'schen Todesursachensystems durch das Berliner statistische Amt. Dieses neue Schema, welches den modernen Forschungsergebnissen Rechnung trägt und zugleich Todesursachen und Krankheiten berücksichtigt, ist unter Mitwirkung hervorragender Sachverständiger zustande gekommen und durch Ministerialerlaß vom 22. April 1904 in ganz Preußen zur Einführung gelangt. Für Berlin ist zur Sicherung der ärztlichen Diagnose nach Schweizer Muster dem Totenscheine ein abtrennbares Zählblatt beigefügt, in welchem Geheimdiagnosen (Syphilis, Abort, Alkoholismus, Selbstmord usw.) niedergelegt werden können und das die Trennung eine Grundkrankheit und nächste Todesursache enthält. Durch die Vereinheitlichung der Systematik im ganzen Deutschen Reiche ist ein großer Fortschritt erzielt, welcher den Arbeiten für das öffentliche Wohl zugute kommen wird.

A. Gottstein.

96 D. Referate.

Sahm, W., Geschichte der Pest in Ostpreußen. Publikation des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreußen. Leipzig. Duncker & Humblot. VIII und 184 S. (4,20 M.)

Aus den Staatsarchiven zu Königsberg und Berlin, aus dem Königsberger Stadtarchiv und anderen Quellen hat Verfasser ein ungemein anziehendes Bild der Geschichte der Pest in Ostpreußen seit dem ersten Auftreten des schwarzen Todes geschaffen; eingeschaltet ist noch die Schilderung der Epidemie des englischen Schweißes im Jahre 1519. Den Hauptinhalt bilden aber die Darstellungen der einzelnen Pestepidemien. In den Vordergrund gerückt sind hierbei nicht die medizinischen und epidemiologischen Einzelheiten, sondern die behördlichen und staatlichen Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung und Ausbreitung der Krankheit, zur Versorgung der Kranken und Verstorbenen. Die lebhafte und eindringliche Darstellung wird durch Zitate wirksam verstärkt. Von großer Bedeutung, weil in den epidemiologischen Werken nicht immer genügend berücksichtigt, ist die Betonung der indirekten Wirkungen der Seuchenausbrüche, die psychische Beeinflussung der Bevölkerung, die wirtschaftliche Schädigung durch Fehlen von Menschen, wobei die Bestellung der Äcker und die Versorgung der Städte mit Nahrungsmitteln ernstlich verhindert wurde. Lehrreich ist die Schilderung der verkehrten Maßregeln der Zentralregierung bei der Königsberger Pest 1710. welche zur Absperrung der Stadt und Errichtung eines Galgenmarkts unter militärischer Kontrolle führte, eine Maßregel, welche den öffentlichen Unwillen so sehr erregte, daß sie schon nach 5 Wochen aufgehoben werden mußte. Im Anhang gibt Verfasser eine Statistik der Todesfälle und bringt einen Abdruck der Desinfektionsordnungen und Pestordnungen für Ermeland und Königsberg aus dem 17. und 18. Jahrhundert (1602, 1657, 1708).

A. Gottstein.

Baas, K., Die Gesundheitspflege im mittelalterlichen Freiburg im Breisgau. Eine kulturgeschichtliche Studie. Freiburg i. Br. Fehsenfeld. 84 S. (2,00 M.)

Der Verfasser, nicht zu verwechseln mit dem medizinischen Historiker J. H. Baas, liefert hier eine Monographie über das medizinische und hygienische Freiburg des Mittelalters, die uns besser wie die abstrakte allgemeine Geschichtsforschung ein Bild von dem Entwicklungsgange der ärztlichen und hygienischen Betätigung gibt. Er schildert zunächst die alten Stadtanlagen vom hygienischen Standpunkte aus, führt uns dann in einem besonders interessanten Kapitel die Ärzte, Wundärzte, Apotheker und das sonstige Heilpersonal der alten Stadt vor und schließt mit einer Schilderung der Heil- und

Pflegeanstalten, die von den Brüdern vom Heiligen Geist für alle Arten von Hilfsbedürftigen (Sieche, Pfründner, Aussätzige und Findlinge) in Freiburg errichtet und verwaltet wurden. Das Buch vereint streng wissenschaftliche Methode mit anschaulicher Darstellung. A. Grotjahn.

Pfeiffer. A., Einundswansigster Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. Jahrgang 1908. Braunschweig. Vieweg & Sohn. (13,00 M.)

Der vorliegende fast 700 Seiten starke Bericht erscheint in alter Form und trotz einiger kleiner Änderungen im Mitarbeiterbestand im wesentlichen unverändert. Nach einer orientierenden Einleitung durch den Herausgeber folgt ein Abschnitt über Gesetze und Verordnungen. ein weiterer von G. Heimann über die Gesundheitsstatistik im Berichtsiahre, denen sich dann die Zusammenstellungen der Einzelarbeiten aus allen Gebieten der Hygiene anreihen. Die erschienenen Arbeiten sind fast stets nach den Originalen besprochen, auch die auswärtige Literatur ist berücksichtigt und ein ausführliches Personenund Sachregister erleichtert den Gebrauch des wertvollen Werkes.

A. Gottatein.

Roth, W., Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militärsanitätswesens. Herausgegeben von der Redaktion der Deutschen militärärztlichen Zeitschrift. Jahrgang XXX: Bericht für das Jahr 1904. Berlin. E. S. Mittler & Sohn. XXIV und 198 S. (5.00 M.)

Die Deutsche militärärztliche Zeitschrift mit ihrem Ergänzungsband: W. Roth's Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militärsanitätswesens umfaßt auch das Ausland. Die Militärmedizin ist eng verbunden mit der Sozialen Medizin. Wenn sich ihr Wirkungskreis auch nur auf einen Teil des Volkes erstreckt. so ist das doch gerade der wehrfähige Teil, von dessen Gesundheit und sonstigen sozialen Bedingungen viel abhängt. Der Jahresbericht gibt einen Überblick über die Fortschritte. Die Berichte über den russisch-japanischen Krieg sind von besonderem Interesse, ebenso die über den Feldzug in Südwestafrika.

O. Neumann.

Bibliographie der Sozialwissenschaften. Herausgegeben von H. Beck. Erster Jahrgang 1905. Verlegt für die Kritischen Blätter für die gesamten Sozialwissenschaften zu Berlin bei O. V. Böhmert. Dresden. 43 und 392 S. (10,00 M.)

Der von Theoretikern wie Praktikern auf sozialem Gebiet lang gehegte Wunsch, ein zureichendes bibliographisches Hilfsmittel zu besitzen, soll erfüllt werden. August 1905 hat sich in Berlin ein Verein unter dem Namen "Internationales Institut für Sozialbibliographie" gebildet, der bezweckt

- 1. Förderung bibliographischer sowie literarhistorischer und literaturkritischer Studien auf dem Gebiete der Sozialwissenschaften.
- 2. Organisierung und dauernde Durchführung einer internationalen Berichterstattung über alle Neuerscheinungen des sozialwissenschaftlichen Literaturmarktes.
- 3. Veröffentlichung der genannten Studien und Berichte in einem periodisch erscheinenden Organ, sowie in geeigneten in zwangloser Reihenfolge erscheinenden Monographien und Sammelwerken.

Den Kritischen Blättern ist vom Verein die Weiterführung der Monatsbibliographien übertragen worden; diese werden unter Zusammenfassung des ganzen Stoffes jedesmal noch in Gestalt eines Jahrbuches erscheinen. Das vorliegende Jahrbuch ist die erste Publikation. Es enthält ein Geleitwort und Mitteilungen des Internationalen Instituts, ein Verzeichnis der Verfasser, ein Schlagwortregister und die etwa 13000 Titel umfassende Bibliographie für das Jahr 1905, d. h. eine Aneinanderreihung der den Kritischen Blättern seinerzeit beigegebenen monatlichen Bibliographien; für die Zukunft wird eine handlichere zusammenfassende Neubearbeitung vorgenommen werden.

Wer selbst bibliographisch arbeitet, wird die mannigfachen, am Anfang eines solchen Unternehmens auftretenden Schwierigkeiten, ganz besonders der Klassifizierung, nicht unterschätzen und nachsichtig sein gegenüber Lücken, die selbstverständlich zunächst unvermeidlich sind. Wir wünschen der Sozialbibliographie, die einen empfindlichen Mangel abzustellen berufen ist, vollen Erfolg.

F. Kriegel.

II.

### Bevölkerungsstatistik und Mortalität.

Malthus, Th. R., Eine Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz oder eine Untersuchung seiner Bedeutung für die menschliche Wohlfahrt in Vergangenheit und Zukunft, nebst einer Prüfung unserer Aussichten auf eine künftige Beseitigung oder Linderung der Übel, die es verursacht. Aus dem englischen Original, und zwar nach der Ausgabe letzter Hand (6. Auflage 1826) ins Deutsche übertragen von Valentine Dorn und eingeleitet von Heinrich Waentig. 2 Bände. Jena. G. Fischer. Band I: IX und 485 S. Band II: IV und 470 S. (Pro Band 5,00 M.)

Robert Malthus' Bevölkerungsgesetz erscheint als sechster Band der von H. Waentig herausgegebenen Sammlung sozialwissen-

schaftlicher Meister, die den Zweck hat, durch billige Ausgaben die nationalökonomischen Klassiker populär zu machen. Besonders Malthus verdient unsere Beachtung, steht er doch noch heute, mehr als 100 Jahre nach dem ersten Erscheinen seines bekannten Essays, im Mittelpunkte der Kontroverse über Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik. Das hat seinen Grund darin, daß es Malthus als entschiedenen Gegner der in bezug auf Bevölkerungsvermehrung vorwiegend optimistischen Auffassung der Physiokraten und der individualistischen Schule zuerst gelang, Erscheinungen des Bevölkerungswesens und wirtschaftliche Erscheinungen in eine Formel zu bringen und damit den Kern des Bevölkerungsproblems zu erfassen. Mag der Malthus'schen Idee und ihrer Ausführung Ablehnung, geteilte Zustimmung oder uneingeschränkte Anerkennung geworden sein, noch heute fordert sie, wie zu Lebzeiten ihres Schöpfers, Kritik und Antikritik heraus. Wer sich mit dem Bevölkerungsproblem beschäftigt, wird zu Malthus greifen. Da ist es denn sehr zu begrüßen, daß eine tadellose Übersetzung seine Kenntnis auch demjenigen vermittelt, den mangelnde Sprachkenntnisse von einem Studium des Originals abhalten. Der erste Band enthält die beiden ersten Bücher der Abhandlung: über die Hemmnisse der Bevölkerungsvermehrung in den weniger zivilisierten Teilen der Erde und in vergangenen Zeiten - und über die Hemmnisse der Bevölkerungsvermehrung in den verschiedenen Staaten des modernen Europas; der zweite Band das dritte und vierte Buch: über die verschiedenen Systeme oder Mittel zur Beseitigung der dem Bevölkerungsgesetz entspringenden Übel, die von der menschlichen Gesellschaft vorgeschlagen oder schon angewandt worden sind und — über unsere künftigen Aussichten über die Beseitigung oder Linderung der dem Bevölkerungsgesetz entspringenden Übel. Der Malthus'schen Abhandlung vorangestellt sind seine Vorreden zur zweiten, fünften und sechsten Auflage.

F. Kriegel.

Goldstein, F., Die Malthus'sche Theorie und die Bevölkerung Deutschlands. Sonderabdruck aus "Globus". Band 87. Nr. 3.

Derselbe, Die Übervölkerung Deutschlands. Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik. Band XXIX. Heft 3.

In anerkennenswerter Weise vereinigt der Verfasser die ärztliche Betrachtungsweise mit der statistischen und nationalökonomischen. Dieser Umstand verbürgt ihm in Zukunft einen beachtenswerten Platz unter den sich mehrenden Ärzten, die das soziale Moment in Medizin und Hygiene literarisch pflegen. Leider beschleichen den

7\*

Leser bei der Lektüre der Goldstein'schen Schriften des öfteren Bedenken, ob nicht der Verfasser in seinem ersten Entzücken über die Fruchtbarkeit des Hereinnehmens nationalökonomischer Grundsätze in den wissenschaftlichen Betrieb der Hygiene die nötige Vorsicht mangeln läßt, die der Nichtstatistiker innehalten muß. wenn er mit Zahlen operiert. Goldstein jongliert doch gar zu häufig mit Zahlenangaben, deren Ursprung er nicht verfolgt hat und deren Inkommensurabilität ihm entgangen ist. Wer wie der Referent ähnliche Entwicklungsstadien durchgemacht hat, kann ihm allerdings diesen Vorwurf nicht mit besonderer Lebhaftigkeit machen. Goldstein unternimmt es, die Bevölkerungstheorie des Malthus noch einmal zu widerlegen. obgleich dieses doch schon von zahlreichen Nationalökonomen, so besonders von Karl Marx hinreichend besorgt sein dürfte. Auch für die Einführung des Goldstein'schen Begriffes der "sozialen" Übervölkerung in die Terminologie der Bevölkerungsstatistik dürfte kein Bedürfnis anzuerkennen sein, da die bisherige Unterscheidung in absolute und relative Übervölkerung doch noch immer den Vorzug der Einfachheit und Klarheit besitzt. Goldstein ist der Ansicht, daß Deutschland sich zurzeit im Zustande der "sozialen" (also auch in diesem Falle wohl besser gesagt "relativen") Übervölkerung befinde. Es lassen sich hierüber Gründe für und wider anführen. Was Goldstein zum Beweise einer steigenden, drohenden Übervölkerung und der sich daraus gebenden Gefahren anführt, hat den Referenten in seiner gegenteiligen Ansicht, daß nämlich die rapide sinkende Geburtenziffer die viel größere Gefahr des Bevölkerungsstillstandes auch für Deutschland in Aussicht stellt, nicht erschüttern können.

A. Grotiahn.

### Köppe, H., Säuglingsmortalität und Auslese im Darwin'schen Sinne. Münchener medizinische Wochenschrift. Jahrgang LII. Nr. 32.

Köppe sucht einen Beitrag zu der Frage, ob hohe Säuglingssterblichkeit durch Auslese die Gesundheitsverhältnisse der Überlebenden verbessert, auf statistischem Wege zu liefern; er vergleicht die Sterblichkeit der drei Lebensjahre 0—1, 1—2, 2—3 getrennt Jahr für Jahr an dem Material von Gießen und des preußischen Staates und gibt die Zahlen tabellarisch und in Kurven wieder. Ob mit der von ihm verwandten Methode die Trennung vom Kalender- und Lebensjahr exakt erfolgt ist, erscheint zweifelhaft; ebenso ob die Methode, die Gesamtsterblichkeit zu Schlüssen zu benutzen, für die aufgeworfenen Fragen zulässig ist; denn auf die Gesamtsterblichkeit wirken zu viele Faktoren sozialer und anderer Art ein, um ihre Schwankungen als Maß für den einzigen zu Beweis stehenden Faktor des Erliegens der

Widerstandslosesten gelten zu lassen. Immerhin ist gerade wegen des gegenwärtigen Überwiegens des sozialen Faktors für die Höhe der Säuglingssterblichkeit sein Schlußsatz sicher zutreffend, daß wir durch Bekämpfung der Säuglingsmortalität den Gesundheitszustand, die Kraft des Volkes heben.

A. Gottstein.

Seiffert, Säuglingssterblichkeit, Volkskonstitution und Nationalvermögen. Aus dem Klinischen Jahrbuch. Jena. G. Fischer. 30 S. (1,50 M.)

Die kleine Arbeit behandelt im ersten Abschnitt die Beziehungen zwischen Geburtshäufigkeit, Gesamtsterblichkeit, Säuglingssterblichkeit und Bevölkerungszuwachs unter Zugrundelegung dreier Tabellen von v. Ohlen, Biedert und dem Verfasser. Der zweite Abschnitt bespricht unter Berücksichtigung der in früheren Jahrgängen des Berichts gewürdigten Arbeiten von W. Kruse, Gruber, Koßmann u. a. die Beziehungen zwischen Kindersterblichkeit und Auslese unter Verneinung des Nutzens der Säuglingssterblichkeit für die größere Kräftigkeit der Überlebenden. Der letzte Abschnitt behandelt die wichtige Beziehung der Säuglingskrankheiten zur Wehrfähigkeit. Die Arbeit enthält in keinem Abschnitt etwas wesentlich Neues und berücksichtigt nur einen Bruchteil der vorhandenen Literatur. Dennoch bedarf sie besonderer Hervorhebung aus allgemeinen Gründen. Verfasser ist ein Forscher, der aus Eigenem schöpft und im Begriff ist, den Weg vom Individualtherapeuten zum Sozialhygieniker, den ihrer viele vorausgegangen, selbständig zu finden. Wie aus mehreren Bemerkungen (z. B. Seite 10 und 11) hervorgeht, ist ihm dabei der prinzipielle methodische Unterschied bei Zugrundelegen von Massenuntersuchungen noch nicht ganz geläufig. Der Geist seiner Arbeit beweist aber, daß er im Begriff ist, sich in diese Methodik hineinzusinden und daß er ein erfolgreicher Mitarbeiter auf dem Gebiete der Sozialhygiene zu werden verspricht. Die ganze Arbeit ist ein Beweis für die Notwendigkeit der neuen sozialhygienischen Richtung als einer selbständigen Disziplin mit eigenen Methoden.

A. Gottstein.

Kiaer, A. N., Statistische Beiträge zur Beleuchtung der ehelichen Fruchtbarkeit. 3. Abschnitt. Christiania. J. Dybwad. VII und 225 S. (8,75 M.)

Der vorliegende Band ist die Fortsetzung einer Materialsammlung, deren Anfang im dritten Jahrgang dieser Berichte (Seite 229) besprochen wurde. Kiaer stellt hier die vorhandenen Angaben zusammen, die sich auf die Kinderzahl in einer Ehe beziehen, und be-

rechnet, wie hoch der Prozentsatz der Ehen mit ein, zwei, drei usw. Kindern ist. Er führt zunächst die Ziffern im allgemeinen vor, dann bei verschiedener Dauer der Ehe und bei verschiedenem Heiratsalter der Frau, da diese von großem Einfluß auf die eheliche Fruchtbarkeit sind. Die Ehedauer berücksichtigen die statistischen Erhebungen in Berlin, Oldenburg, Kopenhagen, Norwegen, Ungarn, Frankreich, Neusüdwales und Brasilien, das Heiratsalter der Frau nur Berlin, Norwegen und Neusüdwales. Es hatten von je 100 stehenden (in Oldenburg durch den Tod gelösten) fruchtbaren Ehen von mehr als 30 jähriger Dauer

| eine Kinder-<br>zahl von | Berlin     | Olden-<br>burg | Kopen-<br>hagen |            |        | Rio de<br>Janeiro | Alagos |  |
|--------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|--------|-------------------|--------|--|
| Zani von                 | 1885       | 1876—85        | 1880            | 1894       | 1900   | 1900              | 1900   |  |
| 1—5                      | 50,1       | 55,4           | 53,9            | 44,4       | 18,6   | 45,1              | 31,1   |  |
| 6—10                     | 40,5       | 41,2           | 38,1            | 49,0       | 51,7   | 38,1              | 35,2   |  |
| 11—15<br>16 und mehr     | 8,6<br>0,8 | 3,4<br>0,03    | 7,4<br>0,6      | 6,5<br>0,1 | } 29,7 | 15,1<br>1,7       | 33,7   |  |

Kiaer behandelt auch noch den Einfluß von Stadt und Land und der sozialen Stellung auf die Fruchtbarkeit; da die Ehedauer in den verschiedenen Bevölkerungsschichten nicht gleich ist, so muß sie auch hier in Betracht gezogen werden. Es liegen daher wenig brauchbare Angaben vor; in Berlin waren 1885 unter 100 Ehen von mehr als 30 jähriger Dauer in dem reichen Stadtteil Dorotheenstadt und Friedrichswerder 10,9 Proz. einkinderig und 5,1 Proz. 11- und mehrkinderig, in dem armen Stadtteil Luisenstadt dagegen 6,5 Proz. einkinderig und 10,6 Proz. 11- und mehrkinderig.

F. Prinzing.

Spann, O., Untersuchungen über die uneheliche Bevölkerung in Frankfurt a. M. Probleme der Fürsorge. Abhandlungen der Zentrale für private Fürsorge in Frankfurt a. M. Zweiter Band. Dresden. O. V. Böhmert. VI und 178 S. (4,40 M.)

Die Spann'sche Untersuchung bietet eine wertvolle Bereicherung der Literatur des Unehelichkeitsproblems. Vorangestellt hat er seiner Arbeit eine methodologische Betrachtung, über die an anderer Stelle schon referiert wird (siehe Seite 91). Gegenstand der Untersuchung sind die Unehelichen militärpflichtigen Alters, die Unehelichen schulpflichtigen Alters und die unehelichen Geburten. Die statistischen Unterlagen entnahm er der Militärstammrolle und den Geburtenkarten des Frankfurter statistischen Amtes; eigene Erhebungen liegen der Studie über die schulpflichtigen Unehelichen zugrunde. Der um-

fänglich und inhaltlich bedeutendere Teil der Arbeit liegt in der Abhandlung über die militärpflichtigen Unehelichen. Unter Unehelichkeit versteht Spann "jene Art der Bevölkerungserneuerung, bei welcher die körperlichen, geistigen und sittlichen Entwicklungsbedingungen nicht in funktionell hinreichendem Maße dargeboten werden". In Betracht kommen danach nur diejenigen Unehelichen, deren Mütter unverheiratet geblieben sind oder einen anderen Mann als den Vater ihres Kindes geheiratet haben, und die verwaisten Unehelichen, außer Betracht bleiben die legitimierten Unehelichen. Die Beobachtung erstreckt sich auf die militärpflichtigen Unehelichen der zwölf Musterungsjahrgänge 1870 bis 1881. Diese Gruppe sucht er nach ihrer natürlichen und sozialen Differenzierung: nach Tauglichkeit, Beruf, Kriminalität und Bildung zu erfassen. Die Hauptergebnisse bringt er in folgende Sätze, die wir hier gekürzt wiedergeben:

Von den unehelich geborenen Knaben erreichen weitaus weniger das 20. Lebensjahr (militärpflichtiger Alter) als von den ehelich geborenen Knaben. Die Frankfurter militärpflichtigen Unehelichen gliedern sich innerhalb des statistischen Materials in folgende Gruppen: Ein reichliches Drittel ist in einer Stiefvaterfamilie aufgewachsen (Stiefkinder), von den nach Abzug der Stiefkinder Verbleibenden sind zirka ein Drittel Waisen und zirka zwei Drittel solche, deren Mütter unverehelicht am Leben blieben (eigentliche Uneheliche). Von den am Leben bleibenden unehelichen Müttern, welche nicht die Väter ihrer unehelichen Kinder heiraten (Legitimationsheirat), verehelicht sich ungefähr die Hälfte mit anderen Männern als den natürlichen Vätern ihrer unehelichen Kinder. Die so entstehende Stiefvaterfamilie unehelichen Ursprungs wird im allgemeinen nur wenige Jahre nach der unehelichen Niederkunft der Mutter gegründet. Die Stiefvaterfamilie kommt sowohl hinsichtlich der Darbietung der körperlichen als auch der geistigen Entwicklungsbedingungen (gemessen an der Tauglichkeit einerseits - Berufsausbildung andererseits) der normalen Leistung der normalen ehelichen Familie innerhalb der gesellschaftlichen Sphäre, in der sie funktioniert, wesentlich gleich; sie stellt daher in den untersuchten Beziehungen keine Erscheinung funktioneller Unehelichkeit dar. Die eigentlichen Unehelichen, deren Mütter am Leben und unverehelicht bleiben, zeigen sowohl in körperlicher Hinsicht wie in Hinsicht auf ihre Berufsausbildung ein beträchtliches Maß an Degeneration. Die unehelichen Waisen hingegen nehmen in bezug auf Tauglichkeit und Berufsausbildung eine Mittelstufe zwischen den eigentlich Unehelichen und den Stiefkindern ein, so daß es für die unehelichen Kinder besser ist, ihre Mutter stirbt, als sie bleibt unverehelicht am Leben. Bezüglich der Kriminalität ergibt sich, daß die Unehelichen (im Gesamtdurchschnitt aller Gruppen) in wesentlich höherem Grade kriminell sind als die Ehelichen. (Von den Unehe104 D. Referate.

lichen sind 10,9 Proz. bestraft, von den Ehelichen 7,7 Proz., wobei aber die Unehelichen noch erheblich längere Strafregister haben.) Die höhere Kriminalität der Unehelichen ist wesentlich als eine Funktion ihrer mangelhaften Berufsausbildung, speziell ihres hohen Gehaltes an ungelernten Arbeitern zu betrachten. Der Gehalt an Individuen, die die Berechtigung zum Einjährigfreiwilligendienst besitzen, ist bei den Ehelichen ungefähr zehnmal größer als bei den Unehelichen.

Sind diese Folgerungen der Enge des Beobachtungsfeldes wegen auch mit Vorbehalt aufzunehmen, so tritt doch immerhin die eminent soziale Bedeutung des Unehelichkeitsproblems hervor, deren Erkenntnis vertieft zu haben, sich der Verfasser als Verdienst anrechnen darf.

Interessantes Detail bieten ferner die Abschnitte über die unehelichen Schulpflichtigen und die unehelichen Geburten in Frankfurt a. M.

F. Kriegel.

Schultze, B. S., Tod des Kindes während der Geburt. Kapitel IV des Handbuchs der Geburtshilfe. Wiesbaden. Bergmann.

Die vorliegende Arbeit bereichert durch scharfsinnige Verwertung von Zahlenreihen ganz wesentlich unser Wissen von der Totgeburt, sie schlichtet in eleganter Lösung eine mehr als 100 Jahre alte Streitfrage und beweist wieder einmal, daß auf dem Gebiete der Medizinalstatistik die Mitarbeit des technisch geschulten Arztes ganz unentbehrlich ist. Schultze teilt die Totgeburten sachgemäß in Todesfälle vor und während der Geburt ein und sucht den Anteil der macerierten Kinder bei den Frühgeburten und Reifgeburten zu bestimmen. Zur Lehre von dem Prozentgehalt, dem Geschlechtsverhältnis und der Ehelichkeit der Totgeburten bringt Schultze natürlich nur Bekanntes. Neu und höchst wichtig ist aber die Aufklärung der Tatsache, warum die Sexualproportion bei den unehelichen Geburten erheblich geringer ist als bei den ehelichen. Auf dieser Tatsache sind seit langen Jahrzehnten von Sadler eine Reihe Hypothesen über die Ursachen des Geschlechtsverhältnisses aufgebaut worden. Schultze weist sehr einfach nach, daß es sich nicht um ein Lebens-, sondern um ein Todes verhältnis handelt; der ganze Unterschied liegt bei den Totgeburten; die Sexualproportion der lebend geborenen Ehelichen und Unehelichen ist dieselbe; nur unter den Totgeburten ist die Zahl der Knaben für die ehelichen erheblich größer. Die Unehelichen stellen nämlich einen größeren Bruchteil vor der Geburt abgestorbener Kinder zu den Totgeburten; hier aber sind Knaben wie Mädchen gleich bedroht, nicht wie bei der Geburt der reifen Kinder die Knaben in höherem Grade. Das Überwiegen der Knaben bei den Totgeburten erklärt Schultze nicht durch das

verhältnismäßig geringe Mehrgewicht des Gesamtkörpers, sondern das außer Verhältnis größere Volumen des Schädels; dies wieder beruht auf dem absolut und relativ größeren Gehirn des neugeborenen Knaben. Schultze entwickelt dann rein klinisch die Gründe, welche das Leben des ersten Kindes während der Geburt stärker gefährden und zählt schließlich diejenigen pathologischen Vorgänge auf, die wie Sturzgeburt, Infektion, Eklampsie, Placenta praevia den Tod des Kindes in der Geburt verschulden.

Von besonderem Interesse für unseren Jahresbericht ist noch, daß Schultze die Frage nach den Ursachen der größeren Totgeburtensterblichkeit bei unehelichen Müttern aufwirft. Durch Vergleich mit dem Verhältnis bei den Ehen sozial tiefstehender Kreise kommt Schultze zu dem Schlusse, daß außer den bekannten Ursachen mangelnde Fürsorge für unwillkommene Nachkommenschaft, Syphilis, Erstgeburt) die soziale Stellung einen beträchtlichen Anteil an der Höhe der unehelichen Totgeburten hat.

Prinzing, F., Die kleine Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts in den Kulturstaaten und ihre Ursachen. Sonderabdruck aus dem Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Band II. Heft 2 und 3.

In der Abhandlung wird eine Darstellung der Sterblichkeit nach dem Geschlecht in einer Anzahl europäischer Staaten gegeben zugleich unter Trennung nach Altersklassen und mit Heranziehung der Todesursachen, die bei beiden Geschlechtern Verschiedenheiten zeigen. Die kleine Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts in den Kulturstaaten ist durch die geringere Lebensbedrohung desselben im Alter von 15 bis 40 Jahren und im Greisenalter bedingt. In kulturarmen Ländern ist die weibliche Sterblichkeit dieses Alters höher, weil schwächliche und blutarme Mädchen und Frauen nicht die nötige Schonung zur Zeit der Entwicklung, in Schwangerschaft und Wochenbett genießen; aus demselben Grunde ist die Sterblichkeit der Frauen auf dem Lande ungünstig. Es wird dadurch namentlich die Tuberkulosesterblichkeit des weiblichen Geschlechts erhöht. Im Greisenalter sind es die zahlreichen Herzleiden bei den Frauen, welche die ungünstigen Sterbeverhältnisse der Frauen nach dem 60. Lebensjahre in unkultivierten Ländern bedingen. Autoreferat.

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Herausgegeben vom kaiserlichen statistischen Amt. XXVI. Jahrgang. 1905. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht. XXIV, 321 und 44 S. (2,00 M.)

Der Inhalt des vorliegenden Jahrganges weist gegenüber dem der früheren teils Erweiterungen, teils Einschränkungen auf; letztere

auf Gebieten, in denen keine neuen Erhebungen stattgefunden haben. Das früher in einem Abschnitt behandelte "Medizinal- und Veterinärwesen" erscheint jetzt in zwei "Medizinalwesen und Hygiene" und "Veterinärwesen" betitelten Abschnitten. Im Abschnitt Medizinalwesen und Hygiene werden dargestellt die Todesursachen in den deutschen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern, die Wasserversorgung in Orten mit 15000 und mehr Einwohnern, die Heilanstalten, der Zugang der Krankheitsfälle in den allgemeinen Krankenhäusern, die Blinden am 1. Dezember 1900, die Taubstummen am 1. Dezember 1900, Ärzte, Zahnärzte und Apotheken. Am 1. Dezember 1900 gab es im Deutschen Reiche 34334 Blinde, 17818 männliche, 16516 weibliche; von ihnen standen im Alter bis 5 Jahren 324 männliche, 285 weibliche, im Alter von 5 bis 10 Jahren 547 männliche. 449 weibliche, im Alter von 10 bis 20 Jahren 1564 männliche, 1142 weibliche, im Alter von 20 bis 40 Jahren 3354 männliche, 2566 weibliche, im Alter von 40 bis 60 Jahren 4960 männliche, 3832 weibliche. im Alter von über 60 Jahren 6992 männliche, 8212 weibliche Blinde. Taubstumme wurden gezählt 48750, 26368 männliche, 22382 weibliche; von ihnen standen im Alter bis 5 Jahren 632 männliche, 461 weibliche, im Alter von 5 bis 10 Jahren 2375 männliche, 1869 weibliche, im Alter von 10 bis 20 Jahren 5256 männliche, 4475 weibliche. im Alter von 20 bis 40 Jahren 11068 männliche, 9025 weibliche. im Alter von 40 bis 60 Jahren 4954 männliche, 4391 weibliche, im Alter von über 60 Jahren 2002 männliche, 2065 weibliche Taubstumme. Neu hinzugekommen sind im Abschnitt I eine Übersicht über die Ausländer im Deutschen Reiche und die Deutschen im Auslande, im Abschnitt II die Geborenen und Gestorbenen nach Monaten, im Abschnitt V die Zahl der in den Jahren 1902 und 1903 der Gewerbeaufsicht unterstehenden gewerblichen Anlagen und der darin beschäftigten Arbeiter.

F. Kriegel.

Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im preußischen Staate während des Jahres 1903. Preußische Statistik. Heft 189. XXIV und 202 S. Berlin. Königlich statistisches Bureau. (6,00 M.)

Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im preußischen Staate während des Jahres 1904. Preußische Statistik. Heft 195. XXIV und 205 S. Berlin. Königlich statistisches Bureau. (6,00 M.)

Der Bericht für 1903 ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil ihm erstmals ein neues Verzeichnis der Todesursachen zugrunde gelegt ist, das von der medizinischen Abteilung des Kultusministeriums.

dem statistischen Amte der Stadt Berlin und dem Reichsgesundheitsamte ausgearbeitet wurde. Allgemeine Bezeichnungen wie Krämpfe. Atrophie der Kinder, Wassersucht, Skrofeln und englische Krankheit wurden beseitigt, ebenso einige seltene Todesursachen (akuter Gelenkrheumatismus, Flecktyphus, Ruhr, Pocken); die beiden letzteren werden nur für das ganze Land ausgezählt. "Gehirnkrankheit" (ohne Gehirnschlag) wurde in "andere Krankheiten des Nervensystems" umgewandelt. Hier müssen die Krämpfe untergebracht werden. Die beiden Nummern des alten Verzeichnisses Lungenkatarrh und andere Lungenkrankheiten wurden mit Einrechnung der Rippenfellentzündung, die von der Lungenentzündung abgetrennt wurde, in eine Rubrik (Krankheiten der Atmungsorgane) vereinigt. Statt der "Nierenkrankheiten" ist die Nummer Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane eingefügt. Neu aufgenommen sind: übertragbare Tierkrankheiten, Erysipel, andere Wundinfektionskrankheiten, Influenza, andere übertragbare Krankheiten und Alkoholismus. Das neue Verzeichnis hat 33 Nummern (gegen 30 des alten), so daß in der ganzen Anordnung der preußischen Todesursachenstatistik keine Änderung einzutreten brauchte. Bei der Spezialstatistik der tödlichen Unfälle sind erstmals die Fälle von Mord und Totschlag ausgeschaltet und für sich bearbeitet.

Der Bericht für 1904 ist sehr kurz nach dem vorhergehenden erschienen, was in Anbetracht der großen hierzu nötigen Arbeitsleistung besonders anerkannt werden muß. Vielen Beifall verdient die Absicht künftiger Sonderbesprechungen einzelner Erkrankungen usw.; es ist diesmal einiges über Tuberkulose und Säuglingssterblichkeit mitgeteilt. Da sich zurzeit eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen Kindersterblichkeit in Stadt und Land, auch in Preußen, nach der Seite hin bemerklich macht, daß die Unterschiede sich mehr ausgleichen oder daß die Kindersterblichkeit in den Städten unter die des Landes herabgeht, so ist die Tabelle der Säuglingssterblichkeit in Stadt und Land nach Regierungsbezirken von Wert; da jedoch die unehelichen Kinder, von denen viele nach der Geburt aufs Land gebracht werden, die Berechnung beeinflussen, so sollten diese Ziffern nur für die ehelichen Kinder berechnet werden.

F. Prinzing.

Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin. 29. Jahrgang: Die Statistik des Jahres 1904 (zum Teil auch 1905). Im Auftrage des Magistrats herausgegeben von E. Hirschberg. Berlin. P. Stankiewicz' Buchdruckerei. XIV, 98 und 421 S. (10,00 M.)

Der vorliegende Jahrgang des statistischen Jahrbuchs hat wiederum eine Einschränkung erfahren, und zwar mit Rücksicht auf

108 D. Referate.

die manches Gebiet eingehender behandelnden Sonderpublikationen des Amtes. Es liegt nicht in der Absicht des Herausgebers, ein bleibendes Schema für die Darstellung aufzustellen, er will vielmehr abwechselnd einzelne Gegenstände in den Vordergrund der Betrachtung rücken. Aus dem reichen Inhalt des Jahrbuchs können wir leider nur einiges herausgreifen.

Die berechnete Bevölkerungszahl belief sich Anfang 1905 auf 2 Millionen. An der Bevölkerungszunahme partizipieren besonders stark die Vororte. Während Berlin eine Zunahme von 2,16 Proz. zu verzeichnen hatte, haben sich Charlottenburg um 6,08, Schöneberg um 7,84, Wilmersdorf um 17,00, Friedenau um 11,06, Schmargendorf um 14,98, Grunewald um 6,76, Rixdorf um 16,47, Treptow um 21,13, Stralau um 25,94, Rummelsburg um 18,50 Proz. vermehrt. Die absolute Zahl der Eheschließungen 21220 im Jahre 1904 ist zwar die höchste bisher erreichte, die Eheschließungsziffer 21.52 jedoch nicht eine so hohe, wenn auch größer als die der Vorjahre 1903 mit 20,85 und 1902 mit 20,11. Geboren wurden 50716 Kinder (inklusive Totgeburten), 26 023 Knaben, 24 693 Mädchen, von diesen 4251 Knaben und 4018 Mädchen außerehelich. Auf 1000 Einwohner kamen einschließlich der Totgeburten 25,7 Geborene (25,7 im Vorjahre), 4,2 unehelich Geborene, 1,0 Totgeborene. Vergleicht man die ehelich Geborenen mit der mittleren Zahl der Ehefrauen, so zeigt sich ein Rückgang der ehelichen Fruchtbarkeit; auf 1000 Ehefrauen kommen 111,5 Geborene gegen 113,1 im Vorjahre, 1900: 127,0, 1890: 163,7, 1880: 205,0. Der Versuch, die für die Frage der ehelichen Fruchtbarkeit wichtige Kenntnis des Alters der Ehefrauen und der Ehedauer dadurch zu erlangen, daß man gelegentlich der Todesbescheinigung von Ehefrauen die Zahl der überhaupt geborenen und der noch lebenden Kinder erfragt, wie dies 1904 geschah, hat zum Resultat gehabt, daß mit Einschluß der kinderlosen Ehen, über die Zuverlässiges nicht zu eruieren war, auf eine Ehefrau im Durchschnitt 3,70 Kinder kamen, und zwar nach einer Ehedauer bis zu 4 Jahren 1,33, 5 bis 9 Jahren 2,44 usw., 30 und mehr Jahren 5,15 und bei einem Alter bis 19 Jahren 0,67, 20 bis 24 Jahren 1,52 usw., 45 und mehr Jahren 4,50. Im Berichtsjahre wurden 35 256 Sterbefälle (inklusive Totgeburten) gezählt gegen 33 629 und 32 569 in den beiden Voriahren: trotzdem blieb die Sterblichkeitsziffer mit 17,88 (1903: 17,41, 1902: 17,11) ziemlich niedrig. Bereits für das Jahr 1904 konnte das neue Todesursachenverzeichnis (vgl. Seite 95), um dessen Bearbeitung sich Direktor Hirschberg nicht geringe Verdienste erworben hat, verwertet werden. allen Todesursachen die zahlreichsten Opfer forderten die verschiedenen Formen der Tuberkulose: 4734 Fälle. Es folgen Darmkatarrh in 4726 (1903: 4162), Krebs in 2025 (1903: 1886) und Gehirnschlag in 1009 (1903: 953) Fällen. Das Anwachsen der Tuberkulosetodesfälle

wird auf bessere Diagnose und die gleichzeitig gesunkene Zahl der Fälle von chronischem Bronchialkatarrh (von 635 auf 291) zurückgeführt. Auf Seite 14\* findet sich folgende Zusammenstellung der sicher oder wahrscheinlich auf Konto der Tuberkulose zu setzenden Sterbefälle:

| Krankheiten                                                              | männ-<br>liche | weib-<br>liche | männliche und weib-<br>liche Personen im<br>Jahre |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                          | Personen       | Personen       | 1904                                              | 1903   |  |
| Lungen- und Halsschwindsucht, Miliar-                                    |                |                |                                                   |        |  |
| und allgemeine Tuberkulose                                               | 2435           | 1778           | 4213                                              | 3778   |  |
| Skrofeln                                                                 | 20             | 15             | 35                                                | 76     |  |
| Tuberkulöse Hirnhautentzündung                                           | 160            | 161            | 321                                               | 217    |  |
| Unterleibsschwindsucht                                                   | 36             | 46             | 82                                                | 97     |  |
| Haut-, Knochen-, Gehirn-, Nieren-, Blasen-<br>und Geschlechtstuberkulose | 47             | 36             | 83                                                | ?      |  |
| Zusammen als Tuberkulose diagnostizierte Fälle                           | 2698           | 2036           | 4734                                              | (4168) |  |
| Lungenkrankheiten ohne nähere Angabe                                     | 205            | 185            | 390                                               | 250    |  |
| Lungenblutsturz                                                          | 55             | 49             | 104                                               | 50     |  |

An Tuberkulosesterbefällen (einschließlich Lungenleiden und Lungenblutsturz) wurden gezählt:

|           | überhaupt | Personen | auf 1000 lebende Personen<br>jährlich |          |  |  |
|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|----------|--|--|
|           | männlich  | weiblich | männlich                              | weiblich |  |  |
| 1876—1880 | 11 216    | 7816     | 4,3                                   | 2,9      |  |  |
| 1881—1885 | 12 790    | 9270     | 4,3                                   | 2,0      |  |  |
| 1886—1890 | 14 264    | 9324     | 4,0                                   | 2,4      |  |  |
| 1891—1895 | 13 650    | 9358     | 3,5                                   | 2,2      |  |  |
| 1896—1900 | 13 330    | 9229     | 3,1                                   | 2,0      |  |  |
| 1901—1903 | 7 939     | 5731     | 2,9                                   | 1,9      |  |  |
| 1904      | 2 958     | 2270     | 3,1                                   | 2,2      |  |  |

Zum Schluß möchten wir noch auf eine höchst interessante Tabelle (Seite 106) aufmerksam machen, die die leerstehenden Wohnungen und Gelasse im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wohnungen und im Verhältnis zur Bevölkerungszunahme 1869 bis 1904 berechnet:

| Jahr | Leerstehende V<br>Gelasse am .<br>überhaupt | Vohnungen und<br>Jahresanfang<br>von 1000<br>Wohnungen<br>und Gelassen | Zunahme der<br>Bevölkerung<br>im Laufe<br>des<br>Jahres | Auf 1000 der<br>Bevölkerungs-<br>zunahme<br>kamen leer-<br>stehende<br>Wohnungen |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 |                                             |                                                                        |                                                         | 404                                                                              |
| 1869 | 3 557                                       | 21,8                                                                   | 34 174                                                  | 104                                                                              |
| 1870 | 1 791                                       | 10,8                                                                   | 11 323                                                  | 158                                                                              |
| 1871 | 2 073                                       | 12,3                                                                   | 49 986                                                  | 41                                                                               |
| 1872 | 1 166                                       | 6,7                                                                    | 39 771                                                  | 29                                                                               |
| 1873 | 1 042                                       | 5,9                                                                    | 36 093                                                  | 29                                                                               |
| 1874 | 1 435                                       | 7,8                                                                    | 32 244                                                  | 45                                                                               |
| 1875 | 3 527                                       | 19,6                                                                   | 31 947                                                  | 110                                                                              |
| 1876 | 7 527                                       | 34,2                                                                   | 33 163                                                  | 227                                                                              |
| 1877 | 14 126                                      | 59,5                                                                   | 26 513                                                  | 533                                                                              |
| 1878 | 17 965                                      | 70,9                                                                   | 30 511                                                  | 589                                                                              |
| 1879 | 20 671                                      | 77,8                                                                   | 34 356                                                  | 602                                                                              |
| 1880 | 18 508                                      | 67,6                                                                   | 34 767                                                  | 532                                                                              |
| 1881 | 14 049                                      | 50,3                                                                   | 34 710                                                  | 405                                                                              |
| 1882 | 12 897                                      | 45,0                                                                   | 37 646                                                  | 343                                                                              |
| 1883 | 11 <b>48</b> 8                              | 39,0                                                                   | 36 511                                                  | 315                                                                              |
| 1884 | 9 925                                       | 32,8                                                                   | 38 961                                                  | 255                                                                              |
| 1885 | 7 309                                       | 23,5                                                                   | 43 988                                                  | 166                                                                              |
| 1886 | 7 109                                       | 22,1                                                                   | 47 555                                                  | 149                                                                              |
| 1887 | 6 904                                       | 20,8                                                                   | 51 749                                                  | 133                                                                              |
| 1888 | 7 531                                       | 21,8                                                                   | 57 003                                                  | 132                                                                              |
| 1889 | 8 5 1 6                                     | 23,5                                                                   | 56 709                                                  | 150                                                                              |
| 1890 | 9 956                                       | 26,1                                                                   | 49 835                                                  | 200                                                                              |
| 1891 | 15 576                                      | 39,1                                                                   | 28 101                                                  | 554                                                                              |
| 1892 | 20 587                                      | 48,9                                                                   | 15 860                                                  | 1298                                                                             |
| 1893 | 26 262                                      | <b>60,</b> 0                                                           | 18 517                                                  | 1418                                                                             |
| 1894 | 27 284                                      | 60,6                                                                   | 15 080                                                  | 1809                                                                             |
| 1895 | 31 599                                      | 68,5                                                                   | 22 850                                                  | 1383                                                                             |
| 1896 | 26 087                                      | 55,9                                                                   | 42 931                                                  | 608                                                                              |
| 1897 | 24 909                                      | 51,5                                                                   | 34 543                                                  | 721                                                                              |
| 1898 | 22 723                                      | <b>46</b> ,3                                                           | 46 813                                                  | 485                                                                              |
| 1899 | 13 495                                      | 26,8                                                                   | 43 006                                                  | 314                                                                              |
| 1900 | 7 059                                       | 13,8                                                                   | 42 357                                                  | 167                                                                              |
| 1901 | 5 180                                       | 10,0                                                                   | 10 429                                                  | 497                                                                              |
| 1902 | 6 299                                       | 12,0                                                                   | 21 456                                                  | 294                                                                              |
| 1903 | 8 113                                       | 15,1                                                                   | 35 452                                                  | 229                                                                              |
| 1904 | 9 351                                       | 18,2                                                                   | 43 284                                                  | 216                                                                              |
|      |                                             | ,                                                                      |                                                         |                                                                                  |
|      |                                             |                                                                        |                                                         | -                                                                                |

Während der Anteil der leerstehenden Wohnungen an der Gesamtzahl der Wohnungen von 1895 bis 1901 sank und seitdem wieder stieg, zeigt sich ein ganz anderes Bild, wenn man diesen Anteil auf 1000 der Bevölkerungszunahme berechnet: hier ist der Anteil der auf

1000 der Bevölkerungszunahme kommenden Wohnungen seit 1901 wieder im Fallen.

F. Kriegel.

Breslauer Statistik. Im Auftrage des Magistrats der königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau, herausgegeben vom statistischen Amte der Stadt Breslau. Band XXIV. Heft 3: Bevölkerungswechel, Erkrankungen, meteorologische und physikalische Verhältnisse, Preise für Nahrungsmittel usw. im Jahre 1903. Die leerstehenden Wohnungen und Geschäftslokale im Oktober 1904. Breslau. E. Morgenstern. 122 S. (1,00 M.)

Die Bevölkerung Breslaus zählte Ende 1903 444574 Personen gegenüber 435 353 im Vorjahre. Der Zuwachs von 2.12 Proz. im Berichtsjahre ist die Folge bedeutenden Wanderungsüberschusses, der mit 1.39 Proz. den Geburtenüberschuß von 0.73 Proz. übertraf, während im vorhergehenden Jahre der Geburtenüberschuß 1,08, der Wanderungsüberschuß 0,39 Proz. betrug. Geboren wurden 14087 Kinder, von denen 52,1 Proz. Knaben, 3,4 Proz. tot und 17,6 Proz. unehelich waren. Die Geburtenziffer belief sich auf 32,1 gegenüber 34,5 pro Mille im Jahre 1902, die Sterblichkeitsziffer auf 23,76 gegenüber 22,66 pro Mille 1902. Von 10431 Gestorbenen standen 3536, das sind 33,9 Proz., im ersten Lebensjahre, 872, das sind 8,4 Proz., im ersten Lebensmonat. Im Jahre 1903 wurden 3677 Ehen geschlossen; die Eheschließungsziffer beträgt 8,4 pro Mille und zeigt stetigen Rückgang. Dem Abschnitt betreffend den Gesundheitszustand der Kinder in den Volksschulen entnehmen wir, daß von 7784 untersuchten Lernanfängern (3963 Knaben, 3821 Mädchen) 3048 (1585 Knaben, 1463 Mädchen) als ganz normal, 4736 (2378 Knaben, 2358 Mädchen) als nicht normal bezeichnet wurden. - Von den von der Armendirektion im Berichtsjahre gestellten 130 Anträgen auf Entmündigung wegen Trunksucht wurden 98 bewilligt; 39 Personen begaben sich freiwillig, d. h. ohne Entmündigung, in die Trinkerfürsorge der Armendirektion. - Auf Anregung seitens der statistischen Deputation wurde vom Magistrat die jährliche Ermittelung der leerstehenden Wohnungen beschlossen und eine solche am 24. Oktober 1904 zum ersten Male ausgeführt. Nach dieser Zählung war der Anteil der leerstehenden Wohnungen von bis zwei heizbaren Zimmern unter den leerstehenden Wohnungen überhaupt 1904: 72,2, 1900: 51,1, 1895: 66,4, 1890: 74,5 Proz. "Ihren vollen Wert", bemerkt der Berichterstatter, "werden die Tabellen allerdings erst erlangen, wenn die nächste Grundstücks- und Wohnungsaufnahme Rückschlüsse auf den Bestand an Wohnungen überhaupt und nach einzelnen Kategorien in den verschiedenen Jahreszeiten der Zählperiode zulassen wird."

Tabellarische Übersichten, betreffend den Zivilstand der Stadt Frankfurt a. M. im Jahre 1904. In Verbindung mit dem Stadtarzte bearbeitet durch das statistische Amt der Stadt. Frankfurt a. M. R. Mahlau. 37 S.

Die mittlere Jahresbevölkerung betrug 1904 316 000 Seelen. Im selben Jahre wurden registriert 3543 Eheschließungen, das sind 11,21 pro Mille der Bevölkerung gegenüber 3392 (11,01 pro Mille) im Vorjahre; 9146 Lebend-, 289 Totgeburten, das sind 29,86 pro Mille der Bevölkerung gegenüber 8873 (28,80 pro Mille) im Vorjahre; 5025 Sterbefälle (ohne die Totgeburten), das sind 15,90 pro Mille der Bevölkerung gegenüber 5188 (16,84 pro Mille) 1903. Die absolute Zahl des Geburtenüberschusses 4121 ist die bisher höchste und ist mehr als die Hälfte des gesamten auf 8000 Seelen zu berechnenden Bevölkerungszuwachses. Die die Todesursachen behandelnden Tabellen dieses Heftes sind zum erstenmal von dem neuen Stadtarzt A. Koenig mitbearbeitet. Neu hinzugekommen ist eine Tabelle über die Kindersterblichkeit nach Stadtbezirken in Kombination mit Todesursachen.

F. Kriegel.

Jahrbuch des statistischen Amtes der Stadt Elberfeld für 1903 und 1904. Im Auftrage des Oberbürgermeisters herausgegeben von R. Kuczynski. Teil I: Bevölkerungsund Wirtschaftsstatistik. Elberfeld. A. Martini und Grüttefien. XLIII und 91 S. (3,00 M.)

Das zum erstenmal herausgegebene Jahrbuch soll ein ständiges Publikationsorgan werden. Der immer im März zur Ausgabe gelangende erste Teil wird die Sozial- und Wirtschaftsstatistik, der zweite, der vor Weihnachten erscheinen soll, die Verwaltungs- und Finanzstatistik enthalten.

Die dem Tabellenwerk vorangehenden Erläuterungen bringen interessante Vergleiche der Elberfelder Zahlen mit denen der anderen rheinischen Großstädte und ziehen, wo nötig, auch ältere Daten heran. Die mittlere Bevölkerungszahl Elberfelds belief sich 1903 auf 161 300 (gegenüber 158 500 im Vorjahre), 1904 auf 162 800. Es wurden im Jahre 1903: 1453, 1904: 1534 Ehen geschlossen. Die absolute Zahl der Geborenen (inklusive Totgeburten) war 1903: 5351, 1904: 5320, die der Gestorbenen (inklusive Totgeburten) 3096 und 2857. Die Eheschließungsziffer der Berichtsjahre war 9,0 und 9,4. Verfolgt man die Eheschließungsziffern seit 1895: 8,1; 9,5; 9,3; 9,6; 9,9; 9,4; 9,6; 9,0, so sieht man deutlich die Spiegelung der wirtschaftlichen Konjunktur: das Steigen von der Mitte der 90 er Jahre, den Höhepunkt um die Wende des Jahrhunderts, den Tiefstand 1902 und 1903 und das neue

Anschwellen 1904. Die Geburtenziffer, die im Durchschnitt 1875 bis 1900 noch 39,6, überhaupt von 1810 bis 1901 nie unter 34,0 betragen hatte, sank 1902 auf 32,4, stieg 1903 auf 33,2, um 1904 wieder auf 32,7 zu fallen. Die Sterbeziffer war 1903: 19,2, 1904: 17,5, erreichte damit wieder ihren früheren, nur von 1894 und 1896 übertroffenen niedrigen Stand. Die Säuglingssterblichkeit Elberfelds war stets eine relativ niedrige. Auf je 100 Lebendgeborene kamen im ersten Lebensjahr gestorbene Kinder im Durchschnitt der Jahre 1875 bis 1900: 16,4, 1902 stieg diese Zahl auf 17,0, 1903 fiel sie auf 16,9, 1904 sogar auf 15,8. Eingehend erläutert der Herausgeber noch die Wanderungen und den Wohnungsmarkt.

F. Kriegel.

Münchener Jahresübersichten für 1904. Mitteilungen des statistischen Amtes der Stadt München. Band XIX. Heft 2. München. J. Lindauer. XII und 109 S. (2,00 M.)

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl wird für 1904 mit 524 000, für 1905 mit 530 000 angegeben. Die Abnahme der Eheschließungen, deren Zahl sich 1900 noch auf 6000, 1903 auf 4756 belief, scheint jetzt zum Stillstand gekommen zu sein: im Jahre 1904 wurden 4852 Ehen geschlossen. Dagegen hält der Rückgang der Geburten noch an: im Jahre 1904 wurden 17322 Kinder, 16743 lebend, 579 tot, geboren. Von den lebendgeborenen Kindern waren 4234, von den totgeborenen 211 außereheliche. Die Geburtenziffer ist von 34.4 im Jahre 1903 auf 33,1 im Jahre 1904 gefallen. Der Rückgang der Sterblichkeitsziffer von 20,7 auf 20,5 wird auf Konto der verminderten Säuglingssterblichkeit gesetzt. Während in den Jahrfünften 1880 bis 1900 auf 100 Lebendgeborene 28 bis 33 Sterbefälle im ersten Lebensjahre kamen, sind es im Jahre 1904 nur 22,9. Wesentliche Veränderungen in der Intensität der einzelnen Todesursachen gegenüber den Vorjahren sind nicht zu konstatieren. — Stark zurückgegangen ist die private Bautätigkeit. Neubauten kamen auf das Jahr 1900: 679. 1901: 469, 1902: 375, 1903: 361, 1904 nur noch 156. "Diese Beschränkung der Bautätigkeit ist," wie der Berichterstatter bemerkt, "wohl zum Teil mit einer Abwanderung der Arbeiterbevölkerung Hand in Hand gegangen, andererseits hat dieselbe dazu beigetragen, den Ausgleich zwischen Wohnungsvorrat und Wohnungsbedarf zu fördern." - Die Inanspruchnahme der städtischen Desinfektionsanstalt nimmt stetig zu. Infolge des heißen Sommers weisen die Besuchsziffern der städtischen Frei- und Volksbäder eine beträchtliche Steigerung auf. Den Tabellen über die Lebensmittel entnehmen wir die Zahlen über den Verbrauch an Malz und Bier. Im Jahre 1904 gab es 25 Brauereien (gegen 26 im Vorjahre); an Malz wurden verbraucht 1311858 Hektoliter (1344967), davon zur Braunbierbrauerei 1300324 Hektoliter (1335088). An Braunbier wurde erzeugt 3185794 Hektoliter (3270966), davon wurden 1554182 Hektoliter (1545450) ausgeführt und 1648510 Hektoliter (1745495) in München verbraucht. Das ergibt einen Verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung von 315 Litern, der bisher niedrigsten Ziffer. — Erwähnt sei ferner die Schaffung einer zentralisierten Ortskrankenkasse seit dem 1. Januar 1904, die am 1. Januar 1905 94346 Mitglieder zählte, etwa 69 Proz. aller gegen Krankheit Versicherten.

F. Kriegel.

- Knöpfel, Kurzer Rückblick auf die Sterblichkeitsverhältnisse im Großherzogtum Hessen während des Zeitraums 1863 bis 1900, mit Hinweisen auf andere Staaten, nebst Anhang: Grundsätze der Sterblichkeitsstatistik. Mitteilungen der großherzoglich hessischen Zentralstelle für die Landesstatistik. Nr. 803. April. S. 81 bis 124.
- Derselbe, Die Sterblichkeit in einigen Kreisen des Großherzogtums Hessen und in den Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern, insbesondere die Sterblichkeitsverhältnisse in den Gemeinden Neu-Isenburg und Lampertheim während des Zeitraums 1891/1900. Mitteilungen der großherzoglich hessischen Zentralstelle für die Landesstatistik. Nr. 808. Mai. S. 189 bis 209.

Knöpfel behandelt in der ersten beachtenswerten Studie das Thema nur in großen Umrissen, verspricht jedoch eine umfassendere Behandlung mit Bekanntgabe umfangreicheren Zahlenmaterials in den "Beiträgen zur Statistik des Großherzogtums Hessen". Er weist für einen Zeitraum von etwa 40 Jahren die Gestaltung der Sterblichkeitsverhältnisse nach: ihre Abnahme in den einzelnen Altersklassen, die Beeinflussung der Sterblichkeit durch Geschlecht und Beruf, welch letzterer nur durch Gegenüberstellung von Stadt (Gemeinden mit 2000 Einwohnern und darüber) und Land (Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern) statistisch erfaßbar wird. Er vergleicht die Frauensterblichkeit mit der Männersterblichkeit, die heutige Sterblichkeit mit derienigen vor 40 Jahren und zieht auch die Sterblichkeitsverhältnisse anderer Staaten während der letzten Jahrzehnte zum Vergleich heran. Verfasser ist sich bewußt, daß als Maßstab für die Beurteilung der Gesundheitsverhältnisse einer Bevölkerung die Sterblichkeitsstatistik nur von geringem Werte ist, daß, mangels einer Krankheitsstatistik, nur einige Todesursachen zu diesem Behufe in Betracht kommen. Schließlich stellt er vier Leitsätze für eine praktischen Zwecken dienende Sterblichkeitsstatistik auf. Die Leitsätze finden ihre Anwendung in der zweiten Arbeit, die den Beweis er-

bringen soll, daß die Statistik imstande ist, auch von den Sterblichkeitsverhältnissen einer Gemeinde ein zutreffendes Bild zu geben. "Die Untersuchung der Sterblichkeits- und damit auch der Gesundheitsverhältnisse eines Gebiets oder einer Gemeinde darf sich," so führt Knöpfel aus, "nicht mit der landläufigen Berechnung der allgemeinen Sterbeziffern begnügen, vielmehr sind vor allem die einzelnen Altersklassen der beiden Geschlechter zu berücksichtigen, sodann dürfen nur gleichartige Gebiete, also z. B. nicht ohne weiteres die zufällig zusammengesetzten Verwaltungsbezirke untereinander verglichen werden. Außerdem ist die Untersuchung der Sterblichkeit durch die Todesursachenstatistik zu ergänzen. Ferner ist es zweifellos notwendig, daß die Sterblichkeitsstatistik, wenn sie praktisch wertvolle Ergebnisse zeitigen soll, von den bisher üblichen Untersuchungen allgemeiner Art mehr zu eingehenderen Einzeluntersuchungen übergehen muß. Diese hätten sich auf kleinere Gebietsteile und auf spezielle Ursachen der Sterblichkeit zu erstrecken . . . . "

F. Kriegel.

Statistisches Jahrbuch der Schweiz. Herausgegeben vom statistischen Bureau des eidgenössischen Departements des Innern. Jahrgang XIII. 1904. Bern. Kommissionsverlag A. Francke. 366 S. (6,00 M.)

In den uns hier besonders interessierenden Abschnitten sind einige Übersichten neu hinzugekommen. Im Abschnitt Bevölkerung: Unterscheidung der gesamten Wohnbevölkerung, der Schweizerbürger und der Ausländer nach Jahrfünften der Geburt, nach dem Geschlecht und dem Familienstande - kantonsweise Ausscheidung der Schweizerbürger von 1900 nach ihrem Heimatkanton und der Kantonsbürger nach dem Verhältnis zu ihrem Wohnort - Unterscheidung der im Auslande geborenen Einwohner der Schweiz nach ihrem Geburtslande und nach ihrem Wohnkanton - das Stärkeverhältnis der beiden Geschlechter am 1. Dezember 1900 verglichen mit den früheren Zählungen. Im Abschnitt Bevölkerungsbewegung: die Gesamtzahl der im Alter von 15 und mehr Jahren gestorbenen Männer, unterschieden nach Berufsund Altersgruppen 1879 bis 1890 - die Gesamtzahl der im Alter von 15 und mehr Jahren an Lungenschwindsucht gestorbenen Männer, unterschieden nach Beruf und Altersgruppen 1879 bis 1890 — die Gesamtzahl der im Alter von 15 und mehr Jahren infolge von Selbstmord gestorbenen Männer, unterschieden nach Beruf und Altersgruppen 1879 bis 1890 — die Gesamtzahl der im Alter von 15 und mehr Jahren infolge Verunglückung gestorbenen Männer, unterschieden nach Beruf und Altersgruppen 1879 bis 1890. Und endlich im Abschnitt Gesundheitswesen: die Totgeburten in 18 größeren städtischen Gemeinden während der Jahre 1900 bis 1903, ausgeschieden nach ihren Ursachen. In dieser Übersicht werden sehr eingehend die Ursachen der Totgeburten behandelt und die in Gebäranstalten und Privatwohnungen vorgekommenen getrennt. Wir geben hier die zusammenfassenden Zahlen:

| Ursachen           | In Gebäranstalten |      |      |      |                     | In   | Privatwohnungen |      |      |                     | Total |      |      |      |                     |
|--------------------|-------------------|------|------|------|---------------------|------|-----------------|------|------|---------------------|-------|------|------|------|---------------------|
| der<br>Totgeburt   | 1900              | 1901 | 1902 | 1903 | 1900<br>bis<br>1903 | 1900 | 1901            | 1902 | 1903 | 1900<br>bis<br>1903 | 1900  | 1901 | 1902 | 1903 | 1903<br>bis<br>1900 |
| Krankheiten der    |                   |      |      |      |                     |      |                 |      |      |                     |       |      |      |      |                     |
| Mutter             | 43                | 45   | 56   | 49   | 193                 | 51   | 57              | 65   | 42   | 215                 | 94    | 102  | 121  | 91   | 408                 |
| Anomalien der Pla- |                   | !    | i '  | '    | į '                 | '    |                 |      |      |                     | ŀ     |      |      |      | !                   |
| centa              | 31                | 33   | 38   | 38   | 140                 | 30   | 49              | 45   | 40   | 164                 | 61    | 82   | 83   | 78   | 304                 |
| Krankheiten des    |                   | '    | '    | '    | '                   | '    |                 |      |      |                     |       |      |      |      | ĺ                   |
| Fötus              | 20                | 9    | 11   | 10   | 50                  | 23   | 39              | 26   | 19   | 107                 | 43    | 48   | 37   | 29   | 157                 |
| Früh- und Tot-     |                   |      |      |      |                     | •    |                 |      |      |                     |       |      |      |      | 1                   |
| geburten           | 79                | 60   | 71   | 90   | 300                 | 340  | 327             | 311  | 267  | 1245                | 419   | 387  | 382  | 357  | 1545                |
| Beckenanomalien    | 30                | 36   | 36   | 23   | 125                 | 26   | 37              | 24   | 24   | 111                 | 56    | 60   | 60   | 47   | 236                 |
| Abnorme Lagen      | 19                | 24   | 23   | 17   | 83                  | 74   | 77              | 73   | 70   | 294                 | 93    | 96   | 96   | 89   | 37                  |
| Anderweite Ur-     | į.                |      |      | '    | '                   |      | i               | 1    |      |                     |       |      |      |      | 1                   |
| sachen             | 35                | 28   | 45   | 23   | 131                 | 84   | 87              | 85   | 76   | 332                 | 119   | 130  | 130  | 99   | 463                 |
| Total:             | 257               | 235  | 280  | 250  | 1022                | 628  | 673             | 629  | 538  | 2468                | 88ō   | 908  | 909  | 788  | 3490                |

F. Kriegel.

Die Ergebnisse der eidgenössischen Volkszählung vom 1. Dezember 1900. Band II: Die Unterscheidung der Bevölkerung nach dem Geschlechte, nach dem Familienstande und nach dem Alter. Vom statistischen Bureau des eidgenössischen Departements des Innern. Schweizerische Statistik. Lieferung 145. Bern. In Kommission bei A. Francke. 31 und 406 S. (10,00 M.)

Das Tabellenwerk des vorliegenden zweiten Bandes zerfällt in zwei Teile. Im ersten finden sich die unmittelbaren Zählergebnisse für die ganze Schweiz, die einzelnen Kantone und Bezirke und die 19 größeren Städte. Der zweite Teil bringt die vergleichenden Tabellen, die eine reiche Kombination der unmittelbaren Zählergebnisse nach zeitlichen und örtlichen Momenten aufweisen.

Zum erstenmal erhoben wurden die Verhältnisse der ehemündigen Bevölkerung mit Bezug auf den Familienstand, wobei zu bemerken, daß laut Bundesgesetz vom 1. Januar 1876 das Alter der Ehemündigkeit für das männliche Geschlecht das vollendete 18. Lebensjahr, für das weibliche Geschlecht das vollendete 16. Lebensjahr ist. Folgende

Tabelle (Seite 2\*) gibt die Zahl der ehemündigen Bevölkerung der Schweiz

| Ehemindige Wohn-<br>bevölkerung |         | <b>Män</b> nliche | Persone        | n               | •       | 0                |                |                 |
|---------------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|---------|------------------|----------------|-----------------|
|                                 | ledig   | ver-<br>heiratet  | ver-<br>witwet | ge-<br>schieden | ledig   | ver-<br>heiratet | ver-<br>witwet | ge-<br>schieden |
| Berhaupt                        | 408 626 | 542 117           | 61 065         | 5157            | 450 568 | 539 598          | 144 532        | 9267            |
| hweizerbürgerliche              | 341 286 | 476 951           | 56 679         | 4881            | 393 311 | 480 768          | 132 838        | 8670            |
| nsländische                     | 67 340  | 65 166            | 4 386          | 276             | 57 257  | 58 830           | 11 694         | 597             |
| nf 1000 Personen:               | 1       |                   |                | [<br>           |         |                  |                |                 |
| berhaupt                        | 402     | 533               | 60             | 5               | 394     | 472              | 126            | 8               |
| hweizerbürgerliche              | 388     | 542               | 64             | 6               | 387     | 473              | 131            | 9               |
| usländische                     | 491     | 475               | 32             | 2               | 446     | 458              | 91             | 5               |

Die Tabelle zeigt, daß es unter den erwachsenen Ausländern verhältnismäßig mehr Ledige gibt als unter den erwachsenen Schweizern. Dem Tabellenwerk vorangestellt ist ein namentliches Verzeichnis der neunzigjährigen Einwohner der Schweiz vom 1. Dezember 1900 mit Angabe der seither eingetretenen Sterbefälle unter denselben. Die Altersangaben dieser Greise sind amtlich nachgeprüft, also zuverlässig, ihre Zahl belief sich auf 563; inzwischen sind 502 von ihnen gestorben. Im Anhang des Bandes finden wir eine Tabelle über die Altersverhältnisse der zusammenlebenden Ehepaare 1900 und einige graphische Darstellungen: die Verteilung der Bevölkerung nach dem Alter für Stadt und für Land — die Häufigkeit der im Kindesalter — im Alter der Erwerbsfähigkeit — im Greisenalter stehenden Bevölkerung — die Häufigkeit der Verehelichung — die Häufigkeit frühzeitiger Verehelichung — und die Verteilung der Bevölkerung jeden Bezirkes nach dem Geschlechte

F. Kriegel.

Die Bewegung der Bevölkerung in der Schweiz im Jahre 1903. Schweizerische Statistik. Lieferung 143. Herausgegeben vom statistischen Bureau des eidgenössischen Departements des Innern. Bern. Kommissionsverlag A. Francke. 32 S. (2.00 M.)

Das Heft bringt eine kantonsweise und bezirksweise Übersicht der Eheschließungen und -lösungen, der Geburten und Sterbefälle im Jahre 1903, eine kantonsweise und eine bezirksweise Übersicht der Sterbefälle im Jahre 1903, unterschieden nach den wichtigsten Todesursachen — und als Beilagen: die Geburten und Sterbefälle des

Jahres 1903 in den größeren städtischen Gemeinden und Scheidungen und Nichtigerklärungen von Ehen im Jahre 1903. Die Wohnbevölkerung berechnet auf Mitte 1903 belief sich auf 3 391 645. Ehen geschlossen wurden 25 283. Geboren wurden 97 119 Kinder, davon lebend geboren und in der Ehe 45848 Knaben, 43995 Mädchen, außerehelich 1988 Knaben, 1993 Mädchen, totgeboren in der Ehe 1759 Knaben, 1329 Mädchen, außerehelich 114 Knaben, 93 Mädchen. Es starben 59626 — 30354 männliche, 29272 weibliche — Personen; nicht mitgezählt sind hier die Totgeburten. Im Alter von weniger als einem Monat standen 5071, im Alter von einem bis elf Monaten 7435 verstorbene Kinder. Unter den Todesursachen nimmt die Lungentuberkulose die erste Stelle ein mit 6381 Fällen (andere tuberkulöse Erkrankungen: 2585); es folgen Carcinom mit 4229, angeborene Lebensschwäche mit 3987, Magen- und Darmkatarrh der kleinen Kinder mit 3812 Fällen. In 2080 Fällen wurde die Todesursache nicht ärztlich bescheinigt.

F. Kriegel.

Die Haushaltungs- und Familienstatistik in den Großstädten. Anhang: Sterblichkeitstafeln Österreichs auf Grund der Volkszählung vom 31. Dezember 1900.

Bearbeitet von der kaiserlich königlich statistischen Zentralkommission. Österreichische Statistik. Band 65. Heft 5. XXXIV und 171 S. Wien. K. Gerold's Sohn.

Wir besprechen hier nur die Sterblichkeitstafeln. Es sind für die einzelnen Altersiahre Sterbenswahrscheinlichkeiten berechnet und zwar für die Periode 1895 bis 1900 und 1900 bis 1901. Für die erstere Periode wurden die Bevölkerungsziffern in der Weise gewonnen. daß durch Zuzählung der in den betreffenden Altersperioden Gestorbenen die Zahlen der Lebenden für jedes Jahr bis 1895 zurück festgestellt wurden, für die Periode 1900 bis 1901 wurde die Zahl der dem Sterben Ausgesetzten durch Zuschlag der im vorangehenden Jahr jeden Geburtsjahrgangs Gestorbenen zu den bei der Volkszählung ermittelten Werten gewonnen. Bei beiden Berechnungen zeigen sich große Ungleichheiten, die vor allem auf die Anhäufung bei den runden Altersjahren und bei der Berechnung für 1895 bis 1900 auch auf die Wanderungen zurückzuführen sind. Da zu einem Ausgleich dieser Störung nach v. Inama-Sternegg alle Anhaltspunkte fehlen und daher ein solcher ein ganz willkürlicher mathematischer Akt wäre, so wurde ein Ausgleich nicht vorgenommen. Es mußte daher auch auf die Herstellung einer Absterbeordnung verzichtet werden.

Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VI. Jahrgang. 1903. Redigiert von G. Thirring, Vizedirektor des kommunalstatistischen Bureaus. Budapest. Kommunalstatistisches Bureau. Kommissionsverlag von Puttkammer & Mühlbrecht. Berlin. XX und 301 S. (6,00 Kr.)

Nach dem Vorwort ist die jährliche Herausgabe des Jahrbuches nunmehr gesichert. Gegenüber den früheren Jahrgängen bringt der vorliegende eine detailliertere Behandlung der Todesursachen. Neu hinzugekommen sind u. a. Tabellen über die Ehescheidungen, über die Fruchtbarkeit der Ehen, die Fehlgeburten und die Sanitätsverhältnisse des Militärs.

Die Bevölkerung von Budapest zählte am 31. Dezember 1900 734165. Die fortgeschriebenen Zahlen waren 1902 767611, 1903 790529 und 1904 813399. Bezüglich der Daten der Bevölkerungsbewegung ist zu bemerken, daß seit 1895 das statistische Material der Geburten und Eheschließungen nicht mehr den kirchlichen, sondern den Staatsmatrikeln entstammt. Die Angaben über die Fehlgeburten wie die Mortalitätsstatistik werden von den Bezirksphysici erbracht. Im Jahre 1903 wurden 6358 Ehen geschlossen. Die Eheschließungsziffer ist dieselbe wie im Vorjahre: 8,4. Es kamen 22 210 Einzelund 215 Zwillingsgeburten vor, es wurden somit 22640 Kinder geboren, davon lebend in der Ehe 8213 Knaben, 7765 Mädchen, außerehelich 3105 Knaben, 2840 Mädchen, tot in der Ehe 272 Knaben, 205 Mädchen, außerehelich 114 Knaben, 126 Mädchen. Die Geburtenziffer ist von 30.9 im Jahre 1902 noch weiter gesunken bis auf 28.6. Fehlgeburten — als Fehlgeburt wird seit 1895 jede Geburt bis zum vollendeten 7. Schwangerschaftsmonat gerechnet, während vordem der 6. Monat als Grenze galt — wurden 2473 gezählt, davon 1151 unbestimmbaren Geschlechts, 778 männliche, 544 weibliche. Es starben im Berichtsjahre 15059 Personen, 8076 männliche, 6983 weibliche. Die Sterbeziffer ist von 19,2 im Vorjahre auf 19,0 zurückgegangen. Unter den Gestorbenen standen im Säuglingsalter 3128, d. s. 20,7 Proz. aller Gestorbenen; auf 1000 Lebendgeborene fielen 142,7 im ersten Lebensjahr wieder verstorbene Kinder. Mit Ausnahme von Scharlach und Diphtherie, bei denen eine bedeutendere Zunahme zu konstatieren ist zeigen die übrigen Todesursachen keine erheblichen Abweichungen gegen die Vorjahre. Dem Abschnitt Prostitution entnehmen wir, daß 21 öffentliche Häuser mit 281 Prostituierten gezählt wurden, 1180 Prostituierte wohnten privatim. Unter ärztlicher Überwachung standen 1412 Prostituierte, die Zahl der ärztlichen Untersuchungen belief sich auf 146048. — Von 21625 Schülern der kommunalen Elementarschulen waren nur 541 vom Turnen befreit; leider fehlen hier zur Vergleichung die betreffenden Zahlen der Schüler höherer Schulen.

- Körösy, J. v., Die Sterblichkeit der Haupt- und Residensstadt Budapest in den Jahren 1901 bis 1905 und deren Ursachen. II. (tabellarischer) Teil. Heft 3: 1903. VIII und 69 S. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht. (1,00 M.)
- Derselbe, Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901 bis 1905 und deren Ursachen. Heft 4: 1904. VIII und 75 S. (1,00 M.)

Die Hefte, die seit 1901 in der vorliegenden Form erscheinen, haben in den letzten zwei Jahren einen bedeutenden Zuwachs erfahren, auch die Gesamteinteilung ist eine andere geworden, wobei wir namentlich hervorheben, daß bei manchen Abschnitten (z. B. Sterblichkeit nach Wohnbezirken, nach Wohlhabenheit, nach Wohnungslage usw.) die Sterbefälle nicht bloß für die natürlichen Todesursachen, sondern auch für die gewaltsamen ausgezählt sind, was früher nicht der Fall war. Zahlreiche neue Tabellen sind eingefügt, ein großer Teil derselben bezieht sich auf die Sterblichkeit nach dem Berufe. Erheblich bereichert wurde die Statistik der Tot- und Fehlgeburten; bezüglich der Erhebung des Geschlechts bei letzteren ist eine Änderung dahin eingetreten, daß erst von den Früchten des 4. Lebensmonats an das Geschlecht erhoben wird, so daß falsche Angaben nicht mehr möglich sind.

F. Prinzing.

- Statistisch Jaarboek der Gemeente Amsterdam. Uitgegeven door het Bureau van Statistiek der Gemeente. 8° Jaargang 1903 en 1904. Eerste Helft. Amsterdam. J. Müller. XXIV, 332 und 10 S. (2,00 f.)
- Algemeen Register op de Statistische Jaarboeken over de Jaren 1895—1902. Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam. Amsterdam. J. Müller. 43 S. (0,40 f.)

Der vorliegende Jahrgang umfaßt zwei Berichtsjahre, er leitet eine neue Serie ein. Dem rührigen Direktor des Amtes, Ph. Falkenberg, ist es gelungen, weit zurückliegendes Material aufzudecken und für eine retrospektive Betrachtung zu verwerten. Besonders der die Bevölkerung behandelnde Abschnitt hat dadurch eine wesentliche Änderung erfahren; mehrere Tabellen bringen das Zahlenmaterial eines Zeitraums von 100 Jahren. Um einerseits solche interessanten Rückblicke zu ermöglichen, andererseits den dem Jahrbuch vorgeschriebenen Umfang nicht zu überschreiten, mußten die Verhältniszahlen eine Einschränkung erfahren.

Die Bevölkerung Amsterdams zählte 1903 546 534, 260 590 männliche, 285 944 weibliche Personen, 1904 551 415, 263 151 männliche,

288 264 weibliche. 1903 wurden 4096, 1904 4016 Ehen geschlossen. Geboren wurden (ohne Totgeburten) 1903 15 222 Kinder, 7867 Knaben, 7355 Mädchen, 1904 14 874 Kinder, 7769 Knaben, 7105 Mädchen. Es starben 1903 7590, 3892 männliche, 3698 weibliche Personen, 1904 8303, 4226 männliche, 4077 weibliche Personen. Die Geburtenziffer war in den beiden Berichtsjahren 28,0 und 27,1; sie hat damit den bisher niedrigsten Stand erreicht. Die Sterbeziffer war 13,9 und 15,1; sie hatte mit 13,9 den tiefsten Stand. Der Geburtenüberschuß belief sich auf 14,1 und 12,0. Es zogen zu 1903 27326, 1904 26859 Personen oder auf 1000 Einwohner berechnet: 50,4 und 48,9; es zogen weg 27271 und 28565 Personen, d. s. 50,3 und 52,0 auf 1000 Einwohner; das ergab für 1903 einen Zuzugsüberschuß von 0,1 Promille und für 1904 einen Wegzugsüberschuß von 3,1 Promille. Die gesamte Bevölkerungszunahme betrug 1903 14,2, 1904 8,9 auf 1000 Einwohner.

Im Anhang des Jahrbuchs finden wir eine vergleichende Betrachtung der Sterbefälle und der Sterbefälle der Säuglinge (d. h. der unter 1 Jahr stehenden Kinder) während der Jahre 1875 bis 1900, verteilt auf die einzelnen Monate für einige Gemeinden und Staaten (Amsterdam, Niederlande, Frankreich, Deutschland, München).

Das Algemeen Register bringt ein detailliertes Verzeichnis der in 7 Jahrgängen des Jahrbuchs behandelten Materie und gewährt dadurch einen schätzbaren Überblick über die rege Tätigkeit des Amtes.

F. Kriegel.

#### Ш.

## Morbidität, Prophylaxe und Krankenfürsorge.

Félix, J., Les épidémies et les maladies contagieuses au XX' siècle. Paris. Vigot frères. 304 S. (3,50 Fr.)

Nach einer Einleitung über allgemeine Biologie gibt Félix eine Darstellung der häufigsten endemischen und epidemischen Krankheiten nach Ursache, Erscheinungsweise und Bekämpfung. Es handelt sich um eine ganz geschickte kompilatorische Zusammenstellung zur Belehrung von Laien, die aber oft aus zweiter Hand schöpft und daher von kleinen sachlichen Irrtümern nicht frei ist. Für deutsche Leser ist die gewaltsame Verbindung der Aufgaben der Hygiene mit den Forderungen des politischen und religiösen Radikalismus in der vom Autor beliebten Form unerträglich. So folgt bei der Cholera auf die

nackte Zahlenangabe der Todesfälle auf den Philippinen unmittelbar die gesperrte Erklärung vom Zusammenbruch der Dogmen und der Metaphysik dank den Fortschritten der Naturwissenschaft, deren Studium den Kindern die Fabeln der Bibel und die Irrtümer des Katechismus ersetzen solle. Daran schließt sich dann eine bilderreiche Betonung des Zusammenhanges zwischen Gelehrtenarbeit, sozialem Kollektivismus, Weltfrieden und Menschenglück. Ähnliches wiederholt sich bei anderen Seuchen.

A. Gottstein.

Kamen, L., Die Infektionskrankheiten rücksichtlich ihrer Verbreitung. Verhütung und Bekämpfung. Kurzgefaßtes Lehrbuch für Militärärzte, Sanitätsbeamte und Studierende der Medizin. Militärärztliche Publikationen. Nr. 83. Wien. J. Safár. (In etwa sieben Lieferungen.) Lieferung 1. S. 1—64. (1,50 M.)

Kamen gibt einen kurzgefaßten Abriß über die Infektionskrankheiten. Es bespricht zunächst die allgemeine Prophylaxe derselben. Objektiv stellt er die verschiedenen Theorien über die Entstehung der Infektionskrankheiten nebeneinander an die Spitze der Betrachtung. Im nächsten Abschnitt werden die Schutzmaßregeln erörtert, sowohl die internationalen, als auch die nationalen und lokalen. Anzeigepflicht, Notierung werden besprochen, weiterhin die Assoziierung, die persönliche Prophylaxe und die notwendigen Maßnahmen bei der Armee. Der nächste große Abschnitt ist der Desinfektion gewidmet. Dieses Kapitel ist, mit zahlreichen Abbildungen versehen, besonders übersichtlich zusammengestellt.

O. Neumann.

Ascher, L., Der Einfluß des Rauches auf die Atmungsorgane. Eine sozialhygienische Untersuchung. Stuttgart. F. Enke. 66 S. (1,60 M.)

In der vorliegenden Monographie faßt Ascher die Ergebnisse seiner früheren, hier besprochenen Arbeiten zusammen über die Zunahme der akuten nicht tuberkulösen Respirationskrankheiten und das Zustandekommen dieser Zunahme durch die Luftverunreinigung infolge stärkeren Gehalts an Kohlenrauch, welchen die Zunahme der Industrie herbeiführt. Auch an der Tuberkulose macht sich die Einwirkung geltend, wenn auch nicht durch Zunahme der Todesfälle, so doch durch Herabsetzung des Sterbealters der Tuberkulösen. Der Rauch bewirkt also eine Disposition für akute Lungenkrankheiten

und beschleunigt den Verlauf der Tuberkulose. Die zur Stütze der Theorie gemachten Tierversuche, von denen Ascher schon früher gesprochen, gibt er hier ausführlich wieder. Danach starben tuberkulösgemachte Kaninchen, die viel Rauch eingeatmet haben, früher als solche, welche weniger Rauch eingeatmet hatten. Andere Kaninchen, welche mäßige Mengen Rauch geatmet hatten, bekamen durch Inhalation von Aspergillus Lungenentzündungen, die Kontrolltiere nicht.

Ascher findet bei Finkelburg (1882) in einer "merkwürdigerweise vergessenen Arbeit" eine Stütze seiner Ansichten. Wäre er weiter zurückgegangen, so hätte er entdeckt, daß vor 200 Jahren, als die Steinkohlenfeuerung in London Eingang fand und von da nach Deutschland kam, die gleiche Frage der Zunahme der "Phthisis" durch Steinkohlenrauch eifrig besprochen wurde und zwar bald im Sinne Ascher's, bald im entgegengesetzten. Der berühmte Hallenser Kliniker F. Hoffmann schrieb sogar eine Arbeit "De vapore carbonum fossilium innoxio", er fand im Kohlenstaub ein Luftreinigungsmittel und behauptete, daß seither die Infektionskrankheiten und sogar die Phthisis abnähmen. (Kundmann, Rariora naturae et artis in re medica. 1737. S. 1286.)

A. Gottstein.

- Geschäftsbericht des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte in Lübeck für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1904. 63 S.
- Die Handhabung des Heilverfahrens bei Versicherten (§§ 18 und 47 Absatz 2 des Invalidenversicherungsgesetzes) und die Unterbringung von Rentenempfängern in Invalidenheime durch die Landesversicherungsanstalt der Hansestädte in Lübeck im Jahre 1904 sowie die Jahresberichte über die Heilstättenanlagen. 47·S.
- Ergebnisse des von der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte in Lübeck eingeleiteten Heilverfahrens bei lungenkranken Versicherten bis Ende 1904. 47 S.

Die drei Aufsätze entsprechen in Form und Inhalt den vorausgegangenen, in den früheren Jahrgängen des Jahresberichts besprochenen Berichten. Nr. 1 weist auf ein weiteres Steigen der Invalidenrenten hin und ist von allgemeinem Interesse durch die Statistik der Invaliditätsursachen. Von Bedeutung ist die Neuerung der in der Tuberkulosefrage so rührigen Verwaltung, ihr Material über das Vorhandensein von Tuberkuloseerkrankungen allen Stellen

mitzuteilen, die an der Bekämpfung der Volkskrankheit beteiligt sind. Aufsatz 2 ist von allgemeinerem Interesse durch die Berichte der die Heilstätten der Anstalt leitenden Ärzte, welche interessante Beiträge zur Beschäftigungsfrage und zur Handhabung der Disziplin bringen. Am wichtigsten als Beitrag zur Beurteilung des Nutzens der Heilstättenbehandlung bei der Tuberkulose ist der auch dem Umfange nach größte dritte Bericht mit seiner umfangreichen Tabellenanlage. Hier hat die Einteilung der Kranken nach der Schwere des Leidens entsprechend den Vorschlägen des Reichsgesundheitsamts eine Änderung erfahren. Die tabellarische Verwertung der Erfolge in bezug auf Erwerbsfähigkeit und Untersuchungsbefund geht bis zum Jahre 1893 zurück, bringt aber in seinen Ergebnissen nichts wesentlich Neues. Von Interesse ist, daß nur bei 10,85 Proz. (8,91 männliche, 14,64 weibliche) eine durch angeborene oder erworbene Vorgänge hervorgerufene körperliche Veranlagung festgestellt wurde. dies Ergebnis, bei dem ja ein subjektiver Faktor nicht ganz auszuschalten ist, entspricht den früheren Mitteilungen hanseatischer Ärzte

A. Gottstein.

Kuthy, D., Zur Beschäftigung der Heilstättenpfleglinge. Separatabdruck aus der Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen. VII und 5 S.

Kuthy entwickelt die psychischen Gründe, die bei einer so chronischen Krankheit, wie die Tuberkulose, für regelmäßige Beschäftigung sprechen; er empfiehlt aber weniger zwangsweises Arbeitenlassen, als zweckmäßige freiwillige Betätigung durch Auswahl des Arztes unter Berücksichtigung der Neigungen des Kranken und mit Bevorzugung der viel mehr zerstreuenden körperlichen Arbeit.

A. Gottstein.

First Annual Report of the Henry Phipps Institute. For the study, treatment and prevention of tuberculosis. February 1. 1903. to February 1. 1904. Philadelphia. Henry Phipps Institute.

Das von H. Phipps in Philadelphia gegründete Institut zum Studium der im Titel genannten Aufgaben ist Laboratorium und Spezialkrankenhaus zugleich und zieht namhafte Autoren zu Vorträgen über die Tuberkulose heran. Der vorliegende Bericht über das erste Betriebsjahr ist mit Photogrammen über die Einrichtung prachtvoll ausgestattet, er bringt die Zusammenstellung der Ergebnisse der Behandlung, klinische Mitteilungen über Komplikationen

und Sektionsbefunde, eine große statistische Arbeit über die Tuberkulose in Philadelphia von Irwin, welche im Gegensatz zu deutschen
Zuständen eine Abnahme der Krankheit auch bei jüngeren Kindern
zeigt und schließlich den Abdruck der im Institut gehaltenen Vorlesungen, nämlich von Trude au über das Sanatorium am Saranacsee,
Osler über Wohnung und Tuberkulose, Woodhead über Anatomie
und Histologie der Phthise, Biggs über behördliche Kontrolle und
Maragliano über spezifische Therapie.

A. Gottstein.

# Hellpach, W., Prostitution und Prostituierte. Berlin. Pan-Verlag. 42 S. (1,00 M.)

Die Prostitution ist ein städtisches Ding, sie ist noch heute dem Lande fremd und wuchs und blühte bei den verschiedenen Völkern des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit, sobald dort das Städteleben zu Wachstum und Blüte kam. Ist die Prostitution ursprünglich durch die Nachfrage von seiten der Männer erst geschaffen worden, so bildet sie, wenn sie einmal zu voller Entwicklung gelangt ist, ein im allgemeinen konstantes Angebot, nach dem sich die Nachfrage einzurichten pflegt. Was treibt nun jahraus, jahrein hunderte. ja tausende von Frauen in die Reihen der Prostitution? Weder die anthropologische, noch die ökonomische Deutung reicht zu einer befriedigenden Erklärung aus. Auch eine bloße Kombination beider Auffassungen hält Hellpach für unzureichend, obwohl uns seine Auffassung von der Prostitution als einer sozialpsychologischen und vielleicht sozialpathologischen Erscheinung im wesentlichen nichts anderes als eine solche Kombination scheint. Sozial pathologisch ist die Prostitution nach ihm insofern, als sie sich aus der angeborenen oder überhaupt beim Eintritt der Geschlechtsreife vorhandenen seelischen Abnormität vieler Mädchen erklärt, die durch soziale Funktionen die entscheidende Wendung empfängt, d. h. ein Teil des Prostituiertenmaterials wird geboren; was aber nun von diesem Material wirklich zur Prostituierung gelangt, das wird durch ökonomische Momente bestimmt. In der Hauptsache aber ist das Phänomen doch sozialpsychologischer Art, insofern als für das Gros der Prostituierten eine ursprüngliche abnorme Anlage nicht mehr erkannt werden kann und für dieses Gros die Ursache seiner Prostituierung in dem Mangel an sittlicher Erziehung gesehen werden muß, mit dem sich oft noch eine frühzeitige und beständige Einwirkung unsittlicher Erlebnisse verbindet. Fast niemals aber reicht Not allein hin, um ein intaktes Weib zum Verkauf ihres Leibes zu veranlassen; fast immer sind die, die sich feilbieten, für dieses Ende durch eine Reihe von Zwischen126 D. Referate.

stationen präpariert, und auch der Anfang zum Abrutsch knüpft bei kaum einem Drittel der Prostituierten an rein ökonomische Momente an; zwei Drittel müßten — lediglich als Wirtschaftssubjekte betrachtet — nie den Weg gehen, den sie gehen, und ihr Verhängnis ist wesentlich — "sittliches Verhängnis".

Aus diesen Anschauungen Hellpach's ergibt sich auch seine Meinung über die einzuschlagende "Prostitutionspolitik". Die Prostitution von der Nachfrage her bekämpfen zu wollen, hält er für ein völlig aussichtsloses Unternehmen. Beim Angebot allein sei der Hebel anzusetzen. Und zwar fordert er eine völlige Umgestaltung der Erziehung der Mädchen niederen Standes: das Weib dieser Schichten der Arbeit zu entreißen und dem Hause wiederzugeben; sein ganzes Aufwachen auf die altmodische Dreiheit der Hausfrau, Gattin und Mutter zuzuschärfen: "Verbürgerlichung der arbeitenden Massen, bürgerliche Ehe, bürgerliche Lebenshaltung", sowie ländliche Kolonisation sind die Hauptpunkte seines Programms. Auf solche Ausführungen eingehend zu erwidern, muß wegen der Wichtigkeit und des Umfanges dieser Aufgabe einer eigenen Arbeit vorbehalten bleiben: in diesem Referat ist für eine derartige Kritik kein Raum. Es mag genügen, den Standpunkt Hellpach's im wesentlichen skizziert zu haben, um dadurch einerseits festzustellen, daß die vorliegende Arbeit eine sehr gründliche und anregende ist, andererseits in vieler Hinsicht zu entschiedenem Widerspruch herausfordert. Aus diesen Eigenschaften ergibt sich, daß die Lektüre des Originals warm empfohlen werden kann.

A. Blaschko.

Kampffmeyer, P., Die Prostitution als soziale Massenerscheinung und ihre sozialpolitische Bekämpfung. Berlin. Buchhandlung Vorwärts. 123 S. (1,50 M.)

Auch Kampffmeyer betont in seiner Broschüre den innigen Zusammenhang des städtischen Lebens mit der Prostitution, obwohl er hervorhebt, daß zum Zustandekommen einer umfangreichen Prostitution noch das Nebeneinanderleben zahlreicher Angehöriger verschiedener Bevölkerungsschichten gehört. Daher trifft man auch in den rein industriellen Bezirken Westfalens und Oberschlesiens, wo das Bürgertum relativ gering vertreten ist, keine ausgedehnte Prostitution. Die Vorschläge Kampffmeyer's, die er übrigens schon als Referent auf dem Frankfurter Kongreß der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 1903 gemacht hat, gipfeln in einer systematischen Wohnungsinspektion, die sich insbesondere auch der Wohnungen der Prostituierten anzunehmen hätte. Von großem Interesse ist auch seine Darlegung der Mißstände, wie sie

heute trotz unseres sogenannten Jugendfürsorgegesetzes in der Erziehung sittlich gefährdeter und verwahrloster Jugend bestehen. Er verlangt - hier in Übereinstimmung mit den namhaftesten Pädagogen und Soziologen wie Klumker, Spann, Plass, Taube u. a. eine gründliche Umgestaltung der Fürsorgeerziehung und des Vormundschaftswesens. Die Vormundschaft, fordert er, muß in den Händen eines mit öffentlichen Mitteln ausgestatteten Instituts liegen, das von pädagogisch-sachverständigen Männern und Frauen geleitet wird, das durch ständige Verbindung mit tüchtigen für die Kindererziehung und für die gewerbliche Schulung der heranwachsenden Jugend geeigneten Elementen erst wirklich geordnete Lebens- und Erziehungsbedingungen für die vaterlosen Söhne und Töchter unseres Volkes schaffen kann, eines Institutes, welches zugleich auch für uneheliche Kinder die Herbeischaffung der Alimentationsmittel ermöglicht, bzw. beschleunigt. Was er sonst über die Begründung einer Mutterschaftsversicherung, der beruflichen Kollektivvormundschaft und die Beteiligung der Lehrer an diesem Amt, die Reform der Fürsorgeerziehungsinstitute und Rettungsanstalten für Prostituierte sagt, ist in hohem Maße beherzigenswert.

A. Blaschko.

## Bettmann, S., Die ärztliche Überwachung der Prostituierten. Jena. Gustav Fischer. IV und 280 S. (7,00 M.)

Die Schrift bildet den siebenden Band des "Handbuch der Sozialen Medizin" und gibt ein ziemlich vollständiges Bild über die Prostitutionsfrage. Wenn Verfasser als Arzt den speziell medizinischen Teil in den Vordergrund der Abhandlung stellt, so tut er dies, ohne die anderen Gesichtspunkte der Frage unberücksichtigt zu lassen. Er beschränkt sich in der Arbeit nicht lediglich auf ein Referat, sondern nimmt zu allen Problemen persönliche Stellung. Es ist besonders hervorzuheben, daß sich Bettmann von dem Standpunkte des Realen nicht entfernt und all die Utopien und Phantastereien, die in dieser Frage in seltenem Umfange geleistet werden, verwirft. Mit anderen betont Bettmann, daß zum Schutz der Allgemeinheit wie in manchen Fällen zum eigenen Vorteil des Individuums den Geschlechtskranken der Eintritt ins Krankenhaus erleichtert werden muß. Hierzu ist u. a. nötig, daß mit vielen, heute fast unglaublich erscheinenden Vorurteilen, die nach Ansicht des Referenten nicht nur in den Köpfen von Verwaltungsbeamten, sondern auch bei manchen "Nichtspezialärzten" gegen diese Kategorie von Kranken angetroffen werden, gründlich aufgeräumt wird. Einverstanden erklärt sich Referent mit dem Autor, wenn er für die Geschlechtskranken gleiche Bewegungsfreiheit innerhalb des Spitals, gleiche Kost und Kleidung, gleiche gute Räumlichkeiten fordert. Aus allgemein medizinisch-technischen und deshalb hier nicht näher zu erörternden Gründen muß ich mich aber gegen die "Erwägung" Bettmann's erklären, die für ihn wohl schon aus dem Stadium der "Erwägung" getreten ist, die Geschlechtskranken unter die übrigen Patienten, d. h. wohl "innere Kranke" (? Referent) zu verteilen, und so die Spezialabteilungen auffliegen zu lassen. — Hinsichtlich der großen Streitfrage über den Nutzen der Reglementierung steht Bettmann auf dem Standpunkte, daß für die Überwachung die "These des gesunden Menschenverstandes" spräche, indem durch Ausschaltung einer kranken Prostituierten doch unter allen Umständen eine mehr oder minder große Anzahl von Infektionen verhütet wird. Auch Bettmann warnt davor, die Frage durch vergleichende Statistiken zur Beantwortung bringen zu wollen. Alle diesbezüglichen Versuche sind gescheitert, weil sich nicht genügend einwandsfreie Vergleichswerte schaffen lassen. Unterschreiben möchte ich die Worte von Bettmann: "Wir werden uns aber zu hüten haben, eine exakte Wissenschaft deshalb anzuklagen, weil ihre laienhafte und unwissenschaftliche Verwertung zu Fehlergebnissen führt." Wenn ein Nutzen der Reglementierung a priori auch nicht von der Hand zu weisen ist, so entsteht doch immerhin die Frage, ob Wesentliches durch das System erreicht ist und ob mehr durch einen weiteren Ausbau des alten Systems zu erreichen ist, ob den hygienischen Vorteilen nicht noch überkompensierende Nachteile medizinischer wie ethischer Natur gegenüberstehen. In neuerer Zeit wächst auch unter den Ärzten die Zahl derjenigen, die sich, allerdings aus sehr verschiedenen Gründen, gegen die Reglementierung aussprechen. In der Psychologie der Prostituierten betont Bettmann meines Erachtens zu sehr die wirtschaftlichen Zustände als Hauptursache der Prostituierung.

B. Spiethoff.

Rosenthal, O., Alkoholismus und Prostitution. Zwei Vorträge, gehalten in den wissenschaftlichen Kursen des Zentralverbandes zur Bekämpfung des Alkoholismus im Jahre 1905. Berlin. August Hirschwald. 62 S. (1,00 M.)

Eine sehr bemerkenswerte Schrift, die an der Hand der "Geschichte der Menschheit von ihren ältesten Überlieferungen an" bis zum heutigen Tage die durch Trunk und Prostitution verursachten Schäden und Zerstörungen des Einzelindividuums wie der Gesamtheit in klarer, belehrender, ermahnender Weise vor Augen führt. — Rosenthal macht auf den innigen Zusammenhang zwischen Alkohol und Prostitution aufmerksam. Die meisten jungen Leute standen bei ihrer ersten Bekanntschaft mit der Prostitution unter dem Einflusse

des Alkohols, und ähnliche Verhältnisse herrschen häufig auch bei den Frauen; die Trunksucht ist bei den Prostituierten bedenklich verbreitet. — Zu der im Kampfe gegen Prostitution und Geschlechtskrankheiten oft empfohlenen Enthaltsamkeit des außerehelichen Verkehrs bemerkt Rosenthal, daß der geschlechtliche Verkehr im allgemeinen zwar nicht notwendig ist, daß aber unter Umständen die Enthaltsamkeit die Gesundheit aufs ernsteste gefährden kann. Mit Neisser bekennt sich Rosenthal zu der Anschauung, daß nicht nur der auf die Fortpflanzung bedachte Geschlechtsverkehr eine Berechtigung hat. — Ethik, Moral, Verbesserung der sozialen wirtschaftlichen Zustände, der Wohnungsverhältnisse, Aufklärung der Jugend schließen einen gewissen Erfolg in der Bekämpfung des Alkoholismus und der Prostitution nicht aus; noch weniger als beim Alkoholismus kann man bei der Prostitution auf einen radikalen, d. h. in Beseitigung des Übels bestehenden Erfolg rechnen.

B. Spiethoff.

Hermanides, S. R., Bekämpfung der ansteckenden Geschlechtskrankheiten als Volksseuche. Haarlem. Bohn. Jena. Gustav Fischer. IV und 162 S. (4,00 M.)

Verfasser stellt ein Programm zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten auf, das vor allem auf die Beseitigung der Prostitution hinzielt. Alle bestehenden oder vorgeschlagenen neuen Maßregeln werden nach Ansicht des Verfassers zu keinem greifbaren Erfolg führen, soweit sie mit der Prostitution als notwendigem Faktor rechnen. Besonders eingehende Berücksichtigung erfährt in der Schrift die Reglementierung; es wird ein großes international-statistisches Zahlenmaterial angeführt, um Aufklärung über den Nutzen dieser Einrichtung zu erlangen. Aber auch Verfasser kommt gleich anderen Autoren zu dem Schlusse, daß die Statistik in der Form, wie sie in diesem Falle geübt wird, den erhofften Aufschluß nicht geben kann. Die von Hermanides vorgeschlagenen Maßregeln entsprechen seinem Motto, daß die Moralität die Mutter der Hygiene ist. Die Tendenz des Buches wird am besten durch Anführung der Postulate des Verfassers charakterisiert. "1. Verbot der öffentlichen Prostitution; 2. Verbot der clandestinen Prostitution durch Bestrafung der Besitzer von Café-chantants usw.; 3. Strafbarkeit des Besuches von derartigen Häusern; 4. strengere Anwendung der bestehenden strafgesetzlichen Bestimmungen über das Ausstellen und Verkaufen von pornographischen Abbildungen; 5. Verbot unsittlicher Lektüre; 6. Verbot unsittlicher Theaterstücke und der unsittlichen Ballets; 7. von seiten der Behörden muß vorgeschrieben werden, daß in Kasernen, Fabriken und Unterrichtsanstalten junge Leute über 16 Jahre auf die persönlichen, 130 D. Referate.

häuslichen und gesellschaftlichen Gefahren aufmerksam gemacht werden, welche durch die Quelle der venerischen Krankheiten, die Prostitution, verursacht werden; 8. wer durch die Verbreitung der venerischen oder syphilitischen Gifte oder durch die Ansteckung mit denselben wissentlich Gefahr hervorruft, wird bestraft; 9. von Obrigkeitswegen muß für die Verpflegung oder Behandlung der an venerischen Krankheiten leidenden Individuen unentgeltlich Gelegenheit verschafft werden; 10. die Statuten von Krankenkassen dürfen die an venerischen Krankheiten leidenden Patienten nicht ausschließen; 11. in allen Universitäten muß ein vollständiger Unterricht in der Pathologie und Therapie (der venerischen Krankheiten gegeben werden; 12. Es ist zu wünschen, daß die Statistiken der venerischen Krankheiten für alle Länder nach einer rein statistischen Methode und auf uniformer Basis eingerichtet werden."

B. Spiethoff.

Paschkis, H., Kosmetik für Ärzte. Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Wien. Hölder. 335 S. (6,80 M.)

Das rühmlichst bekannte Lehrbuch kehrt hier bereits in der dritten Auflage wieder und zeigt schon durch diesen Umstand, daß die Kosmetik immer mehr sich anschickt, aus den Händen der Scharlatane in die berufener Ärzte überzugehen. Es ist hier nicht der Ort, auf die Brauchbarkeit der vorliegenden Arbeit für den Praktiker. die ja längst anerkannt ist, einzugehen: es soll nur an dieser Stelle mit besonderem Nachdruck hervorgehoben werden, daß wichtige Beziehungen die Kosmetik mit der positiven Hygiene verknüpfen; denn nur der gesunde Körper ist schön und nur der schöne ist gesund. Wenn diese Beziehungen fruchtbar gemacht werden sollen, so ist allerdings erforderlich, daß die herkömmliche Beschränkung der ärztlichen Kosmetik auf die Pflege von Haut, Haaren, Nägel und Mund aufgegeben wird und auch andere die Schönheit des Körpers bestimmende Teile, wie Knochengerüst und Muskulatur, Berücksichtigung finden. Vielleicht entschließt sich auch Paschkis in einer zu erwartenden späteren Auflage, eine derartige Erweiterung vorzunehmen.

A. Grotjahn.

Laquer, B., Trunksucht und Temperenz in den Vereinigten Staaten. Nr. 34 der Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. J. F. Bergmann. Wiesbaden.

Im Herbst 1904 bereiste ich Nordamerika und Kanada im Auftrage der Gräfin Bose-Stiftung der Berliner medizinischen Fakultät,

um die Entwicklung, die Erfolge und den Stand der Temperenzbewegung zu studieren. — Den Minderkonsum an alkoholischen Getränken in den United States of America (im Verhältnis zu den in Deutschland wie 2:3) führte ich auf das Klima, die Einwirkung der Schule, des Sports, auf die besseren Trinkgewohnheiten, besonders der amerikanischen Universitäten, den reichlichen Zucker- und Obstgenuß zurück (der Zucker, ein Energiebringer und Alkoholersatz ersten Ranges, wird in dreifach höherer Menge in den United States of America genossen als in Deutschland), vor allem aber auf die bessere energiereichere Nahrung der Lohnarbeiterklasse. Während in Deutschland pro Arbeiterfamilie etwa 100 Kilogramm Fleisch jährlich verbraucht werden, verzehrt die amerikanische Arbeiterfamilie 300 Kilogramm; ferner um ein Drittel mehr Fette in der Nahrung und um zwei Drittel weniger an Kohlehydraten (Brot, Kartoffeln).

Obige Schrift versucht, ein unparteiisches, soziologisch gefaßtes Gesamtbild der amerikanischen Temperenzbewegung zu geben; die Schrift sollte manches Vorurteil gegen Amerika zerstören und manche Anregung für deutsche Verhältnisse geben, besonders in sozialpolitischer Hinsicht; das Neue der Schrift liegt vor allem auch in der umfangreichen Verwertung der amerikanischen Originalliteratur, insbesondere der "Reports of the committee of Fifty for the investigation of the Liquor problem", von deren Berichten bisher erschienen sind 1. The Liquor Problem in its Legislative Aspects. By Frederic H. Wines and John Koren. An Investigation made under the Direction of Charles W. Eliot, Seth Low and James C. Carter, Sub-Committee of the Committee of Fifty to Investigate the Liquor Problem. 2. Economic Aspects of the Liquor Problem. By John Koren. An Investigation made under the Direction of Professors W. O. Atwater, Henry W. Farnam, J. F. Jones, Doctors Z. R. Brockway, John Graham Brooks, E. R. L. Gould and Hon. Caroll D. Wright, a Sub-Committee of the Committee of Fifty. 3. Substitutes for the Saloon. By Raymond Calkins. An Investigation made for Committee of Fifty under the direction of Elgin R. S. Gould, Francis G. Peabody and William M. Sloane, Sub-Committee. 4. The Physiological aspects of the Liquor Problem Edited by John S. Billings, M. D. An Investigation made for the Committee of Fifty under the direction of John S. Billings, W. O. Atwater, H. P. Bowditch, R. H. Chittenden, and W. H. Welch, Sub-Committee. Zwei Bände. Sämtlich erschienen bei Houghton Mifflin & Co., Boston und New York, von 1897 bis 1903.

Am Schlusse meiner Arbeit machte ich darauf aufmerksam, daß die amerikanischen "Temperencemen" nunmehr vom Reden und Schreiben gegen den Alkohol zu werktätigen Maßregeln übergehen und den Kampf gegen die Kneipe, die sie the poor man's club treffend nennen, vor allem führen wollen durch sozialpolitische Maßnahmen, durch Einrichtung alkoholfreier Wirtschaften, durch Ablenkung von der Kneipe mittels freien öffentlichen Sports, durch Volksvorlesungen, kurz, daß sie deutsche Wege beschreiten.

Der Kampf gegen den Alkohol soll die großen Massen bei der Arbeit aufsuchen; soll das sogenannte Gotenburger System auf den Arbeitsstätten einführen, das heißt eine gemeinnützige Führung der Speisekantinen durch nüchterne, auf festen Gehalt angestellte Verwalter erstreben; der hohe Profit des Wirtes an den Getränken soll fortfallen, oder der Verbilligung und Verbesserung der Speisen und der Alkoholersatzgetränke dienen; denn der gut und rationell Genährte benötigt den Alkohol und die große Flüssigkeitszufuhr überhaupt nicht. Die Lohnarbeiter als Konsumenten sollen allmählich lernen, anstatt Bier und Schnaps Ersatzgetränke wie Kaffee, Kakao, Milch, Suppen, Fruchtsäfte während der Arbeitspausen sich zuzuführen und dadurch, sowie durch Obstgenuß auch das Durstgefühl besser zu stillen bzw. zu mindern lernen. In den United States of America ist in 50 Proz. von 7000 Betrieben jeder Alkoholgenuß während der Arbeit verboten, die Frühstücks- und Vesperpausen sind drüben unbekannt, die Arbeitszeit ist schon dadurch eine um 10 Proz. kürzere als bei uns. Autoreferat.

### Laquer, B., Alkoholismus und Arbeiterfrage. Separatabdruck aus Medizinische Klinik. Nr. 41 und 43. Berlin. 12 S.

Der Umstand, daß die Führer der deutschen Arbeiterpartei im Gegensatz zu einer Anzahl hervorragender Arbeiterführer des Auslandes den Standpunkt vertreten, daß der Alkoholismus seine festesten Wurzeln in dem durch die kapitalistische Produktionsweise bedingten wirtschaftlichen Elend habe, muß vor allem die bürgerlichen Sozialpolitiker veranlassen, darüber nachzudenken, wie die große Masse der Arbeiterschaft für die Bekämpfung des Alkoholismus gewonnen und auf welche Weise Besserung geschaffen werden kann. Als am wirksamsten müssen hierfür zunächst Maßnahmen angesehen werden. die zur Enthaltsamkeit während der Arbeit führen und so der Arbeiterschaft allmählich die Einsicht beibringen, daß es auch ohne Alkohol geht. So gewöhnte Arbeiter werden im allgemeinen auch nach der Arbeit weniger Verlangen nach Alkohol haben, vorausgesetzt. daß Einrichtungen vorhanden sind, die die Geselligkeits-, Zerstreuungs- und Bildungsbedürfnisse auch ohne Alkoholzwang zu befriedigen geeignet sind: Referent möchte hinzufügen, daß als sehr wesentliche Voraussetzung noch die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse des Proletariats zu nennen ist. Verfasser empfiehlt die Einführung resp. Ausdehnung des Fabrikkantinenbetriebes unter Anwendung des Gothenburger Systems und zeigt die gute Wirkung derartiger Maßnahmen an den Berichten der Regierungs- und Gewerberäte Preußens pro 1904. Er hat im Auftrage des Wiesbadener Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke die Errichtung dreier Kantinen nach obigen Grundsätzen durchgesetzt und zeigte an deren Betriebsergebnissen das Sinken des Biergenusses und Steigen des Konsums alkoholfreier Getränke. Zwei der Kantinen werden überhaupt alkoholfrei geführt. Verfasser verlangt aber für die genossenschaftliche Führung der Wirtschaften für unsere Verhältnisse im Gegensatz zu Gothenburg völligen Ausschluß des Branntweins bei erlaubtem Biergenuß. Unternehmer, Berufsgenossenschaften, Kommunal- und Staatsvermögen würden in gleichem Maße Vorteil ziehen aus der Beschränkung des Alkoholmißbrauchs, die unbedingt folgen müßte aus der gemeinnützigen Verwendung des Profites aus der Alkoholverwertung.

M. Bloch.

Schenk, P., Bekämpfung des Alkoholismus und medizinische Wissenschaft. Hygienische Blätter. Jahrgang I. Nr. 9 und 10.

Schenk zeigt in anschaulicher, populärer Darstellungsweise, wie seit den ältesten Zeiten die Ärzte aller Kulturvölker die Schäden, die der übermäßige Alkoholkonsum der Volksgesundheit gebracht hat, erkannt und sich bemüht haben, aufklärend zu wirken und dem Alkoholmißbrauch entgegenzuarbeiten. Finden sich doch bereits in alten ägyptischen Papyri derartige Hinweise und lassen sich vom Beginne der christlichen Zeitrechnung an in stets zunehmender Menge nachweisen, wenn auch die auf wissenschaftlichen Erfahrungstatsachen sich aufbauende systematische Bekämpfung des schlimmsten aller Volksfeinde erst eine Errungenschaft der Neuzeit ist. wichtigsten dieser teils auf klinischer teils auf experimenteller Beobachtung beruhenden Tatsachen werden vom Verfasser mitgeteilt, der zum Schluß mit Recht darauf hinweist, daß alles, was an Aufklärung über das Wesen und die Bedeutung des Alkoholismus beigebracht wird, dem Arsenal ärztlich-naturwissenschaftlicher Beobachtung entnommen wird, und nicht, wie von den Agenten der sogenannten Naturheilkunde behauptet wird, dieser zu verdanken ist.

M. Bloch.

Helbronner, K., Die strafrechtliche Begutachtung der Trinker. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten. Band V. Heft 6—8. Halle a. S. C. Marhold. 141 S. (3,00 M.)

Das Buch von Heilbronner bringt in bisher wohl vollständigster Weise, wenn auch in knapp zusammengedrängter Form, die

Beziehungen zwischen akutem und chronischem Alkoholismus und Strafrecht bzw. Strafvollzug und beschränkt sich, wenngleich die Bedeutung genannter Zustände für die ärztliche Sachverständigentätigkeit den Hauptinhalt des Buches ausmacht, nicht allein auf diese, sondern zieht auch ferner liegende soziale Momente in Betracht.

Im Einzelfall bedarf es neben sorgfältiger Prüfung von Qualität und Quantität des genossenen Alkohols (wobei aber die Unzuverlässigkeit der Angaben, die Verschiedenheit der individuellen Reaktion usw. nicht zu vernachlässigen ist) vor allem der Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit in bezug auf etwa komplizierende Geisteskrankheit, Kopfverletzungen, schwächende körperliche Erkrankungen, Verhalten der geistigen Entwicklung in früherer Zeit, Krampfzustände, Heredität, Voraufgehen akuter Alkoholexzesse bei chronischen Trinkern.

Verfasser schildert im folgenden das klinische Bild der akuten und chronischen Alkoholpsychosen ausgehend von dem Zustande der einfachen Trunkenheit, indem er einleitend die verschiedenen Formen der absoluten und relativen Intoleranz berücksichtigt. Besprochen werden die pathologischen Rauschzustände, die Trunkenheitszustände bei Imbecillen, Degenerierten usw., Dipsomanie, die Beziehungen zwischen Alkohol und Epilepsie, Sexualdelikte und Alkohol, die alkoholischen Dämmerzustände, das Delirium alcoholicum, die depressiven Psychosen, der akute halluzinatorische Wahnsinn der Trinker, die Korsakow'sche Psychose, ferner die chronischen Wahnbildungen, die schweren Defektzustände (die Alkoholparalyse) und der Habitualzustand des chronischen Trinkers.

Verfasser zeigt bei den einzelnen Krankheitsformen die hauptsächlich bei ihnen vorkommenden Delikte, bespricht die Diagnose und die Anwendbarkeit des § 51 Reichsstrafgesetzbuch und das Vorgehen der Sachverständigen bei der Begutachtung des Einzelfalles. Ein Schlußkapitel ist der Versorgung krimineller und gemeingefährlicher Trinker gewidmet; auch er erhebt die Forderung, daß der Antrag auf Entmündigung (behufs Überweisung in eine Trinkerheilanstalt nach abgelaufener Psychose) nicht nur von seiten der Angehörigen, sondern auch von seiten der Staatsanwaltschaft gestellt werden dürfe.

Die Arbeit ist besonders ausgezeichnet durch eine Fülle eigener Beobachtungen, die nicht in Form von Krankengeschichten beigebracht. vielmehr in zwangloser Form an passender Stelle mitgeteilt werden, sowie die außerordentlich klare Darstellung, die Vorsicht, mit der Verfasser selbst seine Schlußfolgerungen zieht, und auf die er auch den ärztlichen Sachverständigen hinweist. Die Lektüre darf allen Interessenten warm empfohlen werden.

Schenk, P., Der "pathologische" Rausch. Separatabdruck aus der Deutschen Medizinalzeitung. Nr. 59. 14 S.

Verfasser plädiert für Ausschaltung des Begriffes "pathologischer Rausch" aus der Klinik der Alkoholvergiftung und seiner Verwendung in der ärztlichen Sachverständigentätigkeit. Seine Ausführungen, die zeigen sollen, daß das Krankheitsbild, das den Namen pathologischer Rausch führt, keinen einzigen Zug enthält, der nicht längst bei der Alkoholvergiftung beobachtet wurde, sind so wesentlich fachwissenschaftlich-psychiatrischer Natur, daß hier nicht der Ort für eine detaillierte Wiederholung ist. Referent will aber nicht verhehlen, daß ihm die Widerlegung der besonders von Heilbronner hervorgehobenen Charakteristica des pathologischen Rausches nicht gelungen zu sein scheint. Verfasser fordert beim Trinker eine Exkulpierung im Sinne des § 51 nur dann, wenn bereits vor dem im Rausch begangenen Delikt eine geistige Störung im Sinne des § 51 vorlag. Ob die Formulierung des Schuldbegriffes in allen anderen Fällen, wie sie Verfasser vorschlägt, daß nämlich bestraft derjenige werden soll, der seine Trunkenheit selbst verschuldet, den Beifall des Strafrichters oder des ärztlichen Sachverständigen finden wird, erscheint dem Referenten zweifelhaft, da sich hiergegen schwerste Bedenken erheben lassen.

M. Bloch.

#### Bloch, J., Die Perversen. Berlin. Pan-Verlag. 42 S. (2,00 M.)

Die Broschüre stellt im wesentlichen ein Exzerpt aus des Verfassers großem Werke "Beiträge zur Ätiologie der Psychopathia sexualis" dar, mit dessen Grundzügen sie einen größeren Leserkreis vertraut machen will. Bloch bekämpft bekanntlich die Krafft-Ebing'sche Auffassung von den Perversionen als einem Degenerationsphänomen, da er in ihnen eine von aller Kultur und Zivilisation unabhängige Erscheinung erkennt, die spezifisch anthropologische Ursachen hat und heutzutage keineswegs häufiger auftritt als in früheren Zeiten. Geschlechtliche Anomalien haben nichts mit Entartung zu tun, sondern werden durch das sexuelle Variationsbedürfnis des Menschen, durch die assoziative Einbeziehung der sogenannten synästhetischen Reize in das Geschlechtsleben und schließlich durch das Gesetz der sexuellen Äquivalente bedingt. Wer das größere Werk des Verfassers nicht kennt, wird aus der vorliegenden Broschüre, die einen geistreichen und fruchtbaren Versuch einer Psychoanalyse des Geschlechtslebens überhaupt enthält, reiche Anregung gewinnen; die Lektüre ist um so erfreulicher, als bei aller

Wissenschaftlichkeit der Darstellung die Form in stilistischer und sprachlicher Hinsicht überaus gewandt und fesselnd gehalten ist.

A. Blaschko.

Ollendorff, K., Krankheit und Selbstmord. Beiträge zur Beurteilung ihres ursächlichen Zusammenhanges. Greifswald. Kunicke. 79 S.

Der Selbstmord wird mit Recht als das gemeinsame Produkt eines krankhaften biologischen und uugesunder sozialer Zustände aufge-Nach Heller sind 13 Proz. der Selbstmörder pathologisch so affiziert, daß sie als unzurechnungsfähig anzusehen sind. Diese Angabe wird in vorliegender Schrift einerseits an dem umfangreichen Materiale des königlich preußischen statistischen Bureaus, andererseits an dem kleineren, aber viel genauer bestimmbaren Materiale des Institus für Staatsarzneikunde nachgeprüft. Nach der größeren Statistik des Bureaus gibt es fünfmal soviel männliche als weibliche Selbstmörder, nach dem detaillierteren des Instituts viermal soviel. Unter den weiblichen Selbstmördern sind 65 Proz. verheiratet und 35 Proz. ledig, d. h. die Zahl der ledigen Selbstmörderinnen ist im Verhältnis zur Bevölkerung eine viel höhere als die der verheirateten. 18 Proz. aller Selbstmörder litt an akuten, fieberhaften Krankheiten, besonders stark ist der Typhus beteiligt. Verfolgungs- oder anderer Wahn treibt die Fiebernden hinaus aus dem Bette, aus dem Fenster, zum unbewußten Selbstmord, oder Halluzinationen suggerieren den Kranken die Pflicht eines Märtyrertodes oder dergleichen. Die Heller'sche Zahl bestätigt sich ziemlich genau. 44 Proz. wiesen starke, die Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigende Befunde auf. Dabei sind aber viele Fälle von pathologischen Veränderungen des Hirns und seiner Häute von alkoholistischen oder anderen Verfettungen oder Schrumpfungen der Leibesorgane nicht mitgerechnet, so daß die Prozentzahl der degenerierten Selbstmörder wahrscheinlich noch bedeutend größer ist. Verfasser ist nun der Meinung, daß in allen Fällen, in denen Unzurechnungsfähigkeit anzunehmen ist, der Begriff des "Selbstmörders" im juristischen Sinne, in dem er z. B. die Police von Versicherungsgesellschaften ungültig macht, gar nicht zu konstituieren ist. Selbstmörderleiche sollte obduziert werden.

A. Koch-Hesse.

Burgl, G., Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Epileptiker. Ein praktischer Leitfaden für Juristen und Mediziner. Nürnberg. Friedrich Korn. 91 S. (1,00 M.)

Eine ziemlich reiche Erfahrung — Verfasser hat etwa 140 Epileptiker vor Gericht zu begutachten gehabt — hat Burgl veranlaßt,

in einer auch für den gebildeten Laien verständlichen, rein praktischen Weise das Wichtigste aus der Lehre der Epilepsie, soweit es forensisch von Bedeutung ist, zusammenzustellen. Er betont in der Einleitung, wie notwendig die Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen der Epilepsie auch für den Richter ist, und wie durch eine solche Kenntnis das Zusammenwirken von Richtern und Sachverständigen in einschlägigen Fällen erleichtert wird. Verfasser bespricht zunächst die Eigenart der sogenannten epileptischen Degenerationen, deren Hauptzüge in einer eigenartigen intellektuellen Schwäche, einer mehr oder weniger ausgesprochenen allgemeinen Entsittlichung, einer gesteigerten Gemütsreizbarkeit und einer pathologischen Reaktion gegen Alkohol Besonders die pathologische Reizbarkeit führt zu strafrechtlichen Delikten. Eine weitere Rolle spielen die eigenartigen Bewußtseinsstörungen der Epileptiker als Ursachen strafbarer Handlungen. Verfasser gibt eine ausführliche Schilderung genannter Zustände und berücksichtigt besonders die Charakteristik der sogenannten Dämmerzustände. Hierbei bespricht er auch die Frage der Simulation. Einen breiten Raum in der Abhandlung nimmt die Mitteilung von 30 selbst beobachteten und begutachteten Fällen von Epilepsie ein, die die Eigenart der epileptischen Geistesstörung, die Art der strafrechtlichen Delikte und die Methodik der Sachverständigenbegutachtung treffend illustrieren. Das Büchlein ist durchaus geeignet, die ihm vom Verfasser gestellte Aufgabe zu erfüllen.

M. Bloch.

Behrendt, P., Die Anstalten der Inneren Mission (die "Bodelschwingh'schen Anstalten") zu Bethel bei Bielefeld. Sonderabdruck aus dem Archiv für Soziale Medizin und Hygiene. Jahrgang II. Nr. 1.

Auch wer der Ansicht ist, daß die Leitung von Anstalten, in denen Geistesgestörte, Epileptiker und Trinker untergebracht sind, unter allen Umständen Ärzten und nicht Geistlichen gebührt, wird D. von Bodelschwingh die Anerkennung nicht versagen dürfen, daß er in den Anstalten zu Bethel bei Bielefeld ein großartiges Werk geschaffen hat, und er früher und nachdrücklicher als es von ärztlicher Seite geschehen ist, den Wert der körperlichen Arbeit für psychopathische Patienten betont und diese Arbeit in den Mittelpunkt des Anstaltsbetriebes gestellt hat. Über die Ausdehnung der Bodelschwingh'schen Anstalten geben folgende Zahlen, die Behrendt in seiner obigen Beschreibung der Anstalten mitteilt, einen Überblick: Es wurden im Jahre 1903 in den eigenen Häusern und in den

Filialen in der Senne und im Wietingsmoor gepflegt, beköstigt, beherbergt, beschäftigt, erzogen und zum Teil bekleidet:

| 2073 | Epileptische                     | in | 663 502      | Pflegetagen    |
|------|----------------------------------|----|--------------|----------------|
| 283  | Geisteskranke                    | 22 | 73 020       | <b>7</b> *     |
| 1309 | körperlich Kranke                | 27 | <b>70318</b> | 77             |
| 1389 | Arbeitslose                      | "  | 101 268      | ,<br><b>77</b> |
| 132  | Trinker                          | 27 | 16016        | <del>,,</del>  |
| 195  | jugendliche und Fürsorgezöglinge | •  | 37381        |                |

zusammen 5381 Pflegebefohlene

in 961 505 Pflegetagen.

A. Grotjahn.

Grunau, Über Frequenz, Heilerfolge und Sterblichkeit in den öffentlichen preußischen Irrenanstalten in den Jahren 1875 bis 1900. 64 S. Halle a. S. C. Marhold. (3,00 M.)

Verfasser macht mit Recht darauf aufmerksam, daß man aus der großen Zunahme der in den Irrenanstalten verpflegten Kranken nicht auf eine entsprechende Zunahme der Geisteskranken überhaupt schließen dürfe. Die Vermehrung der einzelnen Irrsinnsformen ist verschieden. Von 1875-1900 haben sich die Verpflegungsfälle bei der einfachen Seelenstörung um 256 Proz., bei der paralytischen Seelenstörung um 426 Proz., bei der epileptischen um 506 Proz., bei der Idiotie um 530 Proz. und beim Delirium tremens um 123 Proz. vermehrt. dem Tabellenwerk werden die Ziffern von ganz Preußen für die einzelnen Jahre, von den Provinzen für die ganze Periode mitgeteilt; die Todesursachen werden für die einzelnen Jahre zusammengestellt: leider werden nur die Prozentsätze der Todesursachen unter sich berechnet, nicht in bezug auf die Lebenden; daher kommt es, daß der Anschein erweckt wird, als ob die Tuberkulose in den preußischen Irrenanstalten nicht häufiger sei als bei der ganzen erwachsenen Bevölkerung; tatsächlich starben aber von dieser 1894 bis 1898 0,30 auf 100 Lebende, in den Anstalten dagegen 1891-1900 0.97 Proz. auf 100 Verpflegte.

F. Prinzing.

Deiters, Über die Fortschritte des Irrenwesens. Dritter Bericht, nach den Anstaltsjahresberichten erstattet. Halle a. S. C. Marhold. 45 S. (1,50 M.)

Der Bericht begreift deutsche, österreichische, schweizerische, belgische und holländische Berichte in sich, ohne jedoch lückenlos zu sein. Der erste Abschnitt umfaßt die Irrengesetzgebung, bzw. die Äußerungen von Anstaltsleitern, Kommunal- und Landesbehörden

über die Notwendigkeit besonderer Irrengesetze, ferner Aufnahmeverfahren und Attestwesen. Im zweiten Abschnitt werden statistische Daten mitgeteilt; leider lassen sich, wie Verfasser hervorhebt, allgemeine Resultate aus den Statistiken der einzelnen Anstalten wegen der Verschiedenheit der leitenden Gesichtspunkte nicht Hervorzuheben ist, daß fast durchweg Klagen über gewinnen. Überfüllung und drückenden Raummangel und dadurch auch über die Notwendigkeit mancher vorzeitigen Entlassungen erhoben werden. Der dritte Abschnitt bringt interessante Mitteilungen über Neu- und Umbauten sowie sanitäre Einrichtungen. In dem Abschnitte über den Gesundheitszustand der Anstaltsinsassen findet besondere Beachtung die außerordentlich große Verschiedenheit der Krankheitsund Sterbefälle an Tuberkulose in den einzelnen Anstalten. Auffallend häufig war in einer ganzen Anzahl von Anstalten das Auftreten von Typhus. In dem Abschnitt "Behandlung" wird besonders die Bettbehandlung und die Technik der Bäderbehandlung besprochen, ferner Isolierung, Anwendung von narkotischen Mitteln, Ernährung, Kleidung, Bewegung im Freien und Beschäftigung. Koloniale und Familienpflege, besonders die letztere, befinden sich in steigender Entwicklung. Spärlich ist das Material über die Fürsorge für Entlassene und prophylaktische Bestrebungen. Soweit Berichte von Irrenhilfsvereinen vorliegen, sprechen sie von erfreulicher Entwicklung und ersprießlicher Tätigkeit. Bezüglich der Alkoholfrage zeigen auch die vorliegenden Berichte wieder, welch wesentliche Rolle der Alkohol in der Ätiologie der Psychosen spielt. Merkwürdigerweise ist die Zahl der Anstalten, die bei sich volle Abstinenz eingeführt haben, noch nicht allzu-In Trinkerheilanstalten stehen im Deutschen Reiche noch nicht 800 Plätze zur Verfügung, für den Bedarf sicher zu wenig, eine beachtenswerte Mahnung an die zuständigen Behörden, ihrerseits für Errichtung von Anstalten Sorge zu tragen. Der nächste Abschnitt ist Mitteilungen über Ärzte- und Pflegepersonal gewidmet. Durch Aufbesserung der ärztlichen Stellen hat der Mangel an Ärzten entschieden Bezüglich des Pflegepersonals sind einzelne Verabgenommen. besserungen zu konstatieren. Für Fortbildung und Unterricht des Personals ist manches geschehen; besonders wichtig, aber vielfach noch mangelhaft, ist die Regelung der Arbeitszeit, bzw. das Einfügen genügender Arbeitspausen. Auf die schließlich mitgeteilten Tatsachen klinischen und forensischen Gebietes soll hier nicht eingegangen werden, bemerkt sei nur, daß aus mehreren Anstalten im ganzen eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Fällen von Simulation mitgeteilt wird. Es besteht Grund zu der Annahme, daß von gesunden Verbrechern Simulation jedenfalls häufiger versucht wird, als man vielfach anzunehmen geneigt ist. Häufig werden Klagen geäußert über die Zunahme der Überweisungen geisteskranker Verbrecher in die Anstalten, die zu mannigfachen Mißständen Anlaß geben. Es empfiehlt sich, die Zahl der Irrenabteilungen an Strafanstalten erheblich zu vermehren.

M. Bloch.

Stadelmann, H., Geisteskrankheit und Naturwissenschaft. Geisteskrankheit und Sitte. Geisteskrankheit und Genialität. Geisteskrankheit und Schicksal. München. Ärztliche Rundschau. 43 S. (1,00 M.)

Vier interessante Abhandlungen des bekannten Neurologen, die sich bemühen, der Psychiatrie die ihr gebührende Stelle unter den Naturwissenschaften zuzuweisen und von diesem Standpunkte aus die vier genannten Themata zu beleuchten. Die Arbeit hat vorwiegend fachwissenschaftliches Interesse; in sozialer Hinsicht dürfte der an zweiter Stelle angeführte Aufsatz am bemerkenswertesten sein.

M. Bloch.

Radestock, G., Die Krebssterblichkeit im Königreich Sachsen in den Jahren 1873 bis 1903, insbesondere die reinen Fälle von Carcinom, Sarkom und sonstigen Neubildungen im Jahre 1903. Aus der Zeitschrift des königlich sächsischen statistischen Landesamts. Jahrgang 51. Heft 2.

Im Jahre 1873, in welchem erstmalig die Ergebnisse der 1871 in Sachsen eingeführten Todesursachenstatistik zusammengestellt wurden, starben 1539 Personen an "Krebs" oder 5,8 Krebstodesfälle kamen auf 10000 Einwohner Sachsens. Im Jahre 1883 starben 2192 Personen an "Krebs" oder 7,1 auf 10000 Einwohner. Im Jahre 1893 starben 3129 Personen an "Neubildungen" (Carcinom, Sarkom und sonstige Neubildungen zusammen) oder 8,6 auf 10000 Einwohner. 1902 erreichten die Krebstodesfälle die Zahl 4168. das sind 9,4 auf 10000 gegen 4127 oder 9,7 im Jahre 1901. 1903 sank die absolute Zahl der Todesfälle an Neubildungen auf 3964, das sind 9,1 auf 10000 Einwohner. Im Jahre 1904 betrug (wie wir dem statistischen Jahrbuch für das Königreich Sachsen 1906 Seite 42 und 43 entnehmen) die Zahl der an Neubildungen Verstorbenen 3898 oder 87,1 auf 10000 Einwohner. Unter 100 Todesfällen überhaupt waren solche an Krebs, im Jahre 1873: 2,0, 1883: 2,4, 1893: 3,2, 1902: 5,0, 1903: 4.6 (1904: 4.5). Ärztlich beglaubigt war die Todesursache "Krebs" 1873 in 81,8, 1874 in 82,8, 1903 ("Neubildungen") in 95,7 (und 1904 in 96,5) Prozent der Fälle. Und während Anfang 1874 Sachsen nur 1058 Ärzte hatte, stieg deren Zahl 1900 auf 2081, 1903 auf 2258. Die Zahl der Krankenkassenmitglieder im Königreich Sachsen,

welche Ende 1886 571375 betrug, hat sich bis zum Jahr 1901 verdoppelt, wo die Durchschnittszahl 1168854 betrug. Mit der Zunahme der Ärzte, mit der Zunahme der in ärztliche Behandlung kommenden Mitglieder der Krankenkassen (auch Familienglieder) und mit der fortschreitenden Entwicklung der Todesursachenstatistik, endlich mit der zunehmenden Aufmerksamkeit für Krebs stieg fast ununterbrochen bis 1902 die Zahl der Krebstodesfälle. Indes war dies, wie der Verfasser aus den der Arbeit eingefügten Tabellen nachweist, nicht eine Zunahme der Erkrankungen an Krebs, sondern nur — was vielfach verkannt worden ist — eine Zunahme der ärztlich bescheinigten und damit statistisch ermittelten Krebstodesfälle.

Im Jahre 1903 erlagen 1542 Männer und 1828 Frauen dem Karzinom, mithin entfallen auf 10000 Männer 7,5, auf 10000 Frauen 8,5 Karzinomtodesfälle. 46,9 Proz. der Karzinomtodesfälle entfallen auf die Altersgruppe 30 bis 60 Jahre, 32,9 Proz. auf die Altersgruppe 60 bis 70, 19,1 Prozent auf das Alter über 70 Jahre und nur 1,04 Proz. auf das Alter unter 30 Jahren. Zwischen 30 und 50 Jahren ist das weibliche Geschlecht mehr als das männliche einer Krebserkrankung ausgesetzt, zwischen 60 und 80 Jahren das männliche mehr als das weibliche. Von den Ledigen sind die weiblichen Personen der Gefahr an Krebs zu sterben mehr ausgesetzt als die männlichen, umgekehrt die Ehemänner mehr als die Ehefrauen, die Witwer mehr als die Witwen, was seinen Grund darin haben mag, daß der Magenkrebs (der die häufigste Form des Karzinoms darstellt) besonders häufig beim Mann und überhaupt viel häufiger als Genital-(Uterus-) Krebs ist.

Besonders auffällig war es dem Verfasser, daß im Jahre 1893 bei den über 80 Jahre alten Verstorbenen nur in 86 Fällen "Neubildungen", dagegen in 2767 Fällen "Altersschwäche" (sämtlich unbeglaubigte Fälle) als Todesursache angegeben war. Überhaupt ist es wahrscheinlich, daß 1903 unter den 8725 Todesfällen an Altersschwäche sich nicht wenig unerkannte Karzinomfälle befinden, da 4693 davon unbeglaubigt waren. Hierbei offenbart sich auch der unheilvolle Einfluß der Kurpfuscher. Letztere, unfähig zu einer richtigen Diagnose, pflegen einerseits eine beliebige Erkrankung, z. B. "Altersschwäche", "Verdauungsstörungen" und dgl. prahlerisch als "Krebs" zu bezeichnen; andererseits verhelfen die Kurpfuscher, indem sie grundsätzlich von einer Operation abraten, manchem Krebskranken, der durch rechtzeitige Operation noch zu retten gewesen wäre, zum Tode.

Hinsichtlich der örtlichen Verteilung des Krebses weist der Verfasser an Hand einer tabellarischen Übersicht nach, daß das Karzinom über ganz Sachsen, indes sehr ungleichmäßig verbreitet ist.

Weder die Flußläufe, noch die Gebirgszüge, weder die Bodenbildung, noch die Bodenbenutzung, weder die Dürftigkeit, noch der Wohlstand der verschiedenen Verwaltungsbezirke haben einen sichtlichen Einfluß auf die Verbreitung des Karzinoms. Auf die drei Großstädte (Chemnitz, Dresden und Leipzig) entfallen im Jahre 1903 1133 Karzinomtodesfälle, d. i. der dritte Teil sämtlicher Krebstodesfälle Sachsens: nur 9 Karzinomtodesfälle in den drei Großstädten sind nicht beglaubigt. Unter den Krebskranken der Städte befinden sich viele Ortsfremde in den Krankenhäusern, so daß die wirkliche Karzinomsterblichkeit nach Abzug der Ortsfremden geringer ausfällt. verschiedene Verteilung der Krebssterblichkeit in den Amtshauptmannschaften ist nicht auf die Dichtigkeit der Bevölkerung, sondern auf den Prozentsatz der ärztlichen Beglaubigungen und auf den Altersaufbau der Bevölkerung, nämlich auf den Prozentsatz der über 40 Jahre alten Bewohner, also lediglich auf Bevölkerungsverhältnisse zurückzuführen.

"Die von älteren Pathologen und neuerdings von Ribbert vertretene Anschauung, daß das Karzinom keine Infektionskrankheit sei, sondern daß dasselbe ebenso wie alle anderen Geschwülste nur aus sich herauswachse, wird durch die Ergebnisse der Krebsstatistik nicht widerlegt. Jedenfalls ist die durch die Jagd nach dem vermeintlichen Krebserreger großgezüchtete Cancrophobia (Krebsfurcht) unbegründet. Andererseits lassen die großen Zahlen der jährlichen Krebstodesfälle es dringend erforderlich erscheinen, die gesamte Bevölkerung darüber aufzuklären, daß nicht nur Brust-, Haut- und Lippenkrebs, sondern auch Darm-, Genital-, Kehlkopf-, Knochen- und Magenkrebs operativ heilbar sind, wenn diese Karzinome nur frühzeitig erkannt und möglichst frühzeitig zur Operation gebracht werden. Gelang es doch dem Professor Winter in Königsberg, durch erfolgreiche Belehrung der Ärzte, Hebammen und des Publikums die Operabilität des Gebärmutterkrebses in Ostpreußen von 62 auf 74 Proz. zu steigern. Hierbei ist es aber vor allem erforderlich, die Untersuchung jedes krebsverdächtigen Kranken nicht von einem Kurpfuscher, sondern von einem, dem sogenannten Naturheilverfahren fernstehenden Arzte vornehmen zu lassen."

Autoreferat.

Krohne, Die Verhütung und Bekämpfung des Kindbettfiebers. Sonderabdruck aus den offiziellen Berichten der XXII. Hauptversammlung des preußischen Medizinalbeamtenvereins.

Krohne stellt zuerst die betrübende Tatsache fest, daß das Kindbettfieber Jahr für Jahr in Preußen erhebliche Opfer fordert und daß bei genauer Überprüfung der Statistik nicht eine geringe allmähliche Abnahme, sondern ein Gleichbleiben der Sterblichkeit festzustellen ist. Die Ursachen findet er in der Divergenz der Kliniker über die Art der Fälle, die zum Kindbettfieber zu zählen sind, eine Divergenz, die zu laxer Erfüllung der Anmeldepflicht führt, in dem Wirken der Pfuscherinnen, nicht zum geringsten Teile aber auch in der Zunahme der ärztlichen Eingriffe bei Entbindungen. Wenn die mit ärztlicher Hilfe beendeten Entbindungen mindestens die sechsfache Zahl von Kindbettfiebern liefern, als die Summe aller Entbindungen, so ist nicht nur die Schwere dieser Fälle daran Schuld, sondern die Steigerung der Eingriffe, welche sicher nicht jede 14. Entbindung erforderlich macht.

Zur Verhütung der Gefahr macht Krohne folgende Vorschläge. Die Dienstanweisung für Hebammen soll derart geändert werden, daß nicht mehr bloß Kindbettfieber, sondern auch Kindbettfieberverdacht zu melden ist. Als Kindbettfieber muß jedes Fieber im Wochenbett gelten, bei dem ein Zusammenhang zwischen Fieber und Entbindung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Die Hebamme soll ausnahmslos verpflichtet werden, Fälle in ihrer Praxis völlig unabhängig von der Diagnose oder abweichenden Meinung des behandelnden Arztes dem zuständigen Kreisarzt anzuzeigen. Ferner verlangt Krohne häufigere auch unvermutete Revisionen und scharfe Kontrollen der Hebammen durch die Kreisärzte, Verbesserung der Ausbildung durch Wiederholungskurse in fünfjährigem Turnus und Hebung der materiellen Lage, insbesondere auch durch Entschädigung für den Fall der durch den Kreisarzt veranlaßten zeitweiligen Berufsunterbrechung.

A. Gottstein.

### Axenfeld, Th., Blindsein und Blindenfürsorge. Prorektoratsrede. Freiburg. Hochreuther. 34 S. (1,00 M.)

Die Rede bringt in höchst anziehender Form eine Fülle kulturgeschichtlichen und psychophysiologischen Materials über das im Titel angegebene Thema. Blind sind nach Axenfeld alle optisch nicht erwerbsfähigen Menschen. Heilbare Blinde bedürfen nicht der Fürsorge, sondern der Behandlung. Die Zahl der Blinden hat in neuerer Zeit abgenommen durch Abnahme der Pocken, Lepra und anderer Infektionskrankheiten, wie durch die Fortschritte der Therapie und Prophylaxe; immerhin wäre in Deutschland heute noch bei 30 bis 40 Proz. der Erblindeten das Leiden vermeidbar gewesen. Die Industrie hat die Erblindungsursachen gesteigert. Der Blinde, zur Orientierung auf die anderen Sinnesorgane angewiesen, erreicht große Fertigkeit in der Verfeinerung des Tastgefühls, doch beruht dies

nicht auf Verbesserung der peripheren Endapparate, sondern auf psychischen Vorgängen besserer Deutung. Eine feine historische Analyse führt Axenfeld zu dem Schluß, daß eine Erblindung bervorragende künstlerische Eigenschaften nicht erzeugt, sondern nur die Ausbildung vorhandener Anlagen bei einzelnen hervorragenden Persönlichkeiten durch die Isolierung befördert. Die große Mehrheit der Blinden bedarf des wohlausgebildeten Unterrichts in den Blindenanstalten, dessen Geschichte vom Altertum bis in die Neuzeit Axenfeld kurz schildert. Was die Erwerbstätigkeit der Blinden betrifft, so sind sie dem allgemeinen Konkurrenzkampf in der Regel nicht gewachsen, weshalb in allen Blindenanstalten Deutschlands Heimstätten und Beschäftigungsanstalten eingerichtet sind. Für die Ausbildung der Blinden in gebildeten Ständen und den Unterricht der Späterblindeten ist bisher am wenigsten geschehen; hier bedarf es noch der Errichtung von weiteren Anstalten.

A. Gottstein.

Schaidler, A., Die Blindenfrage im Königreich Bayern. Mit zwei vergleichenden Anhangtabellen über die Blinden im Deutschen Reiche. München. R. Oldenbourg. 144 S. (4,00 M.)

Das vorliegende Werk ist mit ebensoviel Begeisterung für den Gegenstand und persönlicher Erfahrung geschrieben, wie es das vorhandene statistische und sachliche Material eingehend behandelt; so eingehend, daß eine Wiedergabe des reichen Inhalts an dieser Stelle nicht angängig ist, sondern der Hinweis der Notwendigkeit des eigenen Studiums dieses Werkes für Interessenten genügen muß.

Verfasser behandelt in der Einleitung kurz die Geschichte der Blindenstatistik und ihrer Fehlerquellen bis zur Erreichung des Zieles, der Beigabe eines besonderen Fragebogens zur Gewinnung einer Blindenstatistik im Anschluß an die Volkszählung 1900. Der erste Teil enthält die Wiedergabe und Diskussion der Hauptergebnisse dieser Zählung für Bayern mit dem Ergebnis, daß dank der Kunst der Ärzte die Zahl der Erblindungen abgenommen hat. Der dritte Abschnitt behandelt die Ausbildung der Blinden mit vorausgeschickter geschichtlicher Einleitung, die Schulung der Bildungsfähigen und Versorgung der nicht Bildungsfähigen, die verschiedenen Erwerbsquellen und ihre Besetzung und ein vierter Abschnitt bringt als Anhang eine Schilderung der Entstehungsgeschichte und Entwicklung der in Bayern bestehenden Blindeninstitute, Versorgungsanstalten und Hilfsvereine für Blinde.

Ritter, P., Über die Notwendigkeit sahnärstlicher Hilfeleistungen bei unseren sosialen sanitären Wohlfahrtseinrichtungen. Vortrag im zahnärztlichen Verein zu Frankfurt a. M. Separatabdruck aus dem Korrespondenzblatt für Zahnärzte. Jahrgang XXXIV. Nr. 3.

In der Einleitung schildert Ritter die Bedeutung einer gesunden Mundhöhle für die Gesundheit und Entwicklung des Menschen und die Rolle der Zahnkrankheiten in der Pathogenese der Allgemeinerkrankungen. Dann bespricht er, gestützt auf die Forschungen von Röse, die Beziehungen zwischen Zahnpflege und Wehrpflicht und die Aufgaben der Militärhygiene auf dem Gebiete der Zahnbehandlung, Aufgaben, denen sich einige Länder schon unterzogen haben, andere in Begriff sind es zu tun. Am ausführlichsten behandelt Ritter das Gebiet der Zahnpflege der Schulkinder, auf dem er als Berliner Stadtverordneter selbst viel geleistet hat; er spricht für Errichtung von Zahnpolikliniken für Schulkinder und regelmäßige Überwachung durch Schulzahnärzte und stellt die schon bestehenden Einrichtungen in außerdeutschen Ländern und deutschen Städten zusammen. Schließlich behandelt er die Aufgaben der Behörden auf dem Gebiete der Zahn- und Mundpflege in Waisen- und Erziehungshäusern, in der Armenpflege und in öffentlichen Krankenhäusern. Lehrreich sind seine Zusammenstellungen über die schon getroffenen Maßnahmen in den Heilstätten. Wie wichtig die Ausdehnung der Leistungen der Krankenkassen auf das Gebiet der Zahnbehandlung ist, lehrt der Hinweis auf verschiedene Gewerbekrankheiten, die wie bei den Erkrankungen durch Metalle (Blei, Phosphor, Quecksilber) und durch Perlmutterstaub ihre erste Lokalisation und Eingangspforte in der Mundhöhle finden.

A. Gottstein.

Kümmel, H., Die progressive Zahnkaries in Schule und Heer und die sahnhygienischen Aufgaben der Sanitätsbehörden im Interesse der Volkswirtschaft. Berlin 1904. (Leipzig. Krüger & Co.) 44 S. (1,00 M.)

Seitdem im Jahre 1881 der Londoner Arzt Richardson und nach ihm Brunsmann auf die zunehmende Zahnverderbnis, selbst bei kleinen Kindern, hingewiesen hatten, haben sich die zahnärztlichen Kreise immer mehr mit dieser für die Verdauungstätigkeit und das Befinden des Körpers so wichtigen Frage beschäftigt. Die Folgen eines schlechten Gebisses machen sich nach Verfasser schon beim Embryo geltend, dessen Entwicklung, wie er durch eine Statistik nachzuweisen sucht, durch ein schlechtes Gebiß der Mutter beeinträchtigt werden soll; später soll das schlechte Gebiß auch die

Stillungsfähigkeit beschränken. Auf die schädlichen Folgen schlechter Milchzähne besonders für die Entwicklung der bleibenden Zähne hat besonders der Straßburger Zahnarzt Jessen hingewiesen. — Die über die Kariesfrequenz bei Schulkindern und Erwachsenen, insbesondere Militärpersonen in den verschiedensten deutschen Städten angestellten Ermittlungen ergaben übereinstimmend, daß nur eine kleinere oder größere Minderheit völlig einwandfreie Gebisse hatte. Zur Beseitigung des Übels, soweit Erblichkeit, falsche Ernährung, Berufsschädlichkeiten die Ursachen sind, gibt es nach Verfasser zurzeit kein Mittel. Helfen kann nur der Zahnarzt, welcher die kranken Zähne "nach dem gegenwärtigen Stande der wissenschaftlichen Zahnheilkunde" behandelt und der deshalb zur Zahnuntersuchung und -behandlung in Schule, Heer und Marine als Schul- und Armeezahnarzt, sodann in Krankenhäusern und Krankenkassen herangezogen werden soll. Ferner müssen zur Behandlung Unbemittelter überall Zahnpolikliniken nach dem Muster der in Hamburg und Dresden bestehenden errichtet werden. - Man wird eine Anzahl dieser Forderungen als berechtigt anerkennen können. Mehr würde indes der Sache wohl gedient, wenn die vielen zahnärztlichen Veröffentlichungen das zahnärztliche Interesse weniger hervorleuchten ließen und sich mehr von Übertreibungen freihielten. Daß es auch ausgedehnte Gebiete gibt, wo die ganze Bevölkerung bis ins höhere Alter tadellose Gebisse hat, ohne Zahnarzt und ohne jegliche Zahnpflege, lediglich infolge mehr naturgemäßer Lebensweise, scheint den Herren kaum bekannt: denn anders müßten sie doch als erstes und wichtigstes Heilmittel die Zurückführung der Bevölkerung zu naturgemäßer Ernährung schon vom Durchbruch der Milchzähne an empfehlen.

P. Hüls.

Lückes, Eva, Die Krankenschwester und ihre Pflichten. Autorisierte Übersetzung von Asta Herbers. Berlin-Leipzig. H. Hillger. 152 S.

Eine Schrift, die von einem sehr vernünftigen und doch idealen Standpunkte aus geschrieben ist. Besonders sympathisch berührt die Auffassung vom hausfraulichen Begriff, die der ganzen Erziehung einer Krankenschwester zugrunde liegen muß. Eine Schwester soll weder ein überirdisches, noch ein geschäftsmäßiges Wesen sein sondern eine Frau nach jeder Richtung hin in des Wortes edelster, bester Bedeutung. Hervorzuheben ist der von der Verfasserin den Krankenschwestern dringend an das Herz gelegte Rat, jede Überanstrengung körperlicher und geistiger Art zum Vorteil und Nutzen ihrer schweren Lebensaufgabe und dem des eigenen Kraft- und

Wohlbefindens tunlichst zu vermeiden. Jede Erholungs- und Freistunde soll die Schwester für ihr eigenes Selbst ausnutzen. Gestählt, gekräftigt und ermutigt waltet sie dann wieder ihres hehren Amtes, und die Dankbarkeit der leidenden Menschheit wird ihr sagen, daß sie "eine besondere Arbeit in der Welt zu leisten fähig ist".

B. Spiethoff.

Henius, L., Samariter- und Rettungswesen. Abdruck aus dem Handbuch der sozialen Medizin. Jena. Gustav Fischer. III und 116 S. (3,00 M.)

Das Samariter- und Rettungswesen ist ein Teil sozialer Medizin. Seine Organisation in Deutschland verdankt es Friedrich v. Esmarch, der den in England aufkommenden Gedanken, welcher dort von der St. John Ambulance Association realisiert wurde, bei uns wirksam werden ließ. Nach ihm waren es Aßmus-Leipzig (†) und E. v. Bergmann-Berlin, die den Samaritergedanken weiter verfolgten, der im deutschen Samariterbund seinen organisatorischen Ausdruck fand. Henius zeigt in geschichtlicher Entwicklung, wie das Samariter- und Rettungswesen sich allmählich entfaltet hat, wieviel Hindernisse zu beseitigen waren und wie es schließlich zur Gründung des deutschen Samariterbundes kam und wie dieser seine Tätigkeit abzugrenzen wußte gegenüber der des roten Kreuzes. Die vielverschlungenen Verhandlungen sind nicht Gegenstand des Referats. Das Verhältnis steht zurzeit so. daß das rote Kreuz hauptsächlich auf dem vorbereitenden Kriegsgebiet, der Samariterbund auf dem Friedensgebiet der Rettung, ersten Hilfe usw. arbeitet: ein friedliches Nebeneinander auf verwandtem Gebiete. Henius schildert dann weiter die Verhältnisse der Unfallstationen, Sanitätswachen und der Berliner Rettungsgesellschaft, die lange Zeit miteinander im Streit lagen. Es folgt dann ein Abschnitt über den Unterricht, über Transport, über Rettungseinrichtungen in verschiedenen Staaten, im Gebirge, auf dem Wasser, in Bergwerken usw. Wer sich auf diesem wichtigen Gebiete eingehend orientieren will, der wird bei Henius eingehende Angaben finden. Es ist vor allem Pflicht der Gemeinden, für Rettungseinrichtungen zu sorgen. Einrichtungen und Unterricht unter ärztliche Aufsicht zu stellen und den Samariterdienst zu organisieren. Es bleibt aber noch viel zu tun übrig, um die Schlagfertigkeit des Samaritertumes so zu organisieren, daß es, wie die Feuerwehr, allzeit bereit sei. Zur Organisation sind in erster Linie die Ärzte berufen, die so einen Teil ihrer sozialen Pflicht erfüllen. Laienhilfe soll nur unter ärztlicher Aufsicht arbeiten; denn wie G. Meyer sehr treffend gesagt hat: der gut geleitete Unterricht ist eine mächtige Waffe gegen die Kurpfuscherei.

Meyer, G., Der Einfluß der Zentrale der Berliner Rettungsgesellschaft auf die Krankenversorgung Berlins. Sonderabdruck aus dem Klinischen Jahrbuch. Jena. Gustav Fischer.

Die Entwicklung des Fürsorgewesens für Kranke in den Ländern ist ein Gradmesser ihres Kulturfortschritts. Im Mittelpunkt des Fürsorgewesens stehen die Krankenanstalten. Nicht in dem Maße, wie diese sich gehoben, ist die Fürsorge für Erkrankte, bevor sie in das Krankenhaus gelangen, gediehen. Um die Aufnahme Erkrankter in die Berliner Krankenhäuser zu regeln und zu zentralisieren, ist die Berliner Rettungsgesellschaft 1897 begründet worden. Sie ist jetzt eine nicht mehr zu entbehrende Einrichtung für die gesamte Krankenversorgung in Berlin geworden. So sind in den Krankenhäusern die Hauptwachen der Berliner Rettungsgesellschaft untergebracht. daneben gibt er Rettungswachen. Die Ausübung des Rettungsdienstes ist zunächst Sache der Ärzte: erste ärztliche Hilfe. Die Zentrale wurde auch in Anspruch genommen zur Ermittlung Vermißter und zur Aussendung ärztlicher Hilfe, von Pflegepersonal und zur Wagenbestellung. Eingehend werden die gewonnenen Erfahrungen durch Zahlenangaben erläutert, auf die einzugehen der Raum des Referates nicht erlaubt. Die Zentrale der Berliner Rettungsgesellschaft hat einen ganz hervorragenden Einfluß auf die Krankenversorgung ausgeübt. Es hat sich gezeigt, daß der Hinweis für das Publikum auf eine einzige Stelle, von welcher aus es in Fällen von Verunglückung oder Erkrankung sofort alle erforderliche Hilfe verlangen kann, eine entscheidende Bedeutung für das Wohl von Tausenden von Menschen hat. Der Erfolg beruht auf der Zentralisation. Auch bei größeren Unfällen ist es möglich, durch Anruf der Zentrale gleichzeitig die benachbarten Hauptwachen, Rettungswachen, Krankentransportdepots zu benachrichtigen und mit einem Zuruf allen gleichzeitig mitzuteilen. wohin sie sich mit Personal und Material zu begeben haben. Zentralisierung gilt auch für das Gebiet der ansteckenden Krankheiten. Die schnelle Erkennung der ersten Fälle wird dadurch ebenso gewährleistet, wie Beobachtung, Isolierung, Desinfektion, Anzeigepflicht usw., so daß nach den Worten E. v. Bergmann's in der Verbindung der Krankenhäuser mit dem Rettungswesen die Bedeutung einer Krankenfürsorge der Großstadt speziell Berlins liegt, dessen Bürgerschaft der Zentrale die Versorgung ihrer Kranken sicher anvertrauen kann.

O. Neumann.

Hahn, J., Das Krankenversicherungsgesetz mit den Abänderungsgesetzen und den die Krankenversicherung betreffenden Bestimmungen der übrigen Reichsversicherungsgesetze sowie der wichtigeren Ausführungsbestimmungen. Mit Einleitung und Kommentar. Vierte

verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin-Grunewald. Verlag der Arbeiterversorgung. A. Troschel. VIII und 488 S. (6,50 M.)

Der erst vor Jahresfrist erschienenen dritten Auflage folgt bereits die vierte. Sicher ein Zeichen allgemeiner Anerkennung dieses vorzüglichen Kommentars. Die neue vierte Auflage unterscheidet sich nur unwesentlich von der vorhergehenden, die bereits die Novelle vom 25. Mai 1903 zum Krankenversicherungsgesetz berücksichtigt hatte. Die Einleitung bringt einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf die Entstehung des Gesetzes und eine Vorbemerkung des Herausgebers über die rechtliche Natur der Krankenversicherung.

F. Kriegel.

Die Krankenversicherung im Jahre 1903. Statistik des Deutschen Reiches. Band 163. 62\* und 192 S. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht. (5,00 M.)

Die Art der wie früher von P. Mayet vorgenommenen Bearbeitung der vorliegenden Statistik und die Einrichtung der Tabellen sind unverändert geblieben. Die durchschnittliche Zahl der Versicherten (einschließlich der Knappschaftskassen) war im Berichtsjahre 10914933 (= 18,6 Proz. der Bevölkerung); besonders stark haben die weiblichen Versicherten an Zahl zugenommen, ein Zeichen der steigenden weiblichen Berufsbetätigung; die Zahl der Mitglieder aller Kassen war (mit Ausschluß der Knappschaftskassen):

| im Jahre | männliche<br>Personen | weibliche<br>Personen | auf 100<br>männliche<br>Personen<br>kamen<br>weibliche<br>Personen |  |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 1889     | 4 948 537             | 1 195 662             | 24,2 Proz.                                                         |  |
| 1903     | 7 677 617             | 2 546 680             | 33,2 "                                                             |  |

Aus den Ergebnissen der Krankenstatistik stellen wir die folgenden Zahlen zusammen; sie beziehen sich nur auf die Erkrankungen mit Erwerbsunfähigkeit:

| Jahr      | auf 100 Mitglieder kamen<br>Erkrankungen |                       |                       | lied kamen<br>eitstage | Krankheitsdauer<br>pro Fall |                       |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Janr      | männliche<br>Personen                    | weibliche<br>Personen | männliche<br>Personen | weibliche<br>Personen  | männliche<br>Personen       | weibliche<br>Personen |
| 1888—1891 | 35,5                                     | 30,0                  | 5,8                   | 5,3                    | 16,4                        | 17.6                  |
| 18921895  | 37,6                                     | 31,6                  | 6,3                   | 5,9                    | 16,8                        | 18,6                  |
| 1896—1899 | 36,9                                     | 31,4                  | 6,2                   | 6,2                    | 16,9<br>17,8                | 19,6                  |
| 1900—1903 | 38,8                                     | 32,6                  | 6,9                   | 6,8                    | 17,8                        | 21,0                  |

Im allgemeinen ist in allen Reihen eine Neigung zum Ansteigen zu erkennen, am ausgesprochensten beim weiblichen Geschlecht und bei der Krankheitsdauer. Es hängt dies mit der Erweiterung der Kassenleistungen zusammen (Fallen der Karenztage, Ausdehnung der Unterstützungsdauer). Bei den Kosten für ärztliche Behandlung wird darauf hingewiesen, daß die Krankheitsfälle mit Erwerbsfähigkeit und die der Angehörigen nicht einbezogen sind; von 100 bei der Ortskrankenkasse in Leipzig im Jahre 1902 behandelten Fällen finden sich nur 15,1 Proz. in der Reichsstatistik.

F. Prinzing.

Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker zu Berlin für das Jahr 1904. 49 S. Berlin. Selbstverlag.

Wie in früheren Jahren wird über die inneren Angelegenheiten der Kasse, über das Rechnungsergebnis, die Heilverfahren, die Erkrankungshäufigkeit, die Sterbefälle und die Betriebsunfälle berichtet. Wissenschaftlich verwertbares Material liefert die Tabelle über die Todesursachen nach Geschlecht und Alter, da zugleich eine Auszählung der Mitglieder nach dem Alter (allerdings nur eine einmalige im Jahr) vorliegt.

F. Prinzing.

Verwaltungsbericht der Vereinigten Ortskrankenkasse zu Kottbus für das Jahr 1904. 41 S. und einem Anhang. Kottbus. Selbstverlag.

In einer allgemeinen Einleitung wird über alle Ereignisse im Jahre 1904, die das Krankenkassenwesen berühren, berichtet. Dabei kommen insbesondere die Differenzen zwischen Ärzten und Krankenkassen zur Sprache; merkwürdigerweise bringt der Bericht den Forderungen der Ärzte wenig Verständnis entgegen, trotzdem in Kottbus 1904 die Einführung der freien Arztwahl ein für beide Teile befriedigendes Ergebnis lieferte. Wie die früheren Berichte gibt auch dieser Nachweise über die Art der Erkrankung nach Alter und Berufsart; eine Verwendung derselben für die medizinische Statistik ist leider nicht möglich, da die entsprechenden Mitgliederzahlen fehlen.

F. Prinzing.

Bericht des Verbandes der Genossenschaftskrankenkassen Wiens samt der Statistik der Verbandskassen für das Jahr 1904. 170 S. Wien. Selbstverlag.

Die Bedeutung dieser Berichte wurde schon öfters von uns hervorgehoben, besonders wertvoll sind sie, weil die Mitglieder und Er-

krankten nach einzelnen Altersjahren und die Zahl der Erkrankungen nach Beruf und Art der Erkrankung getrennt werden. Wenn auch die durchschnittliche Zahl der Mitglieder nicht ganz genau festgestellt werden kann, so genügen doch die Erhebungen an vier Terminen im Jahr, um sie mit annähernder Genauigkeit zu ermitteln; 1904 war sie 132879. Die Erkrankungshäufigkeit (mit Einschluß der erwerbsfähig Erkrankten) war bei allen Mitgliedern 76,1, weitaus am größten war sie bei dem polygraphischen Gewerbe (108,9), bei der Herstellung von Maschinen und Werkzeugen war sie 81,6, bei der Textilindustrie 78,0, am günstigsten war sie bei Handel und Verkehr (54,9).

F. Prinzing.

Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1903. Preußische Statistik. Heft 194. XVI und 138 S. Berlin. Königlich statistisches Landesamt. (4,20 M.)

Seit dem Jahre 1901 werden die Berichte über die Morbiditätsstatistik der Heilanstalten, die früher in dreijährigen Intervallen erschienen, jährlich herausgegeben. In dem vorliegenden Bericht kamen erstmals wesentliche Änderungen zur Anwendung; Krankheitsbenennung und Reihenfolge der Krankheiten haben mehrfache, dem heutigen Stand der Wissenschaft entsprechende Änderungen erfahren; bei der Statistik der Irrenanstalten sind jetzt auch die Heil- und Pflegeanstalten für Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenkranke und Trunksüchtige mit berücksichtigt. so daß auch die Sanatorien für Nervenkranke, Anstalten für Kaltwasserkuren und andere hier einbezogen werden. In den 17 Trinkerheilanstalten (mit 410 Plätzen) wurden 739 trunksüchtige Personen verpflegt.

F. Prinzing.

Gottstein, A., Erfüllt die Berliner Kommune die notwendigen Forderungen auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheits- und Krankenwesens? Separatabdruck aus Deutsche medizinische Wochenschrift. Jahrgang XXXI. Nr. 21 und 22.

Der Aufsatz erfüllt zuerst die Aufgabe, zu erweisen, daß die Klagen der Bevölkerung über Raummangel in den Berliner Krankenhäusern berechtigt sind. Die Organisation der Berliner städtischen Anstalten in bezug auf ärztliche Leitung, Versorgung mit Pflegepersonal, Einrichtungen im inneren Dienst sei in hohem Grade rühmenswert; rückständig aber sei Berlin in bezug auf die Bettenzahl, und zwar nähme, wie ein Vergleich mit den Zahlen der anderen deutschen Städte beweise, Berlins Versorgung einen sehr tiefen Rang ein. Schuld sei hier fehlende Voraussicht, der Mangel an einer einheitlichen Leitung

der sozialhygienischen Einrichtungen der städtischen Verwaltung und ein rückständiger, den Anregungen der Ärzte und den Prüfungen der neuzeitlichen Forderungen oft wenig geneigter Geist in beiden Verwaltungskörperschaften, der nicht nur im Krankenhauswesen, sondern auch anderweit hervortritt.

Neben diesem rein kritischen Teil enthält der Aufsatz auch positive Feststellungen. Zunächst wird an der Hand der Statistik eine Formel entwickelt, nach der die Zahl der für eine städtische Bevölkerung erforderlichen Krankenhausbetten sich feststellen läßt; die Zahl der Betten muß mindestens den zehnten Teil der durchschnittlichen jährlichen Krankenhausaufnahmen betragen, damit den monatlichen Schwankungen Genüge geleistet werde und für Erneuerungen des Materials Zeit bleibt; hierbei ist aber der Fürsorge für Raum in Epidemiezeiten und dem Städtewachstum nicht Rechnung getragen, welche eine Vermehrung um je fünf Betten für 1000 jährlich zukommende Einwohner beansprucht.

Besonders eingehend wird an der Hand der Geschichte und an Tabellen der Krankenhausliteratur und der einzelnen Krankheitsarten der Satz begründet, daß die Zeit der Errichtung riesengroßer städtischer allgemeiner Krankenhäuser nach dem von Virchow geschaffenen Vorbild vorüber ist. Städtische Finanzen, der Gang der Entwicklung der ärztlichen Kunst, und zuletzt die geänderten Anforderungen der Bevölkerung an die Krankenhausversorgung sowie die soziale Gesetzgebung beanspruchen übereinstimmend eine Neuorganisation, nämlich einige wenige zentrale, kostspielig organisierte allgemeine Krankenhäuser für akut chirurgische und akut infektiöse Krankheiten und zahlreiche peripher gelegene, einfacher eingerichtete und versorgte Anstalten für Rekonvaleszenten, chronische Leiden verschiedener Art, Spezialkranke und Sieche. Für die Ausführung dieses Planes werden in der Arbeit nähere Angaben gemacht.

Autoreferat.

Roth, E., Die Rechtsgrundlagen für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. Jahrgang 1. Nr. 9—10. Jena. G. Fischer. 38 S.

Dieser auf Veranlassung des Zentralkomitees für das ärztliche Fortbildungswesen in Preußen gehaltene Vortrag bringt zwar dem einigermaßen mit der Materie vertrauten Arzte und Juristen kaum etwas Neues, stellt aber eine sehr verdienstliche, durch Knappheit und Klarheit ausgezeichnete Zusammenstellung aller einschlägigen Bestimmungen dar. Verfasser begnügt sich indes nicht mit der trockenen Aufzählung der fraglichen gesetzlichen Paragraphen und

ihrer richterlichen Interpretation, macht vielmehr an geeigneten Stellen selbst beachtenswerte Vorschläge de lege ferenda. Nach einer eingehenden Darlegung des Verhältnisses der ärztlichen Tätigkeit zu den Bestimmungen der Gewerbeordnung und ihrer juristischen Auslegung, wobei die divergierenden Entscheidungen des Reichsgerichts und mehrerer höchster preußischer Gerichtshöfe gebührend hervorgehoben werden, setzt Verfasser ausführlich auseinander, daß heutzutage mehr denn je die Tätigkeit des Arztes öffentlich-rechtlichen bzw. amtlichen Charakter trägt. Er bespricht dann Schutz und Mißbrauch der Approbation inklusive der einschlägigen Strafbestimmungen, die Anmeldepflicht und wendet sich alsdann zur Kurpfuschereifrage, deren verhängnisvolle Bedeutung für Volksgesundheit und Volkswohl treffend charakterisiert wird. Die Mittel, über die die Gesetzgebung schon heute verfügt, um den schlimmsten Auswüchsen des Kurpfuschertums zu begegnen, werden aufgezählt, weiter verlangt aber Verfasser Ausdehnung des § 35 der Gewerbeordnung auf die gewerbsmäßigen nicht approbierten Heilpersonen, sowie gesetzliche Interpretation der ärztlichen Hilfe im Sinne der Versicherungsgesetze als nur durch approbierte Ärzte zu leistender Hilfe. Weitere Ausführungen sind den gesetzlichen Voraussetzungen über die Zurücknahme der Approbation, der Frage des freiwilligen Verzichtes auf dieselbe, dessen Zulässigkeit Verfasser mit Recht verneint, sowie der Frage der Entmündigung eines Arztes wegen Geisteskrankheit oder Trunksucht mit deren Folgen für die Geschäftsfähigkeit im Hinblick auf die ärztliche Tätigkeit gewidmet; Verfasser hält im letzteren Falle eine gesetzliche Bestimmung, die die Entziehung der Approbation ermöglicht, für geboten.

Der Aufsatz kann besonders dem in die Praxis eintretenden Arzte zur Lektüre empfohlen werden.

M. Bloch.

Hundeshagen, K., Einführung in die ärztliche Praxis vom Gesichtspunkte der praktischen Interessen des Ärztestandes unter eingehender Berücksichtigung der Versicherungsgesetze und der allgemeinen Gesetzgebung. Stuttgart. Ferdinand Enke. 301 S. (6,00 M.)

Ein Buch, das älteren Studierenden der Medizin und jungen Ärzten nicht warm genug empfohlen werden kann, da es sich einer Aufgabe widmet, die der Universitätsunterricht entweder gar nicht oder nur sehr unvollkommen erfüllt. Verfasser will den jungen Mediziner mit den praktischen Interessen seines Standes vor dem Eintritt in das Berufsleben bekannt machen, vor allem auch frühzeitig das wünschenswerte Verständnis für alle die Ärzteschaft haupt-

sächlich bewegenden Standesfragen in ihm wachrufen. Ohne alle Einschränkung kann behauptet werden, daß ihm das vollauf gelungen ist, und daß auch die Form der Darstellung durchweg dem stellenweise recht spröden Stoffe Interesse zu bewahren geeignet ist.

Der reiche Inhalt des Buches kann hier nur kurz skizziert werden; eine seinen Inhalt in befriedigender Weise wiedergebende Besprechung würde den zur Verfügung stehenden Raum weit überschreiten.

Die ersten Kapitel beschäftigen sich mit der Berufswahl, den materiellen Aussichten im Beruf, der Überfüllung desselben und ihren Folgen, den notwendigen Ausgaben des Arztes und seinen Einkommensverhältnissen. Praktisches Jahr, Weiterbildung, Assistenz, Vertretung, Reisen als Schiffsarzt, Niederlassungsbedingungen im Auslande werden besprochen, die Entscheidung für ein Spezialfach und die statistischen Verhältnisse der Spezialärzte gewürdigt. Ein weiteres Kapitel handelt von der Wahl des Niederlassungsortes und der Verschiedenheit der Verhältnisse auf dem Lande und in den Städten, wobei Verfasser zur Vorsicht bei der Prüfung von Arztgesuchen in den Zeitungen Es folgt eine eingehende Schilderung der gesetzlichen mahnt. Krankenversicherung und ihrer Bedeutung für den ärztlichen Stand. eine Beleuchtung der Forderungen des Ärztestandes, denen Verfasser sich durchweg anschließt. Das Unwesen der sogenannten Sanitätsvereine und die Übelstände des Poliklinikenwesens werden berücksichtigt. Wie die Krankenversicherung werden Unfall- und Invaliditäts- und Altersversicherung in ihren wichtigsten Bestimmungen skizziert.

Des weiteren gibt Verfasser wertvolle Winke über das Verhalten bei und nach der Niederlassung, über die Pflege der Kollegialität, woran sich zwanglos eine Schilderung des ärztlichen Vereinswesens und der staatlich anerkannten Standesvertretung, der Ehrengerichtsbarkeit und der wirtschaftlichen Organisation anschließt.

Die folgenden Kapitel sind dem Gebührenwesen in der Privatpraxis und ihrer Anwendung, dem gerichtlichen Gebührenwesen, sowie
den Gebühren im Verkehr mit den verschiedenen Versicherungsanstalten gewidmet. Besonders verdienstlich hierbei ist die Mitteilung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Ausführlich
erörtert wird das ärztliche Rechnungswesen, die Frage, wer dem Arzte
gegenüber zahlungspflichtig ist, die Geltendmachung der ärztlichen
Forderungen und die Bedeutung der Rechtsschutzvereine. Im besonderen Kapitel besprochen werden die Buchführung und die Steuerveranlagung des Arztes, weiter ärztliches Unterstützungswesen und
die verschiedenen Formen der Versicherung. Die Schlußkapitel enthalten Ausführungen über das Berufsgeheimnis, das Recht der Zeugnisverweigerung, über Zeugnisse und Gutachten, die Beschäftigung mit

Standesangelegenheiten, das Kurpfuschertum und seine Bedeutung. Wertvoll ist schließlich mancher Hinweis auf das allgemeine Verhältnis zwischen Arzt und Klientel, die Mahnung zur Vorsicht und Rücksichtnahme bei Arzneiverordnungen und mancher Wink in bezug auf die ärztliche Politik. Mit einem warmen Appell an die bei allem ärztlichen Handeln stets an die erste Stelle zu setzende Humanität des Arztes schließt Verfasser sein Buch, das durchweht ist von begeisterter Liebe für seinen Beruf und von edlem Zusammengehörigkeitsgefühl für alle Standesgenossen.

M. Bloch.

Becher, W., Geschichte des ärztlichen Standes. Handbuch der Geschichte der Medizin. Band III. Jena. Gustav Fischer.

Verfasser zeigt in der vorliegenden interessanten historischen Studie, wie der moderne Begriff des Arztes das Endglied einer langen Entwicklung ist, während deren die ursprüngliche Teilung der ärztlichen Tätigkeit in verschiedene, meist zwei Gebiete, das der äußeren und inneren Medizin, unter der fortschreitenden Entwicklung einer immer mehr wachsenden Differenzierung Platz machte. führt aus, daß die ursprünglichen Wurzeln der medizinischen Wissenschaft, die philosophisch-naturkundliche und die empirisch-technische, gemäß der früheren Geringschätzung der letzteren, zu einer den beiden Richtungen entsprechenden Arbeitsteilung geführt hatten, die erst später, zum großen Teil erst in jüngster Zeit, der allseitigen Durchbildung des Äskulapjüngers Platz machen mußte. Verfasser zeigt diese Entwicklung in instruktiver Weise an der Geschichte der Heilwissenschaft in dem uns am nächsten liegenden Lande, in Preußen. Er bespricht weiter die gegen früher so ausgedehnte soziale Tätigkeit des Arztes, die Folgen der Aufhebung der Kurierfreiheit, ärztliches Vereinswesen, staatliche Standesvertretung, immer vom Standpunkte der historischen Entwicklung, und verweist auf die Änderung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse beim Übergang des Agrarstaates in den Industriestaat und der Einführung des Versicherungswesens. zweiten Abschnitt der Arbeit werden die übrigen europäischen Staaten in bezug auf die Entwicklung des ärztlichen Studienganges, der wissenschaftlichen und sozialen Stellung des Ärztestandes einer kurzen aber sehr instruktiven Besprechung unterzogen, bei deren Durchsicht der Leser zu der Überzeugung kommen mag, daß, soviel Grund zu Klagen die deutsche Ärzteschaft auch hat, es anderwärts selten besser, häufig aber schlechter um ihre Kollegen bestellt ist.

Schober, P., Sozialmedizinische Bilder aus Frankreich. Wien und Leipzig. Spielhagen & Schurich. 134 S. (1,50 M.)

Interessante "soziale, professionelle und kulturelle Skizzen", bei deren Lektüre man vielfach ausrufen möchte: Tout comme chez nous. Denn was Verfasser von der Überfüllung des ärztlichen Standes, seiner materiellen Lage, der Schädigung der Ärzte durch das Krankenversicherungswesen, das übrigens in Frankreich nicht staatlich, sondern privat organisiert ist, von dem Überwuchern des Kurpfuscherunwesens (trotz Kurpfuschereiverbot!) erzählt, unterscheidet sich mehr durch die Lokalfarbe, als durch seine innere Wesenheit. Besonders interessant sind die Kapitel über das ärztliche Berufsgeheimnis, dessen Wahrung in Frankreich durch weit schärfere Strafbestimmungen geschützt ist, als bei uns, seine Schilderung des Studienganges und der akademischen Laufbahn, der Pflichten, die die Gesetze dem praktizierenden Arzte auferlegen (Anzeigepflicht bei Geburten, ansteckenden Krankheiten usw.) sowie der Bedingungen der Zulassung von Ausländern zum ärztlichen Studium und zur Ausübung der ärztlichen Praxis. Die Lektüre des Büchleins ist besonders fesselnd durch die Mitteilung zahlreicher eigener Erlebnisse und markanter Tatsachen aus den verschiedensten Gebieten ärztlichen Lebens und des Kurpfuschertums. Studierende und Ärzte, die als Ausländer in Frankreich studieren oder praktizieren wollen, werden manche wertvolle Information aus den Mitteilungen des Verfassers schöpfen.

M. Bloch.

#### IV.

### Soziale Hygiene der Arbeit.

Marshall, A., Handbuch der Volkswirtschaftslehre. Erster Band. Nach der vierten Auflage des englischen Originals mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von H. Ephraim und A. Salz. Mit einem Geleitwort von L. Brentano. Stuttgart und Berlin. J. G. Cotta Nachf. XXIX und 717 S. (12,00 M.)

Lujo Brentano empfiehlt in seinem Geleitwort das Marshallsche Buch den weiten Kreisen der nach tieferer volkswirtschaftlicher Erkenntnis strebenden deutschen Leser. Er begründet seine Empfehlung damit, daß dieses Lehrbuch in glücklichster Weise die Vorzüge der selbständigen Forschung mit liebevoller Berücksichtigung der Leistungen der Vergangenheit und Gegenwart verbinde.

Um Marshalls Werk zu charakterisieren, würde ich sagen: es versucht den Mechanismus des wirtschaftlichen Lebens bloßzulegen.

Ich sage absichtlich: Mechanismus, weil zunächst jeder Ansatz einer ethischen oder sozialen Interpretation unterdrückt wird. Immer lautet die Frage: Wie wird gewirtschaftet? — In welche Teilprozesse zerlegt sich das Wirtschaften? — Welche wirtschaftlichen Kräfte schaffen und erhalten jeden dieser Teilprozesse? — Und wie endlich setzen sich diese Teilprozesse zu dem Gesamtprozeß zusammen? — In einer Zeit, in der es von Interpretationen schwirrt, ist diese auf objektive Erkenntnis gerichtete Arbeits- und Darstellungsweise ungemein wohltuend, klärend und urteilbildend. Ich bekenne mich Marshall dankbar und kann ihn denen, die gleiches suchen, die willens sind, durch die fast undurchdringliche Hülle von Phrasen zu den wirtschaftlichen Grundtatsachen vorzudringen, nur nachdrücklichst empfehlen. Die Übersetzung ist sorgsam und liest sich angenehm.

F. Kriegel.

Steffen, G. F., Studien zur Geschichte der englischen Lohnarbeiter mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen ihrer Lebenshaltungen. I. II. III. Band. 551, 337, 385 S. Stuttgart 1901, 1904, 1905. Hobbing & Büchle. (11,00, 6,50 und 7,50 M.)

In drei stattlichen Bänden liegt jetzt die deutsche Übersetzung des Steffen'schen Werkes abgeschlossen vor. Es zeugt von erstaunlichem Fleiße. Eine kritische Würdigung des Werkes bleibt Fachzeitschriften vorbehalten, wir begnügen uns hier, Gedankengang und Methodik desselben zu skizzieren, sofern sie von allgemeinem Interesse sind. Steffen's Absicht geht nicht auf eine vollständige Geschichte der englischen Lohnarbeiter, das geht über die Kraft eines einzelnen Forschers: sondern er will versuchen, unsere Kenntnis der Veränderungen in der wirtschaftlichen Stellung der englischen Lohnarbeiter und der wichtigsten wirtschaftlichen, politischen und in der organisierten Selbsthilfe der Arbeiter liegenden Ursachen dieser Veränderungen zu erweitern. Der Ausgangspunkt seiner Untersuchung ist der Begriff der Lebenshaltung (standard of life). Er versteht darunter den Konsumtionstypus einer bestimmten Gesellschafts- oder Wirtschaftsklasse. Ein integrierender Bestandteil der Lebenshaltung der Lohnarbeiterklasse ist ihre Nachfrage nach Unterhaltsmitteln. Da der Lohnarbeiter in der Hauptsache seine Bedürfnisse erst mittels seines Einkommens, d. h. mit seinem Arbeits- resp. Geldlohne befriedigen kann, so muß die Nachfrage der ganzen Arbeiterfamilie teilweise wenigstens ein Charakteristikum seiner Lebenshaltung sein. In der Regel wird ein Teil der Nachfrage dieser Familie diejenige des männlichen Familienoberhauptes sein, dessen Nachfrage normaliter sich zum großen Teil auf sein Geldeinkommen stützen wird. Somit

158 D. Referate.

werden die Ursachen der Veränderungen in der Lebenshaltung der Arbeiterfamilien zum Teil in Veränderungen des auf Geldlohn gestützten Teils der Nachfrage des Familienvaters zu suchen sein. Welches sind nun die Ursachen der Veränderungen der auf Geldlohn gestützten Nachfrage? Steffen unterscheidet drei Klassen solcher: 1. Veränderungen der Preise der Verbrauchsgegenstände des Arbeiters; 2. Veränderungen des Geldlohns des Arbeiters; 3. Bedürfnisveränderungen des Arbeiters als Konsumenten. Die erste Klasse dieser Ursachen, die Preisveränderungen, zerfallen wieder in drei Gruppen: 1. Änderungen in der Beschaffenheit der Konsumtion des Arbeiters und der anderer Gesellschaftsklassen. Eine wichtige Rolle spielen hier die Konsumtionsgewohnheiten der Arbeiterbevölkerung. Physiologisch hochwertige und abwechslungsreiche Konsumtion, die eine nationale Eigentümlichkeit der englischen Arbeiter schon vor Entstehung des Lohnsystems gewesen zu sein scheint, übt einen ganz anderen Einfluß auf die Preisgestaltung als minderwertige und einförmige Konsumtion, etwa die Kartoffelnahrung des irländischen Arbeiters; 2. Veränderungen in der Organisation des Tausches in den Verbrauchsgegenständen des Arbeiters, d. h. in der Marktorganisation (man denke an den lokalen, nationalen, den Weltmarkt!); 3. Änderungen in der Entwicklung der Produktionsverhältnisse (Produktionsmethoden und Produktionskosten). Die Ursachen der zweiten Klasse, d. h. der Lohnveränderungen, sind Veränderungen in den Grenznutzen der Arbeitsbeiträge der Arbeiter und Veränderungen der Kontraktverhältnisse der Arbeiter. Ursachen der dritten Klasse, der Bedürfnisveränderungen des Arbeiters als Konsumenten, sind Veränderungen in der Produktion von Konsumtionsgegenständen (verbesserte und reichhaltigere Warenzufuhr) und Veränderungen in den physischpsychischen Daseinsbedingungen der Bedürfnisse (politische und allgemeine Kulturentwicklung).

Man sieht, wie fein abgestuft die Fragen sind, durch die Steffen die Geschichte der Lebenshaltung des englischen Lohnarbeiters zu schreiben versucht. Die Sichtung des vorhandenen Materials aber ergibt seine Lückenhaftigkeit, so daß diese Fragen leider nur eine stark bedingte Beantwortung finden können; soviel aber scheinen die umfangreichen Untersuchungen Steffens zur Gewißheit zu erheben, daß seit Begründung des Lohnsystems die Kaufkraft der Tageslöhne trotz vielfacher Schwankungen gewachsen ist und die Lebenshaltung nicht nur der gelernten, sondern auch der ungelernten Arbeiter (Typus: Feldarbeiter) gestiegen ist und dem physiologischen Ideal zeugungskräftiger Ernährung sich angenähert hat. Ein tröstliches Resultat, um dessen willen es sich verlohnte, die gewundenen Wege dieser umständlichen Untersuchung zu gehen.

Dohrn, K., Über den Einfluß großer Streiks auf die gesundheitlichen Verhältnisse und die Bevölkerungsbewegung. Separatabdruck aus dem Archiv für soziale Medizin und Hygiene.

Dohrn versucht unter ausdrücklicher Hervorhebung der technischen Schwierigkeiten die im Titel enthaltene interessante Frage an dem statistischen Materiale zunächst der Stadt Cassel, dann von 17 anderen kleineren Städten, in denen zeitweise längere Streiks herrschten, zu fördern. Gemeinsam war in beiden Fällen die Abnahme der Eheschließungen im Streikjahre und der Geburten im folgenden Jahre, sowie eine Zunahme der Selbstmorde. Die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre zeigt einen geringen Rückgang, die Gesamtsterblichkeit wurde nicht beeinflußt. In Cassel trat im Streikjahr ein erheblicher Anstieg der Kindersterblichkeit an Brechdurchfall und Darmkrankheiten ein, der aber wohl mit der wirtschaftlichen Bewegung nichts zu tun hatte, denn die Vergleichskurve der 17 Städte verhielt sich gerade umgekehrt.

A. Gottstein.

Keller, F., Beurlaubung von Industriearbeitern zur Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben unter Mitwirkung der sozialen Versicherungsanstalten. Ein Vorbeugungs- und Volksheilmittel gegen Nervenkrankheiten. Leipzig. J. A. Barth. 56 S. (1,50 M.)

Der Zweck der vorliegenden Schrift ist nach den eigenen Worten des Verfassers, unbemittelten Kreisen zu zeigen, wie sie sich die Vorzüge des Landaufenthaltes verschaffen und ihre Gesundheit durch landwirtschaftliche Beschäftigung erhalten oder wiedergewinnen können. wenn diese durch Nervenleiden geschädigt ist. Sie soll ferner Berüfsgenossenschaften. Invaliditätsversicherungen, Krankenkassen und Menschenfreunde, die den Kampf gegen die Nervenkrankheiten unter dem Volke aufgenommen haben, von dem Heilwerte der ländlichen Beschäftigungsarten überzeugen und zur Förderung ermuntern. Der Verfasser ist der Ansicht, daß Nervöse nicht nur in Anstalten, sondern noch besser innerhalb der bäuerlichen Bevölkerung selbst Genesung finden können. Er tritt dafür ein, daß derartige Patienten entweder auf eigene Kosten oder auf Veranlassung der Krankenkassen und Landesversicherungsanstalten auf das Land gehen, den Landleuten dort für leichtere Arbeiten die ersehnten Hilfskräfte abgeben und zugleich Genesung von ihren Leiden finden. Was diesem Vorschlag seine Bedeutung verleiht, ist der Umstand, daß er von einem Manne ausgeht, der als Landarzt unter der bäuerischen Bevölkerung des

Schwarzwaldes wirkt und deshalb die ländlichen Verhältnisse und Arbeitsbedingungen genau kennt.

A. Grotjahn.

## Jansen, S., Sofiensruh. Neudamm. J. Neumann. 345 S. (4,00 M.)

Die hygienische Kultur ist eng verknüpft mit den Sitten, Gewohnheiten und Gebräuchen der Bevölkerung. Gehaltvolle Sittenschilderungen unserer Zeiten und unseres Landes sollten daher von den Hygienikern sorgfältig gelesen werden, denn nur so vermögen sie die im Laboratorium und in der Studierstube erzielten Forschungsergebnisse mit dem sozialen Leben unserer Zeit in eine fruchtbare Verbindung zu bringen. Leider sind gute Sittenschilderungen gegenwärtig überaus selten; wir wüßten aus der Gegenwart eigentlich nur Paul Göhres "Drei Monate Fabrikarbeiter" und das von demselben Autor herausgegebene "Tagebuch des Arbeiters Fischer" zu nennen. Wenn auch das vorliegende Buch an diese Arbeiten nicht heranreicht, enthält es doch eine beachtenswerte Schilderung der ländlichen Zustände in der Nähe Hamburgs. Die Verfasserin schildert, wie sie vier Jahre lang einen angekauften größeren Bauernhof bewirtschaftet hat, während ihr Mann seinem städtischen Berufe vom Dorfe aus nach wie vor täglich nachging. Daß ihre Hoffnung auf ein Idyll betrogen wurde, hätte dem tapferen agrarischen Blaustrumpf vorausgesagt werden können. Immerhin scheint die Städterin auf dem Lande in der bäuerischen Wirtschaft noch besser abgeschnitten zu haben als etwa ein Großbauer, der in Hamburg den Rechtsanwalt hätte spielen wollen. Als Frucht eines vierjährigen Kampfes mit den Unbilden der Landwirtschaft bringt sie dieses Buch heim, das eine humoristische Schilderung ihrer Nöte, besonders der Dienstbotenund Arbeiternot, gibt. Die biederen Niedersachsen erscheinen hier allerdings nicht in dem Mondscheinlichte des vielgelesenen Gustav Frenssen, um so mehr gewinnen sie an psychologischer Wahrscheinlichkeit. Die Schilderung ihres Tun und Treibens durch S. Jansen ist so lehrreich, daß man dem Buche zahlreiche Leser wünschen kann und die Hoffnung aussprechen darf, der Verfasserin auch später in Schilderungen ähnlicher Art mit Vergnügen zu begegnen.

A. Grotjahn.

# Bauer, F., Ärzte als Gewerbeinspektoren. München. Seitz & Schauer. 17 S. (1,00 M.)

Nach dem Vorbilde Englands und der Schweiz, dem von den deutschen Bundesstaaten schon Württemberg und Baden gefolgt sind, wird die Anstellung von Ärzten als Gewerbeaufsichtsbeamte verlangt.

.

Die Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten zeigen, wie notwendig das ist. Der Fabrikinspektor soll Gutachten über die hygienische Qualität der mannigfachsten Einrichtungen, über den schädigenden Einfluß eines Betriebes auf Leben und Gesundheit der Arbeiter abgeben, ohne daß er auch nur notdürftig medizinisch vorgebildet wird. Die überlasteten beamteten Ärzte, auch der vom Fabrikherrn angestellte und daher abhängige Fabrikarzt, können zu dieser Aufgabe nicht herangezogen werden. Nur ein berufsmäßiger ständiger, von jeder Privatpraxis befreiter ärztlicher Aufsichtsbeamter kann Ersprießliches leisten. Allein auf diesem Wege ist auch zu erwarten, daß sich die trotz aller gewerbehygienischen Zeitschriften, Handbücher und akademischen Bestrebungen sehr geringe Kenntnis der oft genannten Gewerbekrankheiten allmählich — bei geeigneter allerdings schwieriger Auswahl der anzustellenden Ärzte — vervollkommnet.

A. Berner.

Schuler, F., Ausgewählte Schriften. Auf Veranlassung von Freunden desselben herausgegeben von H. Wegmann. Karlsruhe. G. Braun'sche Hofbuchdruckerei. VIII und 281 S. (6,00 M.)

Als ein kleines Denkmal für den Verstorbenen ist der vorliegende Band von seinem Amtsnachfolger herausgegeben und wird als solches allen, die sich näher mit der Frage der Gewerbeaufsicht befassen und denen infolgedessen der Name Schuler's wohlbekannt ist, willkommen sein. Der Inhalt hebt das Buch weit über diesen Zweck hinaus. Es sind hier elf kürzere Abhandlungen zusammengetragen, die sich zeitlich über die ganze Tätigkeit Schuler's von 1872 bis 1903 erstrecken und seine Art, zum Wohle der Allgemeinheit zu wirken — und die darf unter den ganz ähnlich gearteten Verhältnissen Deutschlands auch für uns als vorbildlich gelten — deutlich wiederspiegelt.

Die Umstände, unter denen Schuler, der vorher in seinem Heimatkanton Glarus als Arzt und Mitglied der kantonalen Inspektionsbehörde gewirkt hatte, in das eidgenössische Fabrikinspektorat übertrat, waren wenig aussichtsvoll. Der Normalarbeitstag war eben eingeführt, die Aufsichtsbehörde neu geschaffen, beide Institute in den Kreisen der Arbeitgeber und zum Teil der Arbeitnehmer mit geringer Sympathie aufgenommen. Durch schrittweises Vorgehen, bei dem Zwangsmaßregeln soweit wie möglich vermieden wurden, überwand Schuler den Widerstand der Beteiligten. Der in der Sammlung wiedergegebene erste Bericht der Inspektoren, der die Erfahrungen einer gemeinsamen Reise durch die ganze Schweiz zusammenfaßt, zeigt die vorsichtige und kühl wägende, aber trotzdem energische Art, mit der er an sein Werk ging, Konnivenz gegenüber gerechtfertigten

Wünschen und ungeschminkte Darstellung der wirklichen Schäden, auf welcher Seite sie sich auch zeigen. Zwanzig Jahre später berichtet Schuler über die Wirkung des Normalarbeitstages in dieser Zeit, dessen Durchführung zum größten Teil sein Werk war.

Die Mehrzahl der übrigen Arbeiten behandeln die Verhältnisse in einzelnen Industriezweigen, vor allem der Baumwoll- und Seidenweberei und der Stickerei. Durch seine berufliche Vorbildung als Arzt war es ihm möglich, die einzelnen gewerblichen Tätigkeiten unter Berücksichtigung aller sozialhygienisch wirksamen Momente zu erfassen und zwar auf Grund eigener Wahrnehmung und Beurteilung. Auch hier hat er Mustergültiges geschaffen an klarer und eindringlicher Darstellung der Tatsachen, vorsichtiger Folgerung und Anstreben des Nächstnotwendigen und Nächsterreichbaren, ohne die weiteren Ziele dabei je aus den Augen zu lassen.

Für die Sammlung dieser größtenteils in Zeitschriften verstreuten Aufsätze gebührt dem Herausgeber, der nur eine kurze biographische Einleitung vorausschickt, wärmster Dank. Jede neue Auflage — und wir wünschen dem Werke recht viele — wird weiteres Verständnis für diesen Teil der Sozialen Hygiene in neue Kreise tragen und so nach dem Tode Schuler's sein Werk fortsetzen.

P. Georg Grotjahn.

Bittmann, C., Die badische Fabrikinspektion im ersten Vierteljahrhundert ihrer Tätigkeit 1879 bis 1903. Ein Rückblick auf die Entwicklung der Industrie, Arbeiterschaft, Arbeiterschutzgesetzgebung und Gewerbeaufsicht. Karlsruhe. Macklot'sche Druckerei. XIII und 452 S. (6,00 M.)

Der Zahl ihrer wertvollen Publikationen fügt die badische Fabrikinspektion mit dem vorliegenden Buche eine neue hinzu. Die naheliegende Gefahr, nur eine Zusammenfassung der jährlichen Einzelberichte zu geben, ist mit Glück vermieden, der Inhalt vielmehr durch prinzipielle Erörterungen mannigfacher Art und durch Vergleiche mit den Verhältnissen in anderen Bundesstaaten bereichert worden.

Die Einleitung des Buches bildet eine Darstellung der Entwicklung und des heutigen Standes des Gewerberechts. Außer einer Chronik der gesetzlichen Bestimmungen, die auf das Wirken der Fabrikinspektion von Einfluß waren, ist auch eine Ineinanderarbeitung der neun verschiedenen Redaktionen von Titel VII der Gewerbeordnung, die nacheinander in Geltung waren, beigegeben. Die allmähliche Fortentwicklung der ursprünglichen Vorschriften zu dem jetzigen Stande ist in dieser mühevollen Zusammenstellung sehr schön zu verfolgen. Daran schließt sich ein Überblick über die Geschichte der Gewerbeaufsicht in Baden. Die Normen des Bundesrats für den

Aussichtsdienst sind schon in der Einleitung besprochen. In ihnen wurden die Befugnisse der Inspektion dem Gesetze gegenüber nicht unerheblich eingeengt, indem den Beamten die Ausübung der polizeilichen Zwangsgewalt wieder entzogen wurde. Wenn auch für die erste Zeit des Wirkens der neuen Institution naturgemäß ein häufiger Gebrauch dieses letzten Mittels unerwünscht sein mußte, so wurde die Stellung der Gewerbeaufsicht damit doch erheblich unsicherer. da zur Durchsetzung gerechtfertigter Anforderungen die Hilfe der ordentlichen Polizeibehörden in Anspruch genommen werden mußte. Immerhin hat diese Beschränkung gerade in Baden die Tätigkeit der Fabrikinspektion wenig behindert, da die Ministerien und Bezirksregierungen stets die gewünschte Unterstützung boten. Der weiblichen Gewerbeaufsicht ist ein eigener Abschnitt gewidmet unter Heranziehung der Verhältnisse in den anderen Bundesstaaten. Der Sache nach ist Baden da weit voraus, denn die Stellung des weiblichen Beamten ist der der männlichen durchaus gleich und nicht nur die einer Assistentin. Die Anstellung von Ärzten im Rahmen der Gewerbeaufsicht ist für die Zukunft in Aussicht genommen. Dankenswerterweise betont der Verfasser mit Nachdruck, daß man auch ihnen die volle Stellung als Gewerbeinspektor, nicht etwa nur als Gewerbearzt. geben müsse. Im weiteren ist die Entwicklung der badischen Fabrikindustrie geschildert unter Mitteilung der ersten statistischen Aufnahmen von 1834 und 1837. Die Beteiligung Badens an der Industrie des Reiches beträgt 4,5 Proz. der Betriebe und 3,8 Proz. der Arbeitnehmer. Auf je 10000 Einwohner kommen im Reiche 896, in Baden 1040 Arbeiter, im Reiche 59, in Baden 85 Jugendliche, im Reiche 159, in Baden 276 erwachsene Arbeiterinnen. Durch die Verbreitung der Textil- und Zigarrenindustrie erklärt sich diese starke Heranziehung jugendlicher und weiblicher Hilfskräfte. Die Tabakindustrie ist in einem eigenen Kapitel besprochen. Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer ist von 1889 bis 1902 von 18700 auf 34600 gestiegen. Das ist fast ein Fünftel der Tabakarbeiter des ganzen Reiches. Die Zahl der jugendlichen Arbeiter hat sich dabei während der 15 Jahre nicht vermehrt, ihr Anteil an der Gesamtarbeiterschaft ist von 22 Proz. auf 12 Proz. zurückgegangen, was mit Rücksicht auf die besonderen Gesundheitsgefahren in der Zigarrenindustrie sehr erfreulich ist. In dem wertvollen Abschnitt über die Betriebsrevisionen sieht man, wie überaus stark die badischen Beamten mit Arbeit belastet sind; im Reiche kommt auf 11000, in Baden auf 27000 Arbeitnehmer ein Beamter. Die angeregte Vermehrung des Personals der Gewerbeinspektion erscheint daher dringend erforderlich. Im weiteren folgen noch Kapitel über die Durchführung des Trucksverbots, über Arbeitszeit, Arbeitsordnungen und Löhne. In letzterem sind die statistischen Aufnahmen in einzelnen Fabriken, die sich in den Jahresberichten zer164 D. Referate.

streut finden, wieder zum Abdruck gebracht. Eine Zusammenstellung der Wohlfahrtseinrichtungen in badischen Fabriken, unter denen unentgeltliche Bäder immer mehr auftauchen, schließt den starken Band. für den die Fabrikinspektion den aufrichtigsten Dank aller Sozialpolitiker und Sozialhygieniker verdient.

P. Georg Grotjahn.

Verhandlungsbericht der dritten Generalversammlung des Komitees der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz nebst Jahresberichten der internationalen Vereinigung und des internationalen Arbeitsamtes. Schriften der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz. Nr. 3. Herausgegeben vom Bureau der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz. Jena. Gustav Fischer. 171 S.

Der Bericht gibt ein beredtes Zeugnis von der intensiven Tätigkeit und der großen Arbeitsmenge, die im Rahmen dieser Organisation geleistet wird. Mit besonderer Genugtuung konnten die Delegierten das Exposé des französisch-italienischen Arbeits- und sozialen Fürsorgevertrages entgegennehmen, denn hier sind die Bestrebungen der Vereinigung nach internationaler Regelung und Schaffung gleichen Arbeitsrechtes in den Kulturstaaten zum Teil verwirklicht, und der erreichte Erfolg wird der Ausbreitung des zugrunde liegenden Gedankens ein guter Förderer sein. Die beiden Männer, die am Zustandekommen des Vertrages den größten Anteil haben, Fontaine auf französischer. Luzzatti auf italienischer Seite, stehen mit der internationalen Vereinigung in engster Verbindung. Auf den weiteren Ausbau der Versicherung ausländischer Arbeiter im allgemeinen bezieht sich ein Teil der weiteren Verhandlungen. Als wünschenswerte Grundlinien für die gesetzliche Regelung sind festgestellt. daß für Rechte aus den Versicherungs- und Haftpflichtgesetzen keine Unterscheidungen nach Staatsangehörigkeit, Wohnort oder Aufenthalt der Berechtigten stattfinden und für das Maß der Ansprüche das Gesetz des Ortes, wo der Betrieb liegt, maßgebend sein soll. Des weiteren beschäftigte sich die Versammlung mit der Frage der Heimarbeit. über die von den einzelnen Sektionen berichtet werden soll. dankenswert ist dabei, daß der zu untersuchende Begriff nicht zu eng gefaßt ist, vielmehr auch die Gewerbebetriebe einschließt, die in einzelnen Staaten infolge geringer Arbeiterzahl der Gewerbeaufsicht nicht unterstehen. Die Einflüsse, die der Schutz der industriellen Arbeit auf Ausdehnung und Art der Heimarbeit gezeigt hat, sollen besonders beachtet werden. Neben der Frage der Nachtarbeit der jugendlichen Arbeitnehmer, auf deren möglichste Einschränkung, wenn nicht Abschaffung, die Versammlung dringt, sind die Maßnahmen gegen die speziellen Gefahren der gewerblichen Gifte, besonders des Bleies, erörtert worden. Es wurde unter anderem beschlossen, die ärztliche Anzeigepflicht für die gewerblichen Vergiftungen und die Beaufsichtigung der gefährdenden Betriebe durch einen amtlichen Gewerbearzt zu verlangen. Von der Anstellung von Gewerbeärzten, deren Wirkungskreis sich über dieses Spezialgebiet hinaus auf alle Industrien erstreckt, ist, wie in den Verhandlungen auch betont wurde, nur noch ein kleiner, aber dringend zu wünschender Schritt. Zur genaueren Untersuchung der Bleifrage durch ein Preisausschreiben ist der Vereinigung ein erheblicher Betrag von privater Seite zur Verfügung gestellt. Unter den Beilagen befindet sich auch der Bericht des internationalen Arbeitsamtes, das in zahlreichen Fällen an Behörden, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände Auskünfte erteilt hat.

P. Georg Grotjahn.

Zwei Denkschriften zur Vorbereitung einer internationalen Arbeiterschutzkonferenz. Herausgegeben vom Bureau der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz. Jena. G. Fischer. 34 und 49 S. (2,00 M.)

Die Schrift enthält eine kurze Zusammenfassung der Materialien für die beiden Fragen, die der Berner Konferenz vom Mai 1905 zur Beratung vorlagen: Verbot der Weißphosphorverwendung in der Zündholzindustrie und Verbot der gewerblichen Nachtarbeit von Frauen.

Nachdem in der ersten Abhandlung zunächst die großen Gefahren der Weißphosphorverwendung dargelegt sind, sind in kurzen Übersichten die Maßregeln der einzelnen Staaten gegen diese Schädigungen mitgeteilt. Der Schluß, daß nach den erreichten Resultaten diese Bestimmungen unzureichend sind, drängt sich dann von selbst auf. Zur wirksamen Bekämpfung der Schäden bleibt nur das Verbot von Herstellung, Handel und Export von Zündhölzern, zu deren Anfertigung Weißphosphor verwendet ist. Die internationale Regelung empfiehlt sich mit Rücksicht auf die Staaten, die aus Furcht vor der Konkurrenz anderer Länder nicht selbständig vorgehen wollen. Die Möglichkeiten und Aussichten des Ersatzes durch ungefährliche Zündhölzer sind ebenfalls. behandelt. Für Deutschland ist diese Frage ja durch das 1907 in Kraft tretende Gesetz bereits gelöst.

Die zweite Denkschrift gibt zu Anfang eine Darstellung der gesetzlichen Regelung der Frauennachtarbeit, wie sie in den einzelnen Staaten zurzeit besteht. Die Schweiz und Großbritannien sind darin am weitesten vorgegangen. Im ganzen herrscht eine sehr starke Verschiedenheit der Bestimmungen. Der Vorschlag der Denkschrift geht auf eine Nachtruhezeit von 12 Stunden, innerhalb deren Frauen166 D. Referate.

arbeit überhaupt verboten ist. Etwa notwendige Ausnahmen, wie sie für gewisse Industrien und besondere Umstände vorgesehen sind. sollen auf das geringste Maß beschränkt werden. Durch die gleichzeitige Empfehlung der Einführung zehnstündiger Normalarbeitszeit für Frauen würde ein genügender Spielraum für die Leistung von Überstunden geschaffen, ohne daß Ausnahmen von der zwölfstündigen Nachtruhezeit nötig werden. Der Einwand, daß eine internationale Regelung infolge der verschiedenen Produktionsverhältnisse der einzelnen Staaten untunlich sei, wird zutreffend damit zurückgewiesen, daß diese Verhältnisse doch auch in den größeren Staatsgebieten erheblich differieren und trotzdem einheitlicher Regelung unterworfen sind. Im Anhang ist die Schlußakte der internationalen Konferenz für Arbeiterschutz mitgeteilt.

P. Georg Grotjahn.

**Drucksachen des Beirates für Arbeiterstatistik.** Verhandlungen Nr. 8 (179 S.). Nr. 9 (131 S.). Nr. 10 (119 S.). Nr. 11 (73 S.). Nr. 12 (47 S.). Nr. 13 (51 S.).

Heft 8 enthält die Vernehmung der Auskunftspersonen des Fuhrgewerbes über die Arbeitszeit in gewerblichen Fuhrwerksbetrieben. die Beratung des für die Organisation des Fleischergewerbes bestimmten Fragebogens und die Beschlüsse über die weitere Behandlung der Kontorerhebung.

Heft 9 bietet das Protokoll der Vernehmung der Auskunftspersonen über die Arbeitszeit der Arbeiterinnen in der Fischindustrie.

Heft 10 bringt die Vernehmung von Auskunftspersonen zur Fortsetzung der Kontorerhebung, Verhandlungen betreffend eine Vereinfachung der Protokolle über mündliche Vernehmungen von Auskunftspersonen, Beratung des für die Organisationen des Fuhrwerksgewerbes bestimmten Fragebogens und die Beschlußfassung über die Fortsetzung der Erhebung in der Fischindustrie.

Heft 11 enthält das Protokoll über die Vernehmung von Auskunftspersonen betreffend die Erhebung über die Lohnbücher in der

<sup>1)</sup> An dieser Stelle waren im vorjährigen Jahresbericht die "Erhebungen (Nr. 3: über die Arbeitszeit der Gehilfen und Lehrlinge sowie der Hilfsarbeiter in solchen Kontoren des Handelsgewerbes und kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind" besprochen worden. Veranlaßt durch das Fehlen eines deutlichen literarischen Vermerkes hatte der Referent bemängelt, daß die Angaben über die heutige faktische Arbeitszeit nicht mitgeteilt seien. Dieses ist dahin zu berichtigen, daß die besprochene Drucksache nur die Fortsetzung einer früheren war, welche der Ermittelung und Darstellung der Arbeitszeit ausschließlich gewidmet war und demgemäß auch die Angaben über die bestehenden Arbeitszeiten enthielt.

Kleider- und Wäschekonfektion, Auseinandersetzungen über die grundsätzliche Behandlung der Vernehmung von Auskunftspersonen und die Verhandlung über einen Antrag Hitze-Trimborn betreffend Erhebung über Arbeitszeit, Sonntagsruhe usw. in den Betrieben der elektrischen, Pferde- und Dampfstraßenbahnen.

Aus dem Inhalt von Heft 12 seien nur erwähnt die Berichte des Ausschusses für die Erhebung über die Arbeitszeit in den Plätt- und Waschanstalten, über die Ergebnisse der Kontorerhebung und über die Ergebnisse der Erhebung betreffend Lohnbücher in der Kleiderund Wäschekonfektion.

Heft 13 bringt die Besprechung der vom deutschnationalen Handlungsgehilfenverbande zu Hamburg zur Kontorerhebung gemachten Ausstellungen und das Protokoll der Vernehmung von Auskunftspersonen über die Lohnbücher in der Kleider- und Wäschekonfektion.

A. Berner.

Die Regelung der Notstandsarbeiten in deutschen Städten. Beiträge zur Arbeiterstatistik. Nr. 2. Bearbeitet im kaiserlichen statistischen Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik. Berlin. C. Heymann. 181 S.

Die Schrift will nicht eine erschöpfende tatsächliche Schilderung der bisher von deutschen Städten veranstalteten Notstandsarbeiten bieten, sondern nur eine Darstellung des von den einzelnen Städten beobachteten grundsätzlichen Verhaltens. Befragt wurden 57 Städte, von denen 11 für die Betrachtung ausschieden, weil sie Notstandsarbeiten überhaupt noch nicht oder seit langer Zeit nicht mehr veranstalteten. In den Antworten der Stadtverwaltungen zeigt sich eine außerordentlich verschiedene Fassung des Begriffes "Notstandsarbeiten", dessen Definition so schwierig ist, weil über das Verhältnis von Armenpflege und Notstandsarbeiten sowie über den Charakter der sogenannten "verschobenen" Arbeiten die Ansichten weit auseinandergehen. Die mitgeteilten Standpunkte und Maßnahmen der 46 Städte hinsichtlich der Notstandsarbeiten (Art, Zulassungsbedingungen, Einleitung, Organisation, Arbeitsbedingungen, Kosten) zeigen große Mannigfaltigkeit. Ergebnis: "Die Regelung der Notstandsarbeiten befindet sich heute noch bei vielen Städten im Stadium des Versuches. zu einer auf klarer Erfassung aller einschlägigen Fragen beruhenden Durchführung bestimmter Grundsätze ist man erst in wenigen Städten gelangt." Erkennbar ist folgende Tendenz: Eine übermäßiger Arbeitslosigkeit vorbeugende Kommunalpolitik wird immermehr als Pflicht der Stadtverwaltungen anerkannt, so daß sich die Bedeutung der Veranstaltung eigentlicher Notstandsarbeiten stetig verringert. Als Anhang findet man Lohnübersichten; Anschreiben und Fragebogen des kaiserlichen statistischen Amts; eine Anzahl von Arbeitsordnungen und für die Arbeitslosenstatistik wichtigen Formularen.

A. Berner.

Die Jahresberichte der königlich bayerischen Fabrikenund Gewerbeinspektoren, dann der königlich bayerischen Bergbehörden für das Jahr 1904. Mit einem Anhange, betreffend Erhebungen über die wirtschaftliche Lage der Textilindustrie und deren Arbeiter. München. Theodor Ackermann. XVII, 371 und 170 S.

Eine wesentliche Veränderung ist in der bayerischen Gewerbeinspektion im Berichtsjahre insofern erfolgt, als Regierungsrat Poellath, der seit einigen Jahren an der Spitze der Organisation stand, plötzlich verstorben ist. Ein warmer Nachruf für ihn leitet den starken Band ein. Im übrigen ist das Inspektionspersonal um zwei Assistenten, darunter einen weiblichen, den dritten in Bayern, vermehrt. Der Bericht im ganzen zeigt, daß Poellath's gute Tradition nach seinem Tode fortlebt.

Die Zahl der revidierten Anlagen ist im Berichtsjahre wieder gestiegen und erreicht jetzt bei den Fabriken im Durchschnitt zwei Drittel der bestehenden, steigt aber in einzelnen Bezirken, so Pfalz und Schwaben bis auf vier Fünftel. Das Institut der weiblichen Assistenten bewährt sich von Jahr zu Jahr mehr, vor allem bringt ihm die weibliche Arbeiterschaft gesteigertes Interesse und Verständnis entgegen.

Mit Tabellen und statistischen Nachweisen ist auch dieser Band wieder reichlich versehen. Sehr dankenswert sind die Unfallziffern, die durch Gliederung nach Gewerben und Unfallursachen sehr an Wert gewinnen. In der Übersicht des ganzen Königreiches kommt stark zum Ausdruck, wie ungemein groß die Beteiligung des Baugewerbes an den Unfällen ist. Fast ein Drittel der Gesamtzahl sind hier vorgekommen, und der Prozentsatz der Verletzten beträgt 31 Proz., während in der Maschinenindustrie, die die zweitgrößte Unfallzahl aufweist, nur 6,5 Proz. der Arbeiterschaft davon betroffen wurden. Das Gesamtverhältnis von Arbeiterzahl und Unfallzahl beträgt ohne Baugewerbe 3 Proz., mit Baugewerbe fast 5 Proz. Da ist also noch viel zu tun, wenn auch erfreulicherweise gerade im Baugewerbe die Arbeitnehmer an der Unfallverhütung zum Teil lebhaft mitarbeiten. Von einzelnen Unfallursachen ist der Transport

von Gegenständen mit erheblichen Ziffern an der Gesamtzahl beteiligt, so in Unterfranken mit 33 Proz. Die Heranziehung von Arbeitnehmern zur Unfallverhütung war im ganzen von günstigem Erfolge. In Nürnberg ist der Unfallschutz neuerdings auch in den Lehrplan der Fortbildungsschulen aufgenommen worden.

Von besonderen Gewerbekrankheiten sind neun Milzbrandfälle und ein Fall von Phosphornekrose vorgekommen, außerdem eine ziemliche Anzahl von Bleierkrankungen; Quecksilbervergiftungen in der Spiegelindustrie sind dagegen fast ganz verschwunden. Im allgemeinen hat sich die Gewerbeinspektion mit diesen Schädigungen eingehend beschäftigt. Sehr bemerkenswert ist die Abschaffung des Freibieres für die Arbeitnehmer in sämtlichen Münchener Brauereien unter Lohnerhöhung, die durch Tarifvertrag am 1. Januar 1905 eingeführt wurde (Seite 19). Auch im übrigen wirken einzelne Fabriken dem Alkoholkonsum durch Verabreichung von Tee oder dergleichen entgegen. Seitdem die Wöchnerinnenunterstützung auf sechs Wochen verlängert ist, wird diese Schonzeit häufig und gern in Anspruch genommen.

Unter den hygienischen Einrichtungen der Fabriken ist das heizbare Arbeiterschwimmbad der Weberei von Weber und Ott in Forchheim lobend hervorzuheben. 40 Proz. der Arbeiterschaft haben wöchentlich die Badegelegenheit benutzt. Beachtenswert ist der Hinweis des Gewerbeinspektors Seite 131, wie in dem eben genannten Falle die reichliche Menge der warmen Kondenzwässer zum Betriebe derartiger Anlagen in weiterem Umfange wie bisher auszunutzen ist.

Die Tätigkeit der städtischen Arbeitsnachweise in Nürnberg und Fürth hat sich im Berichtsjahre wieder erfreulich gehoben.

Wie in den vorangehenden Jahren ist dem vorliegenden Berichte wieder eine Spezialuntersuchung angefügt, die die Verhältnisse in der Textilindustrie betrifft. Das Material, das auch die hausindustriellen Betriebe erfaßt, ist außerordentlich reichhaltig. Neben eingehenden Angaben über die gezahlten Löhne sind fast in allen Bezirken einige detaillierte Haushaltsbudgets wiedergegeben. In einem, allerdings sehr ungünstigen Falle (Seite 134/135) wird neun Zehntel der Gesamteinnahme für die Ernährung der Familie verbraucht; trotzdem kommt auf den Kopf und Monat ein Aufwand für Nahrungsmittel von nur 7,50 Mark. Als Durchschnitt aus den mitgeteilten Budgets kann man einen Nahrungsmittelaufwand von 14 bis 16 Mark annehmen. Charakteristisch ist starkes Steigen des Fleischgenusses, wo ein höherer Monatsaufwand für Ernährung möglich ist, so in Budget b, c und d Seite 162/163. Endlich sei die Äußerung eines praktischen Arztes über das hausindustrielle Perlenhäkeln auf Seite 130 der Beachtung besonders empfohlen.

170 D. Referate.

### Jahresbericht der königlich sächsischen Gewerbeaufsichtsbeamten für 1904. Berlin. Reichsdruckerei. 465 S.

Die umfangreiche Publikation leidet an Unübersichtlichkeit. Das kommt vor allem daher, daß innerhalb der einzelnen Inspektionsbezirke lokale Unterabteilungen gebildet sind, die zum Teil einzeln, zum Teil gemeinsam berichten.

Die Zusammensetzung der sächsischen Arbeiterschaft ist durch starke Beteiligung von Frauen und Jugendlichen gekennzeichnet. Auf 100 Arbeitnehmer kommen im ganzen Königreich nur 62 männliche über 16 Jahren, im Bezirk Chemnitz 59, im Bezirk Aue 53. Das stellt eine sehr erhebliche Inanspruchnahme der Frauenarbeit dar. Einzelne besonders schädliche Beschäftigungen von Frauen und Kindern, vor allem das Kleinschlagen von Steinen zu Straßenschichten, verschwinden allmählich, wenn auch erst nach manchen Schwierigkeiten. Das Gesetz über den Schutz der Kinderarbeit kommt, den schwierigen Verhältnissen entsprechend, nur langsam zur vollen Wirksamkeit. Sehr bedauerlich ist vor allem der Brauch an der Grenze, die Kinder durch Beschäftigung in österreichischen Fabriken den deutschen Schutzgesetzen zu entziehen. Die Lehrer, die zur Durchführung der Bestimmungen mitwirken sollen, halten leider mit ihren Beobachtungen zum Teil zurück aus Furcht, daß ihnen aus der Mitteilung der vorhandenen Mißstände Unannehmlichkeiten erwachsen.

Was die Unfallzahlen, die in manchen Bezirken nur unvollständig oder gar nicht mitgeteilt sind, anlangt, so ist in einigen Fällen eine außerordentliche Zunahme zu bemerken, die in Döbeln 22 Proz., in Wurzen 23 Proz. beträgt. Im Bezirke Annaberg hat sich gegenüber dem Vorjahre die Unfallziffer der Jugendlichen mehr als verdreifacht. Die ungemeine Gefährlichkeit der Holzbearbeitungsmaschinen tritt in diesem Bezirke sehr stark hervor. 20 Proz. aller Verunglückungen wurden durch sie veranlaßt. Unter den gewerblichen Giften sind die Schädigungen durch Blei, so weit Zahlen darüber mitgeteilt werden. stark vertreten, darunter spielt wieder die Verwendung und Herstellung von Bleiweiß eine Hauptrolle als Krankheitsursache. entfallen in Chemnitz von 129 Bleierkrankungen überhaupt 89 allein auf Maler. In Zwickau kamen in einer Bleifarbenfabrik 49 Krankheitsfälle mit zusammen 985 Krankheitstagen vor, und der dortige Gewerbeinspektor betrachtet selbst das Herstellungsverbot von Bleifarben als einziges Mittel, um erfolgreich gegen die Schäden anzukämpfen. Sehr beachtenswert sind endlich die Angaben (Seite 282) über die gesundheitlichen Verhältnisse im Steinhauergewerbe. Im Bezirke Leipzig erkrankten danach von 203 beschäftigten Arbeitnehmern 52, der einzelne Fall hatte im Durchschnitt eine Dauer von 9 Wochen. Zahlen gegenüber ist es um so bedauerlicher, daß immer noch von Arbeitgebern der Versuch gemacht wird, die gesetzliche Maximalarbeitszeit von 10 respektive 9 Stunden zu überschreiten. Als Anhang sind die Berichte der Berginspektoren mitgeteilt, in denen die zum Teil außerordentlich hohen Unfallzahlen auffallen. So kommen im Bezirk Zwickan I 16, im Bezirk Zwickau II fast 17 Unfälle auf 100 Arbeitnehmer.

P. Georg Grotjahn.

Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten im Königreich Württemberg für 1904. Stuttgart. Kommissionsverlag von H. Lindemann (P. Kurtz). 236 S.

Im vorliegenden Berichte kommt die Vermehrung des Inspektionspersonals um drei Gehilfen aus den Reihen der Arbeitnehmer und eine Assistentin, die 1903 erfolgte, stark zum Ausdruck. Ist doch die Revisionszahl auf das Doppelte gegenüber dem Vorjahre gestiegen. Auch die kleinen Betriebe, die Motorwerkstätten und Konfektionsateliers, die zum Teil der Aufsicht neu unterstellt sind, wurden dabei eingehend berücksichtigt. Und dafür, daß die ganze Tätigkeit sich in ersprießlichen Bahnen bewegt, legt die Publikation beredtes Zeugnis ab. Vor allem der Bericht über den dritten Bezirk ist sehr lebendig und geht von allgemeineren Gesichtspunkten aus. Einer Bemerkung auf Seite 70 zufolge scheint in Württemberg der Plan zu bestehen, der Gewerbeaufsicht einen Arzt zuzuteilen, ein Vorgehen, das mit Genugtuung zu begrüßen wäre. Unerfüllt geblieben ist leider wieder der Wunsch nach einem statistischen Ausweis der Unfälle.

Was die einzelnen Angaben des Berichts anlangt, so ist zunächst in verschiedenen Fällen wieder eine Verkürzung der Arbeitszeit zu konstatieren. Vor allem die zahlreichen Tarifverträge im dritten Bezirk enthalten Reduktionen der täglichen Beschäftigungsdauer auf 10 Stunden. Nicht ganz unbedenklich ist eine Maßnahme, die sich hauptsächlich im ersten Bezirk findet. Es sind dort verschiedentlich die Vor- und Nachmittagspausen der jugendlichen Arbeiter bei Verkürzung der Arbeitszeit auf 9½ und 9 Stunden ganz ausgefallen. Leider finden sich im Berichtsjahre wieder einige Bewilligungen von Überarbeit für Frauen, die das irgend zulässige Maß weit überschreiten. So wurde einer Metallwarenfabrik gestattet, an 79 Tagen in 3½ Monaten Arbeiterinnen 121/, Stunden zu beschäftigen. In einem anderen Falle findet sich 13 stündige Arbeitszeit für 40 Tage, die so verteilt ist, daß von 11/2 bis 9 Uhr, also 71/2 Stunden ununterbrochen gearbeitet wurde (Seite 47). Wie man hier das Gefühl zu großer Nachgiebigkeit seitens der Behörden hat, so empfindet man die für Überschreitungen der Arbeitszeit erkannten Strafen als zu gering. Strafen. von 5 bis 20 Mark werden doch nicht genügend empfunden, wenn es

sich um Überschreitungen, wie die auf Seite 46 mitgeteilten handelt. Für die Unfallverhütung ist die Tatsache sehr erfreulich, daß sich allmählich die Maschinenfabriken gewöhnen, schon bei der Konstruktion der Einzelmaschine auf genügende Versicherung der laufenden Teile und sonstige Schutzvorrichtungen Rücksicht zu nehmen. Naturgemäß zeitigt dieses Vorgehen bessere Resultate, als die nachträgliche Anbringung von Schutzvorrichtungen, und ermöglicht erst die konstruktiv schöne Durchbildung dieser Teile, die nach den Bemerkungen des Gewerbeinspektors (Seite 125) zur Verbreitung nicht unwesentlich beiträgt. Es wird da gewünscht, — und sehr mit Recht — "daß dem sozialen Gedanken auch im Entwurf der Maschine der richtige Ausdruck gegeben werde".

Von den beiden Assistentinnen ist ein Sonderbericht angefügt. Kinderarbeit, Heimarbeit, für die auf Seite 145 einige Lohnsätze mitgeteilt sind, und die Konfektionsbetriebe sind hier vor allem berücksichtigt. In der Konfektion findet sich wieder der berechtigte Vorwurf, daß gerade das bessere Publikum durch unvernünftig kurze Lieferfristen Überschreitungen der Arbeitszeit veranlaßt, die sich an den Vorabenden der Sonn- und Feiertage häufen, so daß gerade dann von der für 60 Tage des Jahres generell gestatteten Überarbeitszeit Gebrauch gemacht wird. Schade, daß die eigentlich Schuldigen diese Äußerungen kaum zu Gesicht bekommen.

P. Georg Grotjahn.

### Jahresbericht der großherzoglich badischen Fabrikinspektion für das Jahr 1904. Karlsruhe. Ferd. Thiergarten. 140 S. (2,50 M.)

Der Bericht zeigt wieder die Vorzüge der badischen Gewerbeaufsicht in hellem Licht. Er wird hier wirklich zum Buche und steht damit in angenehmem Gegensatze zu den einfachen Materialaufzählungen in manchen anderen Bundesstaaten. Man gewinnt den Eindruck, daß in Baden nicht der einzelne Fall und die einzelne Vorschrift die Tätigkeit der Behörde beherrscht, sondern Ausführung der Gesetze ihrem ganzen Sinne nach und Beseitigung der Schäden durch Zurückgehen auf ihre gemeinsamen Wurzeln das Bestreben der Beamten ist. Das zeigt sich schon in den Revisionszahlen, die im ganzen ziemlich niedrig ist. Es kommen auf 100 vorhandene Betriebe im ganzen 41 Revisionen, auf 100 Betriebe in der Textilindustrie 120, in der Papierindustrie 85, in der Maschinenindustrie 43. Man kann aus den Zahlen deutlich sehen, wie bei den Inspektionen die hygienisch besonders rückständigen Industrien in erster Linie besucht wurden.

Die Zusammensetzung der Gesamtarbeiterschaft Badens zeigt eine Beteiligung der Frauen von 30 Proz., also ziemlich viel. Mehr als die Hälfte von ihnen, 64 Proz., werden davon allein in Textil- und Zigarrenfabriken beschäftigt, während die zahlenmäßigen Verhältnisse in den übrigen Industrien günstiger sind. Jugendliche Arbeiter sind im Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe am stärksten vertreten mit fast 14 Proz. der Gesamtzahl, dann folgt wieder die Zigarrenindustrie mit 11 Proz. In beiden Fällen sind die jugendlichen weiblichen Arbeiter in der Mehrheit. Die Zahlen der männlichen und weiblichen Arbeiter unter 16 Jahren ist annähernd gleich. Im ganzen machen die Jugendlichen 8,4 Proz. der Gesamtarbeiterschaft aus, ein Verhältnis, das sich gegen früher erheblich gebessert hat.

In einzelnen ländlichen Distrikten hat die industrielle Arbeit der verheirateten Frauen besonders schädliche Formen gezeitigt. Dort bleibt der Mann in den Zeiten, in denen er durch Feldarbeit nicht in Anspruch genommen ist, zu Hause, arbeitet für Zigarrenfabriken und hat dabei die Kinder zu beaufsichtigen, während die Frau in der Zigarrenfabrik selbst beschäftigt ist. Natürlich haben darunter der Haushalt, in erster Linie die Ernährungsverhältnisse, stark zu leiden. In einer der Gemeinden, in der diese Sitte herrscht, ist eine ungewöhnlich große Kindersterblichkeit zu beobachten, die wohl auf die ungenügende Versorgung gerade der Kinder in den ersten Lebensjahren zurückgeht. Eine eingehende Statistik der Lohnhöhe in 17 Baumwollspinnereien und Webereien ist Seite 126 bis 134 mitgeteilt, für 8 Fabriken unter Gegenüberstellung der Verhältnisse im Jahre 1896.

P. Georg Grotjahn.

# Jahresbericht der Gewerbeinspektion Hamburg für das Jahr 1904. Hamburg. Lütke & Wulff. 37 S.

Die Gewerbeinspektion Hamburgs — denn um Hamburg handelt es sich hier, wie man nach einigem Suchen entdeckt; der Titel verschweigt den Namen schon seit Jahren — bestätigt durch diesen Bericht wieder den günstigen Eindruck, den sie schon früher hervorgerufen hat. Die knappe Darstellung läßt nichts Wesentliches vermissen und hält sich von schematisch unfruchtbarer Behandlung des Stoffes frei.

Die Arbeitszeiten sind schon seit längerer Zeit im dortigen Bezirke recht günstig. Nur noch 9 Proz. der Fabriken mit 6 Proz. der erwachsenen Arbeitnehmer arbeiten länger, schon 40 Proz. mit 32 Proz. der erwachsenen Arbeitnehmer weniger als 10 Stunden. In den Werkstätten mit Motorbetrieb hat sogar schon mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerschaft eine Arbeitszeit von weniger als 10 Stunden. Allerdings stehen diesen Zahlen ziemlich erhebliche Ziffern von geleisteter Überarbeitszeit gegenüber, an denen die Saisonbestellungen in der Gold- und Silberwarenindustrie stark beteiligt sind. Die sehr hohen Zahlen der Überarbeitsstunden in der Kistenfabrikation, die

für die Sendungen nach Südwestafrika arbeitete, sind leider durch die kurzen Lieferfristen der Behörden veranlaßt, die auch nach der Ansicht der Gewerbeinspektion wohl zu vermeiden gewesen wären. Die hygienischen Verhältnisse der Bäckereien haben sich durch energisches Eingreifen wesentlich gebessert. Die Unfallzahl ist im Verhältnis zur Gesamtarbeiterschaft wieder etwas gesunken. Eine Ausscheidung der Unfälle nach Industriezweigen fehlt leider noch.

Die Ordnung der Unfälle nach Altersgruppen, die für fünf Jahre gegeben ist, zeigt, daß ein Fünftel aller Unfälle auf die Jahre von 14 bis 20 fallen, fast ein Drittel auf die Jahre 20 bis 30. Eine musterhafte Vorrichtung zur Rauchbeseitigung in einer Schmiedewerkstätte ist Seite 18 beschrieben. Von sozialhygienischen Einrichtungen sei noch das Arbeiterinnenheim erwähnt, das im Berichtsjahre 14 000 Portionen Mittagessen verabreichte, und eine Säuglingsmilchküche, die die Milch pasteurisiert und in der für Säuglinge richtigen Verdünnung abgibt, so daß die Flaschen zum Gebrauch nur noch erwärmt zu werden brauchen. Der Tagesbedarf stieg bis auf 100 Liter.

P. Georg Grotjahn.

### Jahresbericht der Gewerbeinspektion für Bremen für das Jahr 1904. 36 S.

Die Inspektionstätigkeit im Aufsichtsbezirke war sehr intensiv. Bis auf die Gast- und Schankwirtschaften wurden im Berichtsjahre fast sämtliche unterstellten Betriebe, auch die Bäckereien und die Konfektionswerkstätten, besucht, von den eigentlichen Fabriken sogar ein erheblicher Prozentsatz wiederholt. Besonderen Nachdruck hat der Gewerbeinspektor dabei auf die Lufterneuerungseinrichtungen gelegt. Die Tatsache, daß Bremen die dritthöchste Sterblichkeit an Tuberkulose aufzuweisen hat, bietet ja auch genügenden Anlaß dazu. Das Wohnungswesen hat aus demselben Grunde stärkere Berücksichtigung gefunden. Seite 26 sind einige bemerkenswerte Daten über den Umfang der Abvermietung mitgeteilt. Die Wohnungen im Mietwert von 200-300 Mark sind danach am stärksten belastet. Die Zahl der aufgenommenen Untermieter steigt mit der Kopfzahl der abvermietenden Familie stark an, ein Beweis, daß man hier den zur Erhaltung der großen Familie unzureichenden Lohn durch Aufnahme von Schlafgängern auszugleichen sucht. Über die Einrichtung einer Wohnungsinspektion schweben Verhandlungen, an denen sich auch der Gewerbeinspektor beteiligt. Scharf zu rügen ist ein eigentümlicher Mißbrauch, der sich bei einigen Fabrikkrankenkassen findet. Man stellt dort erkrankte Arbeiter nach ihrer Genesung nur dann wieder ein, wenn sie für die Zukunft einer anderen gesetzlichen Krankenkasse angehören. Sehr erfreulich ist dagegen das Vorgehen

einer anderen Fabrik, die zu etwaigen Bußen der Arbeitenden gleichen Betrag ihrerseits zulegt und von dieser Summe Zuschüsse zum Krankengeld leistet. Der kleine Bericht liest sich gut und gibt ein günstiges Bild von dem Geiste der Bremischen Gewerbeinspektion.

P. Georg Grotjahn.

Die Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen. Nach Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten bearbeitet im Reichsamt des Inneren. Berlin. R. v. Decker's Verlag (G. Schenk). XV und 543 S. (12,00 M.)

Das Buch enthält die Resultate der Erhebungen im Jahre 1902, die der geplanten gesetzlichen Begrenzung des Maximalarbeitstages für Arbeiterinnen auf 10 Stunden als tatsächliche Grundlage dienen sollen. Statistisch erfaßt ist die faktische Arbeitszeit der Fabriken am 1. Oktober 1902. Die an diesem Zeitpunkte stilliegenden Betriebe, vor allem Sommerindustrien, wie die Ziegeleien und ein Teil der Konservenfabriken, fallen zahlenmäßig damit aus, sind aber sonst genügend berücksichtigt. Im ganzen geben die erhaltenen Zahlen ein richtiges und vollständiges Bild und sind auch durch die wirtschaftliche Depression nur ganz unerheblich beeinflußt. Abgesehen von dem Tabellenwerk zerfällt das Buch in einen statistischen und einen gutachtlichen Teil. In beiden betreffen die Angaben außer der Dauer der Arbeitszeit die tägliche Mittagspause und den Arbeitsschluß am Sonnabend. Durch zahlreiche Übersichtstabellen im Texte ist die Benutzung des Buches erleichtert und durch Mitteilung der absoluten Zahlen für die Arbeitnehmerinnen in den einzelnen Bezirken die richtige Bewertung der Teilresultate ermöglicht.

Nach den Erhebungen arbeiteten am 1. Oktober 1902 von 813560 gezählten Arbeiterinnen 434000 oder 53,3 Proz. der Gesamtzahl 10 Stunden oder weniger. Auf die einzelnen Industriegruppen verteilt sich das sehr ungleich. Am weitesten fortgeschritten mit der Verkürzung der Arbeitszeit sind die polygraphischen Gewerbe und die Maschinenindustrie, in denen die Beschäftigungsdauer nur für 3.5 Proz. resp. 15.4 Proz. der Arbeiterinnen 10 Stunden übersteigt, wohl unter dem Einfluß der bestehenden starken Fachorganisationen. Dann folgt in einer Reihe von Industrien eine langsame Steigerung der mehr als zehnstündigen Beschäftigung von 21 auf 36 Proz. Schroff demgegenüber steht allein die Textilindustrie, die 70.8 Proz. ihrer Arbeiterinnen länger als 10 Stunden täglich heranzieht. 246 763 weibliche Arbeitskräfte, etwa drei Zehntel aller gezählten, werden davon betroffen. Gerade in den bedeutenden Textilindustriebezirken Zwickau, Oberelsaß, Schwaben, Chemnitz ist der Elfstundentag noch die Regel, eine Ausnahme macht vor allem Düsseldorf. Innerhalb der Gewerbegruppe selbst steht die Spinnerei der Weberei gegenüber viel ungünstiger. Die Verhältniszahlen der Frauen mit elfstündiger Arbeit steigen von 67 auf 84 Proz. Schaltet man die Textilindustrie überhaupt aus, so werden von den verbleibenden 429000 Arbeitnehmerinnen nur 132792 = 31 Proz. über 10 Stunden hinaus beschäftigt.

Der gutachtliche Teil kann erfreulicherweise mit folgender Vorbemerkung (Seite 105) beginnen: "Der weitaus größte Teil der Berichterstatter erklärt die Verkürzung der bisher zugelassenen Maximalarbeitszeit der Arbeiterinnen von 11 auf 10 Stunden für erwünscht und durchführbar: Von 84 Gutachten sprechen sich 66 grundsätzlich für, 18 gegen die gesetzliche Einführung des zehnstündigen Arbeitstages aus." Allerdings werden auch von den zustimmenden Berichterstattern verschiedene Einschränkungen und Vorbehalte, hauptsächlich für die Textilindustrie, gemacht. Auch die ablehnenden Äußerungen sind zu einem erheblichen Teil durch die überwiegende Bedeutung der Textilindustrie in den betreffenden Bezirken veranlaßt. Acht davon beziehen sich allein auf das Königreich Sachsen. Andererseits halten 36 Gutachten den Zehnstundentag ohne Einschränkungen für durchführbar. Für einzelne besonders ausgeprägte Saisonindustrien werden zum Teil größere oder geringere Ausnahmen verlangt. Soweit der Betrieb seiner Natur nach, etwa durch Abhängigkeit von atmosphärischen Einflüssen oder der Art der verarbeiteten Gegenstände. solche Begünstigungen verlangt, ist dagegen bei richtiger Handhabung und ausreichender Kontrolle nicht viel einzuwenden, aber jedenfalls darf man der Unsitte zu kurzer Lieferfristen seitens der Abnehmer, vor allem da, wo es sich um die Mode handelt, nicht noch durch gesetzgeberische Maßregeln entgegenkommen, zumal sich auch jetzt schon zeigt, daß sich diese Kreise an bessere Dispositionen gewöhnen lassen.

Das Gesamtergebnis der Erhebungen ist jedenfalls, daß die Einführung des Zehnstundentages für Frauen sehr wohl durchführbar erscheint, und daß auch die Textilindustrie sich den veränderten Verhältnissen wird anpassen können. Wünschen wir, daß die Hoffnung. einiger Potsdamer Fabriken (Seite 10) auf dauernde Wiedereinführung der elfstündigen Arbeitszeit nach zeitweiliger Verkürzung nicht in Erfüllung gehe!

P. Georg Grotjahn.

Berichte der Kantonsregierungen über die Ausführung des Bundesgesetzes, betreffend die Arbeit in den Fabriken für die Jahre 1903 und 1904. Veröffentlicht vom schweizerischen Industriedepartement. Aarau. H. R. Sauerländer & Co. 146 S. (1.80 M.)

Die vorliegende Publikation bildet in gewisser Hinsicht eine Ergänzung zu den Berichten der eidgenössischen Fabrikinspektoren, die

jedes zweite Jahr erscheinen. Die Mitteilungen sind im allgemeinen sehr knapp gehalten und beschränken sich darauf, in der Reihenfolge des Fabrikgesetzes Tatsachen und Ziffern zu registrieren. Im einzelnen sind die Berichte der Kantone sehr ungleichwertig, einige bringen nur sehr summarische Zusammenstellungen, aus denen wenig zu entnehmen ist, andere, darunter die fremdsprachlichen, sind etwas eingehender. Selbst wo zum Beispiel die Unfallstatistik an sich recht brauchbar ausgestaltet ist, wie in Solothurn, Baselstadt, Neuenburg und Genf, fehlen die Zahlen für die Gesamtarbeiterschaft der Bezirke. so daß man über den Prozentsatz der Verunglückten nichts erfährt. Derartige Angaben wären um so nötiger, als die Beteiligung der einzelnen Gewerbe an der Gesamtzahl der Unfälle auffällig schwankt. So kommen auf das Baugewerbe in Baselstadt 45 Proz. aller Unfälle. in Solothurn 11 Proz., in Freiburg 1,3 Proz. Im ganzen ist die Unfallzahl 1904 nicht unerheblich gestiegen. Die Handhabung der Bewilligungen von Überarbeitszeit läßt auch auf erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen schließen. In zwei Fällen sind kurzfristige Aufträge der Bundesbehörden als Grund für das Gesuch um Verlängerung der Arbeitszeit angegeben. Der Staat sollte hier doch mit gutem Beispiel vorangehen. Auf Anregung der Arbeitnehmerorganisationen werden im Kanton Zug alle Überzeitbewilligungen, die mehr als zwei Wochen betreffen, nach Grund, Dauer und Arbeiterzahl im Amtsblatt publiziert.

Der Kanton Bern hat zur Überwachung der gesundheitlichen Verhältnisse in der Zündholzindustrie neuerdings einen Arzt angestellt, der jede der in Frage kommenden Fabriken mindestens einmal im Vierteliahr zu besuchen hat.

P. Georg Grotjahn.

# Annual Report of the Chief Inspector of Factories and Workshops for the Year 1904. Part I: Reports. Part II: Statistics. London. Darling and Son. 359 und 58 S. (3 s. 7 d.)

Der Bericht bestätigt und erneuert den günstigen Eindruck der früheren Jahre. Die in England gewählte Organisation der Aufsichtsbehörden trägt dazu viel bei. Neben der eigentlichen Gewerbeinspektion stehen hier verschiedene selbständig gemachte Zweige derselben, die in sich wieder zentralistisch geordnet sind, so die medizinischen Inspektoren, die weiblichen Aufsichtsbeamten, die besondere Überwachung für Textilindustrien. Dadurch kommt in die Behörde ein bewegliches Moment hinein, das erlaubt, neu auftauchende Fragen schnell zu untersuchen, ohne die von den laufenden Arbeiten schon genügend in Anspruch genommenen Gewerbeinspektoren damit zu

belasten. So ist es häufig möglich, Schädigungen entgegenzutrete bevor sie sich fest eingenistet haben.

Schon der Textteil enthält zahlreiche statistische Einzelnachweise, die in manchen Fällen als Stichprobe z. B. für die Unfallgefahr einzelner Maschinen oder Maschinengruppen durchgeführt sind, so Seite 72 für Pressen jeder Art. Seite 158-60 findet sich eine eingehende Unfallursachenstatistik für die Textilindustrie. Unter den Ursachen der 252 Todesfälle im Nordwestdistrikt treten vor allem die Stürze von Arbeitnehmern mit 96 Fällen stark hervor. Die große Unfallgefahr der Aufzugsvorrichtungen und der Holzbearbeitungsmaschinen ist auch in England Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Die Verdeckung bewegter Maschinenteile im allgemeinen ebenso wie die Beseitigung der Gesundheitsschädigungen im Fabrikbetrieb: mechanische und chemische Luftverunreinigung, ungünstige Temperatur, machen weitere Fortschritte. Seite 353 finden sich die Resultate einer großen Anzahl von Luftanalysen auf Kohlensäuregehalt aus Textilfabriken. Für die Räume, in denen Baumwolle und Flachs verarbeitet wird, ergeben sich dabei die ungünstigsten Zahlen. In dem Sonderbericht der weiblichen Inspektion sind vor allem die Angaben über die Einhaltung der vierwöchigen Schutzfrist der Arbeiterinnen nach der Niederkunft von Interesse. Leider nehmen auch hier die Mütter die Arbeit häufig zu früh wieder auf, ohne daß man nachdrücklich dagegen vorgehen kann.

Im Tabellenwerke ist der Unfallstatistik wieder große Sorgfalt gewidmet. Die Zahl der Todesfälle hat im Berichtsjahr um fast 3 Proz., die der schweren Unfälle um fast 2 Proz. abgenommen. In den Gesamtzahlen zeigt sich dagegen eine leichte Steigerung. Auf weibliche Arbeitnehmer entfällt ungefähr ein Achtzehntel der Verunglückungen. Gerade die Unfallstatistik kann infolge des umfangreichen Materials Anspruch auf besondere Beachtung auch im Auslande machen.

P. Georg Grotjahn.

Arbeitszeitverlängerungen (Überstunden) im Jahre 1904 in den fabriksmäßigen Betrieben. Wien. Kaiserlichkönigliche Hof- und Staatsdruckerei. 34 S. (0,50 M.)

Die Zahl der geleisteten Überstunden ist im Berichtsjahre sehr erheblich angestiegen, auf 3,84 Millionen gegenüber 2,54 Millionen im Vorjahre. Selbst das Jahr 1900 weist keine größeren Zahlen auf. Die Belastung des einzelnen Arbeiters hat sich dabei um 9 Stunden, auf 68 vermehrt. Einzelne Gewerbegruppen zeigen noch weit ungünstigere Verhältnisse. So treffen in der Industrie der Steine und Erden auf den Kopf des beteiligten Arbeitnehmers 107 Überstunden,

in der Ziegelerzeugung sogar 117 Überstunden im Jahre. Gut zwei Drittel der Arbeitsverlängerungen betrafen dem Ausmaße nach 2 Stunden und mehr, die Verlängerungen von 2 Stunden sind überhaupt am auffallendsten gestiegen. Auch die Dauer der einzelnen Überarbeitsperioden ist größer geworden, 22 Proz. erstrecken sich über mehr als 3 Wochen. Die kleinen Betriebe scheinen auch im Berichtsjahre wieder sehr erheblich an den Verlängerungen beteiligt zu sein. Für künftige Jahre wäre eine Angabe der absoluten Zahlen der Fabriken, nach Größenklassen geordnet, sehr zu wünschen.

P. Georg Grotjahn.

## Die Bergwerksinspektion in Österreich. Elfter Jahrgang. 1902. Wien. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei. 498 S.

Der Bericht zeugt wieder von intensiver Arbeit der Bergbehörden und läßt in mancher Hinsicht durch seine generellen Ausführungen über das verspätete Erscheinen hinwegsehen. Natürlich nimmt die allgemeine Betriebssicherung im Bergbau und also auch in der vorliegenden Veröffentlichung den breitesten Raum ein. Auf die Unfallstatistik ist dabei ein besonderer Wert gelegt. Leider ist die Unfallausscheidung in den einzelnen Bezirken nach verschiedenen Gesichtspunkten durchgeführt, so daß eine unmittelbare Vergleichung nicht möglich ist. Unter den Ursachen der Verunglückungen spielen Stein- und Kohlenfall und Fördereinrichtungen eine Hauptrolle. In der Berghauptmannschaft Prag sind dadurch 30 und 20 Proz., in Wien sogar 34 und 29 Proz. veranlaßt. Die horizontale Handförderung allein ist in Wien mit 16 Proz. an der Gesamtzahl beteiligt. In der Ausscheidung nach Wochentagen zeigt sich im Prager Bericht ein erhebliches Ansteigen der Unfälle gegen den Wochenschluß, das mit 118 Verunglückungen am Freitag sein Maximum gegenüber 80 am Montag erreicht. Desgleichen tritt ein Anschwellen der Zahlen in den geraden, der letztvorhergehenden längeren Pause am fernsten liegenden Schichtvierteln hervor, das sich auch in dem für Wien mitgeteilten Durchschnitt von 5 Jahren deutlich zeigt. Danach verteilten sich die Unfälle dort zu 17, 30, 25, 27 Proz. auf das erste, zweite, dritte und vierte Schichtviertel. Im Revierbergamt Wien waren 24 Proz. der Verunglückten nicht über 21, 11 Proz. nicht über 18 Jahre alt. Wie sehr endlich die Vertrautheit des einzelnen Arbeitnehmers mit seiner speziellen Beschäftigung hier in Frage kommt, zeigt die Tabelle auf Seite 234. In die ersten 6 Monate der Beschäftigung im Bergwerke überhaupt fallen nur 6 Proz. der Verungläckungen, in die ersten 6 Monate der Beschäftigung in der

speziellen Tätigkeit, bei der der Betreffende verunglückte, aber 18 Proz.

Die Arbeitszeiten haben sich im Berichtsjahre insofern geändert, als seit dem 1. Juli 1902 die Neunstundenschicht im Kohlenbergbau durch Gesetz eingeführt ist. Die Maßregeln gegen die allgemeinen Betriebsschädigungen des Bergbaues, vor allem ungünstige Luft- und Temperaturverhältnisse, machen dank dem energischen Eingreifen der Behörden weitere Fortschritte.

P. Georg Grotjahn.

- Fünfter Jahresbericht des Arbeitersekretariats Bremen für das Jahr 1904, nebst Berichten über Stand, Leistungen und wirtschaftliche Kämpfe der Gewerkschaften, das Gewerkschaftskartell und das Gewerbegericht. Bremen. Selbstverlag des Sekretariats. 104 S.
- Dritter Jahresbericht des Arbeitersekretariats Gotha für das Jahr 1904. Ohne Verlagsangabe. 28 S.
- FünfterGeschäftsbericht des Arbeitersekretariats Halle a.S. für das Jahr 1904, nebst Bericht über das Gewerkschaftskartell Halle a.S., den Stand der Organisationen sowie einer Abhandlung über das Klagerecht in den verschiedensten Instanzen. Halle a.S. Selbstverlag des Sekretariats. 67 S.
- Vierter Jahresbericht des Arbeitersekretariats Cöln a. Rh. für das Jahr 1904 und vierter Jahresbericht der Kartellkommission der Gewerkschaften in Cöln a. Rh. für das Jahr 1904. Cöln. Druck der Rheinischen Zeitung. 96 S.
- Erster Jahresbericht des Arbeitersekretariats Leipzig für das Jahr 1904, nebst einer Übersicht über die Leipziger Gewerkschaften und dem Geschäftsbericht des Gewerkschaftskartells. Kommissionsverlag der Leipziger Buchdruckereiaktiengesellschaft. 96 S.
- Vierter Jahresbericht des Arbeitersekretariats Lübeck, nebst Jahresberichten der Aufsichtskommission und des Gewerkschaftskartells. Lübeck. Selbstverlag des Sekretariats. 83 S.
- Zehnter Jahresbericht des Arbeitersekretariats Nürnberg für das Jahr 1904, nebst einer Einleitung: Rück-

blick auf die zehnjährige Tätigkeit des Sekretariats. Nürnberg. Selbstverlag des Arbeitersekretariats. 144 S.

Achtzehnter Jahresbericht des leitenden Ausschusses des schweizerischen Arbeiterbundes und des schweizerischen Arbeitersekretariats für das Jahr 1904. Zürich. Kommissionsverlag der Buchhandlung des schweizerischen Grütlivereins. 109 S.

Fast alle Berichte klagen darüber, daß es unmöglich ist, über den Erfolg der Tätigkeit der Arbeitersekretariate etwas Genaueres festzustellen. Von vielen Angelegenheiten, in denen die Sekretariate eingreifen, wird ihnen über den Ausgang keine Nachricht gegeben. Das zeigt sich vornehmlich auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung, die das wichtigste Tätigkeitsfeld der Sekretariate bildet. An zahlreichen Beispielen wird uns der Kampf zwischen Versicherten und Berufsgenossenschaften um die Unfallrente vor Augen geführt, begleitet von einer scharfen Kritik der berufsgenossenschaftlichen Verwaltung, der übermäßige Zurückhaltung und Langsamkeit vorgeworfen werden. Die Hauptangriffe sind gegen das Institut der Vertrauensärzte gerichtet. Die Berufsgenossenschaften erlangen durch ihre reichlich honorierten Vertrauensärzte wohlbegründete Gutachten, die vielfach nicht objektiv sein sollen, während es dem Versicherten überhaupt schwer wird, ein zweckmäßiges Gutachten zu beschaffen. Es ist vorgekommen, daß der Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaft auch als Gutachter beim Schiedsgericht fungierte (Leipzig, Cöln). Auf dem Gebiet der Krankenversicherung interessiert besonders der Bericht des Arbeitersekretariats Cöln über die Folgen der eingeführten freien Arztwahl, die als unangenehme und nachteilige bezeichnet werden. Der Ärzteverein wird jetzt als der maßgebende Faktor bezeichnet, dem sich der Kassenvorstand fügen muß. Die Ausgaben für Ärztehonorare sind gestiegen, während die Ausgaben im Interesse der Versicherten möglichst eingeschränkt wurden. Die größere Vertrautheit der Arbeiter mit der Krankenversicherung bewirkt, daß hier die Arbeitersekretariate nur in geringem Maß mit Streitfällen beschäftigt sind. Um so mehr werden aber von ihnen Vorschläge für eine Verbesserung der Organisation gemacht, vor allem wird eine Beseitigung der bisherigen Zersplitterung gefordert. Streitfälle beschäftigen auch bei der Invalidenversicherung die Arbeitersekretariate weniger, aber hier zeigt es sich oft, daß die Versicherten durch die Unkenntnis formaler Bestimmungen große Nachteile erleiden. — Durchgehends enthalten die Berichte auf allen Gebieten eine Fülle rechtlicher Belehrungen. — Das Gewerkschaftswesen hat im Berichtsjahre allenthalben Fortschritte gemacht.

Fürst, M., Über die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Verhältnisse der in nicht fabrikmäßig betriebenen Wäschereien, Bleichereien und Plättereien beschäftigten Personen. Sonderabdruck aus dem Archiv für soziale Medizin und Hygiene. Leipzig. F. C. W. Vogel. 33 S.

Den Anlaß zu dieser Veröffentlichung gab ein Erlaß des Reichskanzlers an den Präsidenten des kaiserlichen statistischen Amtes vom 7. Juli 1904, betreffend die Anstellung von Erhebungen über die Arbeitsverhältnisse in den Plättanstalten und den nicht als Fabriken oder Werkstätten mit Motorbetrieb anzusehenden Waschanstalten. In Hamburg wurde eine derartige Erhebung schon im Jahre 1901 angeregt. In der Zeit vom November 1903 bis September 1904 besichtigte eine viergliedrige Kommission (Stadtarzt, Kommissar der Polizeibehörde. Beauftragter der Behörde für Wohnungspflege, Gewerbeinspektor) 280 Betriebe, in denen insgesamt 1085 fremde Personen (163 männliche und 922 weibliche) gewerblich beschäftigt wurden. Es ergab sich, daß die Einkommensverhältnisse durchaus leidliche sind. Trotz der ohnehin ausgedehnten Arbeitszeit wurden Überstunden in bedenklichem Maße gemacht. Die gesundheitlichen Verhältnisse ließen bisweilen viel zu wünschen übrig. Als wenig erbaulich werden die sittlichen Zustände innerhalb des in diesem Gewerbszweige beschäftigten Personenkreises hingestellt.

A. Berner.

Lewin, L., Die Hilfe für Giftarbeiter. Vorschläge für die Belehrung über die Giftgefahren. Berliner klinische Wochenschrift. Jahrgang XLII. Nr. 23.

Die Tätigkeit und Gefährdung des Giftarbeiters erheischt eine besondere Berücksichtigung in hygienischer Beziehung. Durch staatliche Maßnahmen und Initiative humaner Fabrikanten ist in den letzten Jahrzehnten wenigstens in einigen Betrieben viel geschehen, aber es läßt sich über die Größe des Nutzens aus der vorliegenden Krankenstatistik wegen deren großer subjektiver Fehlerquellen ein Schluß nicht ziehen. Selbst in den in ihren Gefahren genauer gekannten Betrieben ist das Maß des Möglichen noch durchaus nicht erreicht; Lewin führt aber aus seiner reichen Erfahrung eine große Anzahl noch gar nicht genügend gewürdigter Gesundheitsschädigungen an.

Der Verhütung gewerblicher Vergiftungen stehen eine Anzahl Schwierigkeiten entgegen, deren er sechs besonders anführt. Den sechsten Punkt, die Unkenntnis der Giftarbeiter über die Art und den Umfang der ihnen drohenden Gesundheitsbeschädigung in Fabrik und Heimarbeit, würdigt Lewin ganz besonders, weil er in ihm, zumal bei dem überaus großen Wechsel von Arbeitern in einzelnen Betrieben und der großen Zahl von unständigen Arbeitern, eine erhebliche und vermeidbare Quelle der Giftschädigung sieht. Auch der ärmste Mensch liebe sein Leben genügend, um sich und die Seinen so unheimlichen Gefahren wie denen der Vergiftung nicht leichtsinnig auszusetzen. Lewin belegt durch zahlreiche Beispiele, daß sehr häufig nur völlige Unkenntnis schuld an Krankheit und Lebensgefahr, an Nichtbenutzung oder Vernachlässigung der vorhandenen Schutzeinrichtungen gewesen ist.

Was die Wege der Belehrung betrifft, so ist die Aufklärung durch die staatlichen, in Plakatform angebrachten Schutzverordnungen beinahe wirkungslos. Sie werden nicht beachtet, ihre Durchführung nicht kontrolliert; auch sind ähnliche von Arbeitgebern angebrachte Vorschriften oft zu allgemein gehalten, um erfolgreich zu wirken.

Lewin schlägt als neue Wege vor:

- 1. Unterricht in der Volksschule in mehr allgemeiner Form durch besonders informierte Lehrer.
- 2. Unterricht in Fortbildungs- und Fachschulen, welcher für die einzelnen Berufsarten eingehender sein kann.
- 3. Propaganda durch Belehrungszettel für Fabrik- und Heimarbeiter.

Da das Material bisher noch nicht in Sonderwerken gesammelt und hier noch alles in Fluß ist, wäre die Schaffung eines solchen Werkes durch gemeinsame Arbeit von Fabrikleitern, Toxikologen, Hygienikern und Gewerbebeamten eine verdienstvolle Tat. Die Flugblätter müßten nicht nur den Gesamtbetrieb, sondern auch jeden Teilbetrieb je nach der Art der Arbeit und Schutzmaßnahme gesondert behandeln. Die Belehrungszettel müßten beim Arbeitsantritt und bei jeder Lohnzahlung verteilt, auch in die Wohnungen der Heimarbeiter versandt werden. Humanität und Intelligenz vereint stehen hier vor einem schönen Ziel.

A. Gottstein.

Bleivergiftungen in hüttenmännischen und gewerblichen Betrieben. Ursachen und Bekämpfung. Teil I: Bericht über die Erhebungen in Blei- und Zinkhütten. Herausgegeben vom kaiserlich königlich arbeitsstatistischen Amt im Handelsministerium. Wien. Hölder. Mit 32 Bildern und 9 Plänen. VIII und 51 S.

Bleivergiftungen in hüttenmännischen und gewerblichen Betrieben. Teil II: Bericht über die Erhebungen in Bleiweißund Bleioxydfabriken. Herausgegeben vom kaiserlich königlich arbeitsstatistischen Amt im Handelsministerium. Wien. Hölder. Mit 32 Bildern und 4 Plänen. VIII und 37 S.

Das Ergebnis der amtlichen Enquete, die in Österreich infolge einer parlamentarischen Anregung vorgenommen wurde, liegt in zwei prachtvoll ausgestatteten Bänden vor. Es ist ein Quellenwerk ohne tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse und entzieht sich daher der kurzen Berichterstattung. Für jede der von der Kommission genau geprüften Anstalten liegt ein Sonderbericht vor, der die Betriebseinrichtungen ausführlich schildert und durch Pläne und Abbildungen erläutert. Es folgt eine Darstellung des Betriebes, der Wohlfahrtseinrichtungen, der Arbeiternahrungsverhältnisse, ihrer ärztlichen Versorgung und ihrer Gesundheitszustände. Im letzteren Punkt sind die Ergebnisse recht verschieden; die Krankheitszahlen an Giftkrankheiten oft recht hoch und im einzelnen abhängig von der besonderen Art des Betriebes, der Vollkommenheit und Benutzung der Schutzeinrichtung, der Beschaffenheit des Arbeiterpersonals und individuellen Eigenheiten. Im ganzen erhält man den Eindruck, daß noch manches besser sein könnte.

A. Gottstein.

Elsaesser, Über die sogenannten Bergmannskrankheiten. Arnsberg. F. W. Becker. 28 S. (0,60 M.)

Wiedergabe eines populären Vortrags über zwei Bergmannskrankheiten, die Wurmkrankheiten und die Lungenschwindsucht. Verfasser schildert die Erscheinungen, die Ursachen, die modernen Vorbeugungsmaßnahmen und die Behandlung der Erkrankten, besonders eingehend für die Tuberkulose, in klarer, allgemein verständlicher Sprache und in dem Bestreben, durch Belehrung die betroffenen Kreise zur individuellen Prophylaxe anzuregen.

A. Gottstein.

Teleky, L., Die Kohlenablader der kaiserlich königlich privilegierten Kaiser-Ferdinands-Nordbahngesellschaft. Eine sozialmedizinische Studie auf Grund von gemeinsam mit A. Baß und A. Götzl vorgenommenen Untersuchungen. Sonderabdruck aus dem Archiv für Soziale Medizin und Hygiene. Leipzig. F. C. W. Vogel. 17 S.

Die während eines Streikes vorgenommenen Untersuchungen erstrecken sich wegen dessen frühzeitiger Beendigung nur auf 90 Personen, während die Zahl der Kohlenablader der Nordbahngesellschaft 360 beträgt. Der Verfasser ist sich auch klar darüber, daß die gefundenen Resultate nicht der ziffernmäßig möglichst genaue Ausdruck

selbst der in dieser minimalen Arbeitergruppe herrschenden Verhältnisse sein können. Das Ergebnis zeigt aber unzweifelhaft den Zusammenhang zwischen Lebens- und Wohnverhältnissen einerseits und dem Gesundheitszustand andererseits. Bei der Hälfte der Untersuchten zeigten sich krankhafte Veränderungen am Zirkulationsapparat, bei einem Drittel Erkrankungen des Respirationstraktes (hauptsächlich tuberkulöse Veränderungen der Lunge). Der Verfasser und seine Mitarbeiter wünschen, daß ihre Arbeit eine Anregung sein möchte, auch den Gesundheitszustand anderer Arbeiterkategorien durch Massenuntersuchungen festzustellen, zumal erst Vergleiche solchen Studien zum rechten Werte verhelfen.

A Berner.

Paraf, G. G., Hygiène et sécurité du travail industriel. Ouvrage couronné par la société nationale d'encouragement au bien. Paris. Vve. Ch. Dunod. 632 S. (20 Fr.)

Der starke Band gibt in seinem Hauptteil eine Technologie der gewerblichen Hygiene. Der Verfasser, von Beruf Ingenieur, untersucht die Gefahren und Schädigungen, denen die Arbeitnehmerschaft bei den einzelnen Produktions- und Fabrikationsprozessen ausgesetzt ist, wobei vor allem auf die speziellen Gefahren der einzelnen Maschinen und Maschinenteile Rücksicht genommen ist, und gibt dann im einzelnen die konstruktive Ausbildung und Wirkung von Schutzvorrichtungen, die sich in der Praxis bewährt haben. Dieser speziellere Teil ist durch zahlreiche Abbildungen, zum Teil nach photographischen Aufnahmen aus mustergültigen Betrieben, erläutert, die die praktische Gestaltung der Vorrichtungen im Betriebe selbst zeigen. Das Ausland ist dabei hervorragend berücksichtigt.

Den Eingang des Buches bildet eine Besprechung der Schädigungen durch Verunreinigung der Luft, die für die einzelnen in Frage kommenden Stoffe untersucht werden. Für die medizinischen Tatsachen ist dabei auf Werke medizinischer Sachverständiger Bezug genommen. Daran schließt sich die Erörterung über die allgemein hygienische Ausgestaltung des Arbeitsraumes nach der Richtung der Lüftung, Beleuchtung, Heizung, Reinigung, Wasch- und Badegelegenheit. Ein ausführlicher Abschnitt über die Erzeugung und Übertragung der motorischen Kraft, die ja in fast allen Anlagen vorhanden ist, behandelt dann die dabei auftretenden Gefahren und ihre Verhütung, von der Sicherung des Dampfkessels an bis zur Verdeckung der Zahngetriebe und zum gefahrlosen Auflegen der Riemen durch mechanische Hülfe. Daran schließt sich die Besprechung einzelner Industrien auf ihre Unfall- und Schädigungsursachen. Als Schluß

sind die sozialhygienischen Bestimmungen der französischen Gesetzgebung mitgeteilt.

Mit seinen lehrreichen Abbildungen, die wenn möglich die Erreichung desselben Zweckes auf verschiedenen Wegen zeigen, ist das Buch sehr geeignet, vor allem den Sozialhygienikern, die von der Medizin aus dieses Gebiet betreten, einen Einblick in die konstruktive Erfüllung hygienischer Forderungen zu gewähren. Dem praktischen Techniker wird diese sorgfältige Zusammenstellung bewährter Schutzvorrichtungen gleichfalls willkommen sein. Arzt und Ingenieur müssen ja gerade auf diesem Gebiete der Sozialen Hygiene eng zusammenarbeiten.

P. Georg Grotjahn.

- Zacher, Die Arbeiterversicherung im Auslande. Berlin-Grunewald. Verlag der Arbeiterversorgung. A. Troschel.
- Heft Va. Wolff, H. W., Die Arbeiterversicherung in England (Großbritannien und Irland). Erster Nachtrag zu Heft V. 140 S. (4,50 M.)
- Heft VII a. Kögler, K., Die Arbeiterversicherung in Österreich. Erster Nachtrag zu Heft VII. 142 S. (4,50 M.)
- Heft VIII a. Kögler, K., Die Arbeiterversicherung in Ungarn. Erster Nachtrag zu Heft VIII. 30 S. (1,00 M.)
- Heft IX a. Skarzynski, L., Die Arbeiterversicherung in Rußland. Erster Nachtrag zu Heft IX. 83 S. (3,00 M.)
- Heft Xa. Hjelt, A., Die Arbeiterversicherung in Finland. Erster Nachtrag zu Heft X. 14 und 25 S. (1,25 M.)

England: Die Fortschritte seit 1897 sind nicht gesetzgeberische. sondern liegen im zunehmenden Verständnis der Allgemeinheit für die Idee der Arbeiterversicherung. Der Krankenversicherung, durch die Friendly Societies (Hilfskassen) und Trade Unions (Gewerbevereine). auf den fest eingewurzelten Prinzipien der Selbsthilfe und Freiwilligkeit beruhend, mangelt es noch an Allgemeinheit, weil diese Kassen als Versicherungsvereine mit geschäftlichen Normen eine gesundheitliche Grenze für die Aufnahme ziehen müssen und vielfach auch eine Einkommensgrenze festsetzen. Die Alters- und Invalidenversicherung liegt auch als freiwillige Versicherung hauptsächlich in den Händen der Trade Unions und Friendly Societies. Die bisher noch nicht erfolgreichen Bestrebungen Chamberlains "staatlich unterstützte Altersrenten" einzuführen erfreuen sich großer Popularität und bedeuten die erste Ausnahme vom Prinzip der Selbsthilfe. Man wünscht aber nur Staatssubvention, nicht Staatseinmischung. Das Gesetz "to amend

the Outdoor Relief Friendly Societies" von 1904 verläßt zum ersten Male den alten Grundsatz strenger Sonderung der öffentlichen Unterstützung von der eigenen Fürsorge. Das die Unfallversicherung regelnde Gesetz vom 6. August 1897 und die Novelle von 1900, die den Schutz auf die landwirtschaftlichen Arbeiter ausdehnt, sind in ihren Wirkungen ausführlich besprochen; sie können nicht als Abschluß, sondern nur als ein Schritt auf dem Wege zu weiterer zweckmäßiger Gesetzgebung angesehen werden.

Österreich: Die wesentlichen Resultate der 1897 angestellten Enquete über die Reform des Krankenversicherungsgesetzes werden kurz vorgeführt und die Hauptergebnisse der Krankenversicherungsstatistik seit 1897 mitgeteilt. Im Abschnitt Unfallversicherung ist erörtert: die alle 5 Jahre erfolgende Revision der Gefahrenklassifikation; die Änderungen des Beitragstarifs; die nach den neueren Erfahrungen erfolgte Revision der Rentenwerte für Invalide und Hinterbliebene; die Frage eines Wechsels im finanziellen System; die Ergebnisse der Unfallstatistik. Schließlich ist der Hauptinhalt des im Dezember 1904 veröffentlichten Regierungsprogramms für die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung mitgeteilt.

Ungarn: Nach Vorführung der Krankenkassenstatistik seit 1898 findet man den 1903 vom ungarischen Handelsministerium veröffentlichten, mit Motiven versehenen Entwurf eines Gesetzes betreffend die Unfallversicherung, die ebenso wie die Alters- und Invalidenversicherung noch nicht gesetzlich geregelt ist. Träger der letzteren sind vornehmlich der Landes-Pensionsverein der Privatbeamten und der Invaliden- und Pensionsverein der ungarischen Arbeiter (1893 bei Errichtung: 624; 1904: 27000 Mitglieder).

Rußland: Allmähliche Fortschritte sind sowohl in der Krankenwie Alters- und Invalidenversicherung, besonders aber in der Unfallversicherung zu verzeichnen. Hervorzuheben sind die vorläufigen Vorschriften betreffend die Einführung staatlicher Pensionen zugunsten der in staatlichen Berg- und Hüttenwerken arbeitsunfähig gewordenen Arbeiter vom 15. Mai 1901, sowie das Gesetz über die Entschädigung der durch Unfälle in Fabriken, Bergwerken, Hüttenbetrieben verletzten Arbeiter, Angestellten und ihrer Familienmitglieder vom 2. Juni 1903. Ein Anhang enthält das Programm einer Reichsarbeiterversicherung, die durch kaiserlichen Ukas vom 12. Dezember 1904 angekündigt wurde.

Finland: Die Fortschritte sind unbedeutend. Die Krankenversicherung beruht noch immer auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Unfallversicherung ist durch Gesetz vom 10. Januar 1902 auf die Seeleute ausgedehnt, sie erstreckt sich immer noch nicht auf die landund forstwirtschaftlichen Arbeiter. Die freiwillige Invaliden- und Altersversicherung ist 1897 aus dem Programm der Kranken- und

Begräbniskassen ausgeschieden und besonderen Pensionskassen mit eigenen Fonds und eigener Verwaltung übertragen worden, über deren Tätigkeit und finanzielle Lage berichtet wird. Eine obligatorische Invaliden- und Altersversicherung wird gegenwärtig von einem durch den Senat eingesetzten Komitee beraten.

A. Berner.

Windscheid, F., Der Arzt als Begutachter auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung. Erste Abteilung: Innere Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Unfallnervenkrankheiten. Jena. Gustav Fischer. 204 S. (4,50 M.)

Der auf dem Gebiete der Sozialen Medizin verdiente Leiter der Unfallnervenklinik der sächsischen Bau-Berufsgenossenschaft hat in der vorliegenden Arbeit seine reichen Erfahrungen niedergelegt und sie dem Rahmen eines Leitfadens über die Gutachtertätigkeit des Arztes in Unfall- und Invalidensachen eingefügt. Die einschlägigen Gesetze sind im Wortlaut wiedergegeben worden. Auch über die Unfall- und Invalidengesetzgebung in den außereuropäischen Staaten wird das Wichtigste kurz mitgeteilt. Der wissenschaftlich wertvollste Teil des Buches dürfte der über die Unfallnervenkrankheiten sein; er ist so gediegen ausgefallen, wie es von einem Kenner dieses Gebietes wie F. Windscheid zu erwarten war. Das Buch bildet die erste Abteilung des achten Bandes des von M. Fürst und F. Windscheid herausgegebenen Handbuches für Soziale Medizin.

A. Grotjahn.

Ergebnisse der Unfallstatistik der fünfjährigen Beobachtungsperiode 1897 bis 1901. Bearbeitet im kaiserlich königlichen Ministerium des Inneren. Teil II. Wien. A. Hölder. 207 S. (3,40 M.)

Der erste Teil dieses für die Statistik der gewerblichen Unfälle sehr wichtigen Werkes ist im letzten Jahresbericht (Seite 200) besprochen. Der zweite Band faßt die Veranlassung der Unfälle, die Art der Verletzung, die Folgen der Unfälle und die Dauer des Heilverfahrens zusammen und liefert so für die Unfallverhütung und für andere sozialpolitische Zwecke ungemein reichhaltiges Material. Es gliedert sich im ganzen in 7 Tabellen, in denen die 557 Betriebsarten des ersten Bandes in eine kleine Anzahl von Gruppen zusammengefaßt sind, zugleich sind die Angaben stets für jede der sieben österreichischen Versicherungsanstalten mitgeteilt. Tabelle I bringt die Zusammenfassung der Hauptdaten des ersten Bandes, Tabelle II die Folgen der Unfälle, Tabelle III die Veranlassung der

Unfälle, Tabelle IV die Art der Verletzung, Tabelle V die Dauer des Heilverfahrens, Tabelle VI die Kombination der Art der Verletzung mit der Veranlassung des Unfalls, Tabelle VII den durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienst der Verletzten nach Betriebsgruppen.

F. Prinzing.

Vogt, G., Die Vorteile der Invalidenversicherung und ihr Einfluß auf die deutsche Volkswirtschaft. Berlin-Grunewald. A. Troschel. XV und 452 S. (6,00 M.)

Welche Vorteile bietet die Invalidenversicherung dem Versicherten? — Unter welchen Voraussetzungen werden diese Vorteile erlangt? - Wie erlangt man die Vorteile? - In Beantwortung dieser drei Fragen behandelt der Verfasser das deutsche Invalidenversicherungsgesetz eingehend und erschöpfend. Zum Verständnis ist auch das Geschichtliche in weitgehendem Maße berücksichtigt. Zahlreiche Entscheidungen illustrieren die praktische Handhabung des Gesetzes. Zum Schluß wird die Wirkung der Invalidenversicherung auf die deutsche Volkswirtschaft untersucht. Selbst wenn man nicht mit allen Einzelheiten des hier Ausgeführten einverstanden ist, muß zugegeben werden, daß ein klares Bild von der eminenten Bedeutung der Institution entworfen wird. Absicht des Verfassers war eine gemeinverständliche Darstellung des deutschen Invalidenversicherungswesens unter besonderer Hervorhebung des für die Versicherten Wissenswerten. In erster Linie ist an eine Benutzung des Werkes zur Abfassung von populären Vorträgen und zur Orientierung für alle, die in die Lage kommen, den Versicherten Auskünfte zu erteilen, gedacht. Seine Brauchbarkeit für diese Zwecke unterliegt keinem Zweifel. Ein ausführliches Sachregister erleichtert den Gebrauch des reichhaltigen und verdienstlichen Buches.

A. Berner.

Forderungen und Vorschläge der Ärzte zur Abänderung der deutschen Arbeiterversicherungsgesetze. Bericht der Krankenkassenkommission des Ärztevereinsbundes an den Geschäftsausschuß desselben. Weimar. Wagner & Sohn. 79 S. (1,00 M.)

Die Schrift behandelt in zwei Hauptabschnitten die gesetzliche Regelung der kassenärztlichen Frage und die Zusammenlegung der Arbeiterversicherung. Gefordert wird gesetzliche Sicherung der Unabhängigkeit der Kassenärzte durch Einführung der bedingt freien Arztwahl. Um immer wiederkehrenden irrigen Auffassungen zu begegnen, ist auf die Definition des Begriffes "freie Arztwahl" im Sinne

des Ärztevereinsbundes hingewiesen: "Als Kassenarzt bei den Versicherten einer Krankenkasse ist jeder im Bezirk wohnende approbierte Arzt zugelassen ohne Einhaltung einer Karenzzeit, sofern er sich schriftlich zu den vereinbarten Bedingungen durch Dienstvertrag zur Praxisübernahme bei der ärztlichen Vertragskommission bereit erklärt und sofern er seine Tätigkeit der Kontrolle der Vertrauenskommission unterstellt hat." Zwei Einrichtungen werden also verlangt: Vertragskommission und Vertrauenskommission. Die Kasse verhandelt nicht mehr mit dem einzelnen Arzte, sondern mit der Vertragskommission der vereinigten Ärzte des Kassenbezirks. Gutachtertätigkeit in Streitfällen soll nicht dem beamteten Arzt (Vertrauensarzt) einer bureaukratischen Kassenverwaltung überlassen werden, sondern einer Vertrauenskommission der vereinigten Ärzte. die nebenbei auch den ärztlichen Dienst, die ärztliche Buchführung, Atteste, Rezeptverschreibungen, Verwendung von Heilmitteln usw. kontrolliert. Das Kassenarztmonopol wird als Hauptursache der schlechten wirtschaftlichen Lage vieler Ärzte angesehen, nicht die zu rasche Vermehrung der Ärztezahl. Die Nachfrage nach ärztlicher Behandlung steigt in den Versichertenkreisen ständig, besonders die von der offiziellen Krankenkassenstatistik nicht bewertete Zahl der Kranken, die ohne Anspruch auf Krankengeld den Arzt aufsuchen. hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Als Gegenbeweis für die Behauptung, die freie Arztwahl führe den Ruin der Kassen herbei, ist ein Erlaß des württembergischen Ministeriums des Innern herangezogen, der "durchaus günstige Erfahrungen" bestätigt.

Gegen die Einbeziehung der Heimarbeiter, Hausgewerbetreibenden, Dienstboten und landwirtschaftlichen Arbeiter in den Krankenversicherungszwang auch gegen eine Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht auf alle nach dem deutschen Invalidenversicherungsgesetz versicherungspflichtigen Personen wird nichts eingewendet.

Zu wünschen ist eine lokale Zusammenziehung der Krankenkassen, damit die unzulänglichen Verhältnisse, wie sie heute z. B. die Gemeindekrankenversicherung aufweist, beseitigt werden. Eine Zusammenlegung der einzelnen Arbeiterversicherungszweige wird weder materiell noch formell gebilligt, vor allem wird eine Eingliederung der Unfallversicherung abgelehnt. Nur der Aufbau einer Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsnachweise auf der Unterlage der Krankenversicherung wird empfohlen, weil die Krankenversicherung angeblich schon jetzt die Funktion einer Arbeitslosenversicherung ausübt. Aufs schärfste sind alle bei einer Zusammenlegung beabsichtigten Einschränkungen der Selbstverwaltung zurückgewiesen, die im Verein mit der gesetzlich sanktionierten Unabhängigkeit der Kassenärzte als die Hauptbedingung für eine ersprießliche Tätigkeit der Krankenkassen angesehen wird.

Ein Anhang berichtet über die Stellung der Ärzte in dem einheitlich bureaukratischen Aufbau der Arbeiterversicherung in Österreich und über die Stellungnahme der schweizerischen Ärzte zur projektierten eidgenössischen Krankenversicherung.

A. Berner.

### Soziales Museum in Frankfurt a. M. Zweiter Jahresbericht. 1904. 45 S. Frankfurt a. M.

Der Bericht schildert den befriedigenden Fortgang der eigentlichen Tätigkeit des Frankfurter Musterinstituts, die jetzt nicht mehr durch die im ersten Jahre notwendig gewesene Aufklärung über Ziele und Absichten absorbiert wird. Der preußische Staat und die Stadt Frankfurt haben namhafte Zuschüsse bewilligt. Es werden jetzt vierteljährlich Mitteilungen herausgegeben, von denen bereits drei erschienen sind. Die soziale Auskunftsstelle hat im zweiten Geschäftsjahre 151 Gutachten erteilt. Die Zahl der Ausleihungen aus dem sozialen Archiv ist auf 209 im Jahre gestiegen. Die Auskünfte der Rechtsauskunftsstelle sind numerisch zurückgegangen, weil eine strengere Zählungsmethode eingeschlagen wurde. Im Anhange sind dem Jahresbericht vier Aufsätze beigegeben: über neuere Lohnsysteme, über Stellenlosenversicherung der Handelsgehilfen, über Arbeitslosigkeit und über das hessische und hessen-nassauische Genossenschafts- und Arbeiterorganisationswesen.

A. Koch-Hesse.

V.

# Soziale Hygiene der Ernährung.

Faßbender, M., Die Ernährung des Menschen in ihrer Bedeutung für Wohlfahrt und Kultur. Berlin. C. Heymann. 109 S. (1,00 M.)

Der Verfasser tritt für Reformen in der Ernährung der minder bemittelten Bevölkerungsschichten ein, die vornehmlich im Schoße der einzelnen Familien ihre Verwirklichung finden müßten. Der jetzige Stand der Volksernährung zeigt in der Tat dem Hygieniker das ungünstige Bild einer Übergangszeit. Alt erprobte Kostformen sind dem Wandel der landwirtschaftlichen Verhältnisse oder den veränderten Bedürfnissen der in Großstädten zusammengepferchten Arbeitermassen zum Opfer gefallen. Andererseits haben sich die großen technischen Fortschritte auf dem Gebiete der Zubereitung der Speisen noch nicht zu festen Volkssitten verdichtet. Faßbender lehrt uns.

das bewährte Alte mit den neuesten Errungenschaften der Ernährungslehre und der Technik zu verbinden. Darin liegt der große Wert des vorliegenden Büchleins, dem hoffentlich eine weite Verbreitung beschieden ist. Der Verfasser ist ein begeisterter Fürsprecher der Kochkiste und ähnlicher Apparate, die eingehend beschrieben worden sind. Für die Auswahl und Zubereitung der Nahrungsmittel sind ihm (Seite 32 und 33) folgende Gesichtspunkte maßgebend: 1. Man muß bestrebt sein, daß bei den täglichen Mahlzeiten, mit Abwechslung der angeführten Gattungen und Arten, die Nahrungsmittel so gemischt werden, daß sämtliche für den Aufbau des Körpers erforderlichen Stoffgruppen, also Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette und Nährsalze, gleichzeitig darin enthalten sind. 2. Bezüglich der Zuführung von eiweißhaltigen Nahrungsmitteln sei man bei der Auswahl darauf bedacht, daß nicht einseitig und zuviel Harnsäurebildner sich darin finden. Man lege sich bezüglich des Genusses von Fleisch, Fisch, Eiern, Hülsenfrüchten, Pilzen, Spargel, Kaffee, Tee, Kakao, Alkohol weise Mäßigung auf, da sie die der Xanthingruppe angehörigen Stoffe, also gewissermaßen vorgebildete Harnsäure entweder enthalten oder die Bildung von Harnsäure im Körper besonders wirksam befördern. 3. Milch, Käsequark, Nüsse sind als harnsäurefreie Eiweißträger sehr wertvoll für die menschliche Ernährung. Bei sonst ausreichender Ernährung soll die Zufuhr von Fleisch und Eiern gering sein. 4. Man sorge für ausgiebigen Genuß von Obst, Salat und mit Erhaltung der Nährsalze gekochten Gemüsen. 5. Nahrungsmittel, die zum rohen Genuß, wie z. B. Obst, sich eignen, gewöhne man sich, sofern man nicht magenleidend ist, vorwiegend ungekocht zu genießen. 6. Man vermeide möglichst bei der Auswahl und Zubereitung der Nahrungsmittel alle Säuren, also Salate mit Essig angemacht, saure Weine. saures Obst und überhaupt mit Essig zubereitete saure Speisen. 7. Bei der Zubereitung aller Nahrungsmittel ist darauf Bedacht zu nehmen, daß a) alle Nährstoffe nicht allein darin enthalten bleiben, sondern auch, daß dieselben bei der Zubereitung selbst keine Umwandlung im Sinne einer Verminderung an Nährkraft erfahren und um solches zu vermeiden, b) daß die Speisen nicht zu lange hohen Siedegraden ausgesetzt werden, sondern durch mäßige Dauerwärme die "Gare" erfahren.

A. Grotjahn.

Ensch, Les régies alimentaires devant l'hygiène publique. Essai d'hygiène sociale. Extrait de la Rev. d'Hyg. et de Police San. XXVII. p. 865.

Verfasser erwartet, daß die durch innere Notwendigkeit bedingte soeben beginnende Zusammenschließung von Hygiene und Soziologie in Zukunft noch inniger werden wird, denn zur Bekämpfung des physischen Elends kann sich die Hygiene nicht auf die Waffen ihres engeren Gebiets beschränken. Eine solche Waffe, deren Heranziehung der nächsten Zukunft vorbehalten ist, wird die kommunale Handhabung der Herstellung und der Vertreibung einiger Nahrungsmittel sein. Man braucht zur Aufstellung dieser Forderung nicht Anhänger einer kommunistischen Partei zu sein, denn in Amerika und Deutschland gewinnt der Geschäftsbetrieb der großen städtischen Gemeinden auf dem Gebiete des Verkehrs- und Beleuchtungswesens und der Schlachtung immer mehr Boden, auch kann der Einkauf der Nahrungsmittel Privatsache bleiben. Aber zur Übernahme des Bäckerwesens, wenn nicht des gesamten, sondern zur Verhütung der Ringbildung eines Bruchteils, drängen nicht bloß wirtschaftliche, sondern auch hygienische Gründe. Vor allem aber ist die Versorgung der Städte mit Milch durch deren Gewinnung auf städtischen Ländereien (Rieselfeldern) und deren zentralen Verkauf eine wichtige hygienische Aufgabe der Gemeinden; einige Städte des individualistischen Englands sind schonvorausgegangen und die städtischen Milchküchen bezeichnen die ersten Anfänge in dieser Richtung.

A. Gottstein.

#### VI.

# Soziale Hygiene der Wohnung und Kleidung.

Inama-Sternegg, K. Th. v., Städtische Bodenpolitik in neuer und alter Zeit. Wien und Leipzig. Wilh. Braumüller. VI und 65 S. (1,40 M.)

Die akademische Gelassenheit, mit der der gelehrte Verfasser uns diese — Adolf Wagner zum 70. Geburtstage gewidmete — Abhandlung vorträgt, macht ihr Studium für den Fachmann, der auf manche wirtschaftsgeschichtlich interessante Einzelheit stößt, anziehend und gibt ihr zugleich die Eigenschaft einer zweckmäßigen Einführung in das Gebiet der städtischen Bodenpolitik. Wir beklagen deshalb, daß v. In ama-Sternegg die Fragen des städtischen Steuerwesens in ihren Beziehungen zur Bodenpolitik ganz übergangen, andere, wie z. B. die der Umlegung von Grundstücken, nur eben gestreift hat. So bietet er uns im wesentlichen nur eine Übersicht über Material und Lehrmeinungen in Hinsicht auf Eingemeindungen, Enteignung, Gemeindebesitz an Grund und Boden und Häusern, Eigenbau von

Häusern, Reformen des Privatrechts mit besonderer Berücksichtigung des Wiederkaufs und des Erbbaurechts.

A. Südekum.

Kohn, M., Das Erbbaurecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Ein rechtsgeschichtlicher Beitrag. Berlin. Struppe & Winckler. VIII und 114 S. (3,00 M.)

Die Abhandlung bezieht sich zunächst auf die juristische, nicht auf die wirtschaftliche Seite des Erbbaurechts, die darum nur kurz berührt wird. Im sechsten Abschnitt wird die Frage der hypothekarischen Beleihbarkeit des Erbbaurechts lichtvoll behandelt; die Meinung des Verfassers, die kaum mit Erfolg angefochten werden dürfte, erklärt, warum die Beleihung von Erbbaurechten durch alle Anstalten, die ihre Gelder mündelsicher anzulegen haben, so außerordentlich erschwert ist. Und gerade weil dies der Fall ist, kann das Erbbaurecht nicht erheblich für die Linderung der Wohnungsnot der minderbemittelten Volksschichten in Betracht kommen.

A. Südekum.

Meißgeier, O., Wohnungsfrage und Erbbaurecht. Referat auf dem fünften Verbandstag deutscher Mietervereine in Koburg. Flugschriften des deutschen Mieterverbandes. Nr. 2. Leipzig. O. Zöphel. 24 S. (0,50 M.)

Meißgeier behandelt in dieser Flugschrift die juristische Seite des Erbbaurechts nur kurz, um sich dann der Erörterung der Frage zuzuwenden, ob und in welchem Umfange das Erbbaurecht zur Linderung der Wohnungsnot beitragen könne. Das Material aus Deutschland ist fleißig zusammengetragen, die Einwendungen sind mit lobenswerter Sachlichkeit dargestellt worden. Der Verfasser sieht im Erbbaurecht ein Mittel, das dem Staate, den Gemeinden und Stiftungen die Möglichkeit gibt, ihren Grund und Boden der Wohnungsproduktion zuzuführen und diese zu fördern. Da er sich von allem Überschwang und ungerechtfertigtem Optimismus freihält, kann man seinen Auseinandersetzungen in allen Punkten beipflichten.

A. Südekum.

Abendroth, A., Die Großstadt als Städtegründerin. Schlachtensee. Verlag der Deutschen Gartenstadtgesellschaft. 32 S. (0,50 M.)

Die Großstadt soll nach dem Plane des Verfassers billiges Land vor ihren Toren ankaufen und dort Industriekolonien gründen. Damit ließe sich im Sinne einer Dezentralisation großstädtischer Agglomerationen eine gesunde und einschneidende Wohnungspolitik treiben. Um sich die Steigerung der Bodenrente zu sichern, solle die Stadt den Grund und Boden nicht veräußern, sondern in Erbpacht vergeben.

Das anregende Heft - sein Inhalt erschien zuerst in Artikelform in der Zeitschrift "Der Städtebau" (Verlag von E. Waßmuth. Berlin) - geht von dem sehr richtigen Grundgedanken aus, daß mit dem bodenreformerischen Fluch über die Bodenspekulation noch nichts getan ist, daß wir vielmehr, wenn wir die Bodenspekulation bekämpfen. andere Organe zur Übernahme der von ihr besorgten Funktionen schaffen müssen, als welche nur die Gemeinden sein können. "Will man für diesen Ersatz sorgen," so sagt Lindemann einmal, "so muß man den Gemeinden als den autorisierten Trägern der Bau- und Wohnungspolitik die Aufgabe zuweisen, an Stelle der Bodenspekulation zu treten. Sie müssen dann aber auch nicht nur ihre Gewinne einheimsen wollen, sondern auch das von ihr getragene Risiko übernehmen." Dieses Risiko erscheint so groß, daß vorläufig die Großstädte die Anlage von Industriezentren nach Abendroth's Plane gewiß unterlassen werden; ganz abgesehen davon, daß bei dem auf Gesetz begründeten Überwiegen des Einflusses der Haus- und Grundbesitzer in allen deutschen Stadtgemeinden an eine rationelle Wohnungspolitik großen Stiles überhaupt nicht zu denken ist. Darum muß man die Wohnungsfrage immer auch als politische Frage ansehen.

A. Südekum.

Meiβgeier, O., Jahrbuch der Wohnungsreform im Jahre 1904. Jahrgang II. Unter Mitwirkung von K. v. Mangoldt verfaßt. Göttingen. Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht. II und 70 S. (1,00 M.)

Zum zweiten Male vorgelegt, umfaßt dieses Jahrbuch den Zeitraum vom 1. März 1904 bis 31. März 1905; es behandelt in neun Abschnitten: Wohnungsaufsicht, Bauordnungen, Wohnungserstellung und Kapitalbeschaffung, Bodenfrage und Dezentralisation, preußisches Wohnungsgesetz (Entwurf) und Tätigkeit des Reiches, Vorgänge verschiedenen Charakters, die Bewegung für Wohnungsreform, Literatur und Adressen. Die Zusammentragung eines reichen Materials auf kleinem Raum macht das Heft jedem Wohnungspolitiker unentbehrlich. Zu wünschen wäre für spätere Jahrgänge bessere Berücksichtigung des Steuerwesens und der Abdruck von Regulativen und dergleichen in einem Anhang. Man glaubt im allgemeinen gar nicht, wie sich die Verwaltungen kleiner Kommunen nach derartigen Material sehnen.

Haase, H., Gesundheitswidrige Wohnungen und deren Begutachtung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege und mit Berücksichtigung der deutschen Reichs- und preußischen Landesgesetzgebung. Berlin. J. Springer. VI und 102 S. (1,60 M.)

Ein treffliches Hilfsbuch für Wohnungsinspektoren, Sanitätspersonen und Polizeibeamte. Hoffentlich ermöglichen neue Auflagen dem Verfasser von Zeit zu Zeit ein Nachtragen der inzwischen erlassenen Gesetze und Verordnungen sowie der ergangenen oberstgerichtlichen Urteile.

A. Südekum.

Voigt, A., und Geldner, P., Kleinhaus und Mietskaserne. Eine Untersuchung der Intensität der Bebauung vom wirtschaftschaftlichen und hygienischen Standpunkte. Berlin. J. Springer. XVI und 324 S. (6,00 M.)

Andreas Voigt war der erste, der die Bedeutung der Baukosten für die Wohnungspreise wissenschaftlicher Untersuchung unterwarf (vgl. Schriften des Vereins für Sozialpolitik Band 95). Mit der ganzen Inbrunst des Neophyten verfocht er seine Lehre, der er in dem Schlagwort: "Die Wohnungsfrage ist eine Baukostenfrage" die schroffste und zugleich faßlichste Form prägte. Voigt lehnt die Ansicht ab, daß man die andauernden Mietssteigerungen dem Steigen des Bodenpreises zuschreiben müsse und behauptet demgegenüber, durch Vermehrung der Stockwerkzahl könne man die Bodenpreissteigerung wohl ausgleichen, sintemalen sie in ihrer Wirkung durch die Erhöhung der Baukosten erheblich übertroffen werde. Gegen diese Meinung ist vielfach und, wie ich glaube, mit durchschlagendem Erfolge polemisiert worden. Voigt selbst ist seinen Behauptungen vorsichtiger geworden und sagt in seinem hier zu besprechenden Buche, daß die Zunahme der Baukosten, "mindestens ebenso stark" wirke, wie die Erhöhung des Bodenpreises; "sehr viele Erscheinungen des Wohnungswesens, die heute gewöhnlich kurzweg als Folge der gestiegenen Bodenpreise angesehen werden, [sind] in Wahrheit auf die gestiegenen Baukosten zurückzuführen, die ihrerseits wiederum teils in der Verbesserung der Wohnungen und der reicheren äußeren und inneren Ausstattung, teils in gestiegenen Preisen der Baumaterialien und der Arbeitslöhne wurzelt." Soweit wird man dem Verfasser - Wertung der Einzelheiten im konkreten Falle vorbehalten — sehr wohl beistimmen können: in der Tat ist der Preis des Grund und Bodens nicht allein für die Mietspreise der Wohnungen ausschlaggebend; aber er hat ein relativ größeres Gewicht als die anderen Faktoren. Der Preis des Baugrundes richtet sich nach seiner Nutzbarkeit; insofern hat der Mietskasernenbau, besonders

derjenige auf tiefen Baublocks, zweifellos boden- und mietspreissteigernd gewirkt. Dabei kann ohne weiteres zugestanden werden, daß unter den heutigen Umständen in großen Städten der Proletarier die relativ beste Wohnung zu einem für ihn erschwingbaren Preis nur in der Mietskaserne finden kann. Besagt aber dieses Zugeständnis, daß alle Bedenken, die im Hinblick auf die Hygiene, die Sittlichkeit, den Komfort usw. gegen die Nichtkasernierung der Bevölkerung geltend gemacht worden sind, fallen? Keineswegs! So aber will es der temperamentvolle Voigt, der sich in seinem Kampfeseifer zu ganz ungereimten Behauptungen hinreißen läßt. Er singt das hohe Lied der Mietskaserne und fordert mit seinem kritiklosen Herausstreichen ihrer vielen angeblichen und wenigen wirklichen Vorteile vor dem, wenn auch primitiveren, Kleinhause den schärfsten Widerspruch des Sozialhygienikers heraus. Gewiß ist das einförmige, schlechtfundierte und dünngebaute Arbeiterreihenhaus, das hoflose Back-to-Back-Haus in London oder in belgischen Städten, die Hütte in den Bremer "Gängen" nichts weniger als ein Ideal: aber in den Londoner Straßen mit Back-to-Back-Häusern wächst ein stärkeres Geschlecht heran. als in den Berliner Hofwohnungen. Das lehrt die Statistik; manch einen Englandreisenden hat es schon der Augenschein gelehrt.

Der Hauptteil der Polemik Voigt's wendet sich gegen R. Eberstadt, dessen Schwächen und Fehler unbarmherzig gegeißelt werden. Aber den Vorwurf, den Voigt seinem Antipoden macht, "Tendenz" getrieben zu haben, wird ihm selber niemand ersparen können. Und wenn denn schon einmal eine Tendenz verfochten werden soll, dann ist vom sozialhygienischen Standpunkte aus die Empfehlung des Kleinhauses, möglichst des Einzelhauses, zweifellos der emphatischen Anpreisung der Massenquartiere vorzuziehen.

Voigt will natürlich, wie angemerkt werden muß, "keineswegs nur Mietskaserne", wenn er auch "den Kampf gegen die Mietskaserne sowohl vom wirtschaftlichen wie vom hygienischen Standpunkte für vollkommen unbegründet erklärt"; er will sich allgemein mit einer "Parität" für diese Bauform begnügen und macht im besonderen für eine Hausungsform Propaganda, die der Architekt Geldner - der Mitverfasser der vorliegenden Schrift — auf einem Areal an der Kaiser Friedrichstraße in Charlottenburg in der Weise verwirklicht hat, daß er eine Privatstraße ("Goethepark") mit großen Torgebäuden an den beiden öffentlichen Straßen (Kaiser Friedrichstraße und Wilmersdorferstraße) anlegte. Mit dieser Anlage ist, nach Voigt, der praktische Beweis geliefert, daß wirtschaftliche Intensität der Bebauung und hygienische Weiträumigkeit der Anlage durchaus keine unvereinbaren Gegensätze sind. Ob die behaupteten Vorzüge der Anlage wirklich vorhanden sind, müssen wir dahingestellt lassen: die Mieten halten sich auf der ortsüblichen Höhe; es wäre interessant. etwas über die Häufigkeit des Mieterwechsels nach einigen Jahren aus den Büchern der Goetheparkgesellschaft zu erfahren.

A. Südekum.

Franche, G., Habitations à bon marché. Elements de Construction moderne. Paris. Vve Ch. Dunod, Edit. (9,00 Frs.)

Der Verfasser dieses Buches ist Ingenieur-Architekt. Er hat eine außerordentliche Fülle von technischen Bemerkungen über den Bau von Häusern, besonders von billigen Häusern, zusammengetragen; daß er dabei sogar eine von vielen Illustrationen durchsetzte Abhandlung über geodätische Instrumente anbringt, kann man wohl nur aus einer gewissen rage de métier erklären. Für den Sozialhygieniker und Wohnungspolitiker kommen nur zwei Kapitel des Werkes in Betracht: eine Zusammenstellung des Inhaltes der wichtigsten französischen Monographien über bereits erbaute Arbeiterhäuser, die mancherlei Interessantes, wenn auch wenig übersichtlich, bringt; und sodann die Anführung der französischen Gesetze und Verordnungen über das Wohnungswesen sowie der Pariser Baupolizeiverordnung im Wortlaute.

A. Südekum.

Hirschberg, E., Die Wohnungsfrage und die Eingemeindung der Berliner Vororte. Vortrag in der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft am 15. März 1905. Volkswirtschaftliche Zeitfragen. Berlin. Leonhard Simion. 35 S. (1,00 M.)

Der gelehrte und geistvolle Direktor des statistischen Amts der Stadt Berlin hat dem Problem der Eingemeindung der Berliner Vororte seit langem seine Aufmerksamkeit zugewandt. Seine Meinung drückt er in diesen Sätzen aus: "Will man schon organisch zusammengehörige Teile nicht wirklich in einen Organismus zusammenfassen, so muß man ihnen doch eine Gestalt geben, welche ein gemeinsames Funktionieren dauernd verbürgt. Sonst dürfte eine Atrophie des Hauptorgans und eine Hypertrophie der Glieder eintreten, welche zu argen Mißständen führen muß." Das zeigt sich mit einer zwingenden Deutlichkeit namentlich auf dem Gebiete des Wohnungswesens. geht schlechterdings nicht an, das Wohnbedürfnis großer Massen noch weiterhin durch den Schlendrian lokaler Behörden und das Übelwollen einer reaktionären und rücksichtslosen Staatsbüreaukratie Die verpaßte Eingemeindung der Vororte mißhandeln zu lassen. bietet gewiß heute enorme Schwierigkeiten: aber auf dem Gebiete des Wohnwesens und des Verkehrs bildet die Riesenagglomeration von Groß-Berlin schon heute eine tatsächliche Einheit. Daraus sind die entsprechenden technischen und verwaltungstechnischen Schlußfolgerungen zu ziehen. Hirschberg's Schrift gibt wertvolle Fingerzeige dazu. Und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!

A. Südekum.

Kohn, A., Unsere Wohnungsenquete im Jahre 1904. Im Auftrage des Vorstandes der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker bearbeitet. Berlin. Verlag der Ortskrankenkasse der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker. 31 S.

Zum vierten Male legt die Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker zu Berlin ihren von Albert Kohn bearbeiteten Bericht über die Wohnungsverhältnisse ihrer Kranken vor und wiederum bringt er wichtiges Material für den Sozialhygieniker und Wohnungspolitiker. Das Formular, das die Beamten der Kasse ihren Aufnahmen zugrunde legten, blieb das alte und wurde nur durch drei Fragen erweitert: "Sind in demselben Haushalt bereits Erkrankungen an Tuberkulose vorgekommen? Wer wurde davon betroffen? Mit welchem Ausgange?" Die Bedeutung dieser Fragen leuchtet ohne weiteres ein, wenn man sich folgendes vergegenwärtigt: von allen Lungenkranken, die der Kasse angehörten und deren Aufenthaltsräume geprüft wurden, verfügten 1904

165 = 18,11 Proz. Männer (gegen 15,01 Proz. 1903)

191 = 28,28 Proz. Frauen (gegen 18,80 Proz. 1903)

nicht über ein Bett zur alleinigen Benutzung. Auf die Gesamtzahl aller Kranken bezogen, stellten sich diese schändlichen Verhältnisse im Jahre 1904 so dar:

1024 = 13,25 Proz. männliche Patienten (gegen 14,65 Proz. 1903)

1129 = 17,94 Proz. weibliche Patienten (gegen 18,55 Proz. 1903)

waren genötigt, ihre Lagerstätten mit einer anderen Person zu teilen! 8,15 Proz. der Männer, 8,01 Proz. der Frauen hatten eine Bodenfläche von weniger als 12,18 qm zur Verfügung; die von Wagner und Rubner verlangten Mindestmaße der Aufenthaltsräume wurden bei 4818 Männern (62,34 Proz.) und 3929 Frauen (62,43 Proz.) nicht erreicht.

Und dabei zählen die Angehörigen dieser Ortskrankenkasse durchweg zu den "Proletariern mit weißer Wäsche". Bei sozial und wirtschaftlich tiefer stehenden Schichten sind die Wohnungsverhältnisse noch fürchterlicher.

Auch diesmal sind dem Hefte eine Anzahl eindrucksvoller Abbildungen beigegeben. Sie zeigen den großstädtischen Wohnungsjammer mit solch brutaler Deutlichkeit, daß sich die Hausbesitzer in ihren Konferenzen mit aller Entschiedenheit gegen — die Veröffentlichung solcher Photographien ausgesprochen haben.

A. Südekum.

Bremisches statistisches Amt. Mitteilungen. 1905. Nr. 1: Die Zählung der leerstehenden Wohnungen im November 1904. 8 S.

In Bremen findet auf Anordnung des Senats jetzt alljährlich eine Zählung der leerstehenden Wohnungen statt. Der vorliegende Bericht bezeichnet die Entwicklung des Wohnungsmarktes als günstig, beklagt aber eine auffällige Steigerung der durchschnittlichen Mietspreise fast in allen Größenklassen der leerstehenden Wohnungen. Warum übrigens noch immer die so sehr wenig besagende Prozentangabe der leerstehenden Wohnungen ohne jede Beziehung zu der Größe der Nachfrage?

A. Südekum.

Bremisches statistisches Amt. Untersuchungen der Wohnungen der minder bemittelten Klassen in Bremen. Bremen. Kommissionsverlag von Leuwer. 122 S. (3,00 M.)

Ich stehe nicht an, diese Untersuchungen, die vom Direktor Böhmert geleitet wurden, als schlechthin klassisch zu bezeichnen. Kein Sozialhygieniker, kein Wohnungspolitiker darf an ihnen achtlos vorübergehen. So sei nur auf das III. Kapitel: "Die Bewohner der untersuchten Wohnungen nach der Art ihres Zusammenlebens und nach ihren persönlichen und sozialen Verhältnissen" verwiesen, das interessante Einblicke bietet. Hervorragend sind die Ausführungen auf Seite 102 ff. über das Verhältnis zwischen Einkommen und Wohnungsaufwand (Schwabesches Gesetz), die wohl den Anstoß dazu geben werden, allgemein die Beiträge der Angehörigen, im besondern der Kinder, zu dem Aufwande der Familien sorgfältiger als bisher zu berücksichtigen.

A. Südekum.

Mewes, W., Bodenwerte, Bau- und Bodenpolitik in Freiburg i. Br. während der letzten 40 Jahre (1863 bis 1902). Mit einem Vorwort von Conrad Johannes Fuchs. Karlsruhe. G. Braunsche Hofbuchdruckerei. VIII und 100 S. (2,00 M.)

Vor den Einseitigkeiten der grauen Theorie kann uns auch in der Wohnungsfrage nur das sorgsame Studium der Einzeltatsachen bewahren. Wir haben lange genug, besonders in der populären und halbpopulären Literatur dieses Gebietes, nach dem Schema der Deduktion gearbeitet, jetzt muß uns das induktive Verfahren erst einmal wieder Stoff zu fruchtbaren Raisonnements beibringen. Von diesem Gesichtspunkt aus begrüße ich die Schrift von Mewes über Bodenwerte, Bau- und Bodenpolitik in Freiburg i. Br. als wertvolle Eröffnung einer hoffentlich recht langen Reihe von Monographien über die Bewegungen des Bodenwertes und ihre Ursachen, besonders aber über die wichtige Frage, ob und in welchem Maße sich die Bodenwertsbewegung durch politische Maßnahmen — staatlicher oder kommunaler Natur — beeinflussen läßt. Der Verfasser selbst weist in seinem Vorworte daraufhin, daß er eine Ergänzung seiner Arbeit durch gleichartige, die sich auf Städte verschiedener Größe und verschiedenen Charakters erstrecken mögen, für unerläßlich ansieht.

Mewes' Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: im ersten stellt er die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung Freiburgs dar; das zweite widmet er einer Schilderung der baulichen Entwicklung der Stadt; im dritten handelt er von den Bodenpreisen und im vierten endlich gibt er eine Reihe von Bemerkungen zur Boden- und Baupolitik. Den Kernpunkt des ganzen Werkes bilden die Erörterungen des Einflusses von offener und geschlossener Bauweise auf den Bodenwert in Freiburg. Dort ist die offene Bauweise fälschlich auch auf die großen Verkehrsstraßen in neuen Stadtteilen ausgedehnt worden, hat dadurch die Entwicklung eines nennenswerten geschäftlichen Lebens in eben diesen Straßen aufgehalten und "die Bodenwerte in den Geschäftsstraßen der inneren Stadt auf eine ganz unsinnige Höhe getrieben". Aus der Untersuchung, deren Übersichtlichkeit und lichtvolle Darstellung lobend angemerkt seien, ergibt sich als allgemeine Wahrheit, daß man sich auch bei der Bekämpfung der Wohnungsnot vor schematischer und übertreibender Anwendung von Mitteln hüten soll, die an richtiger Stelle und in angemessener Verwendung die wertvollsten Dienste leisten können. Mewes empfiehlt im besonderen eine Einschränkung der offenen Bauweise und statt ihrer - neben einem Villenviertel - ein Gebiet mit geschlossener Bebauung in niedriger Stockwerkzahl; in einzelnen Straßen empfiehlt er die Baublocks so tief zu gestalten, daß größere Innengärten angelegt werden können. Dagegen ist gewiß nichts einzuwenden, wenn eine hintere Baufluchtlinie und das strikte Verbot von Seitenflügeln und Hinterhäusern vorgesehen und durchgeführt wird. Was die Senkung der Bodenpreise durch die Vorschrift der offenen Bauweise angeht, so unterscheidet der Verfasser scharf zwischen zwei Phasen der Entwicklung: bis Mitte der achtziger Jahre standen auch in Freiburg "die Bodenpreise in den offen zu überbauenden Straßen niedriger als in den geschlossen zu überbauenden;" seitdem hat die Differenzierung aufgehört. "Da auch die mittleren Klassen seitdem fast ganz in offen überbauten Straßen unterzubringen waren, konnten die Bodenwerte in dieser Kategorie auf etwa dieselbe Höhe steigen, wie in den geschlossen überbauten." Bei privaten Erkundigungen in westlichen Berliner Vororten und bei aufmerksamen Grundstücksmaklern, die dort ihr Tätigkeitsfeld haben, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht; aber ich möchte doch vor einer allzuraschen Verallgemeinerung solcher Ergebnisse ausdrücklich warnen.

Über die Möglichkeit, durch Maßnahmen der Steuerpolitik die Bodenpreise zu senken und der Bodenspekulation entgegenzuwirken. spricht sich Mewes ziemlich skeptisch aus.

A. Südekum.

Doering, Die Baugenossenschaft Gießen. Eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung und Tätigkeit der Baugenossenschaft des evangelischen Arbeitervereins in Gießen. Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht. Mit Bauplänen und Bildern von Häusergruppen versehen von G. Hamann. Gießen 1904. v. Münchow'sche Hofund Universitätsdruckerei. 60 S.

Die Baugenossenschaft Gießen hat sich nicht dazu entschließen können, die von ihr gebauten Häuser im eigenen dauernden Besitze zu halten, sondern gibt sie an ihre Mitglieder zum Eigenbesitz. In den Statuten finde ich keine Bemerkung über ein Rückkaufsrecht der Genossenschaft, Verbot der Aftermiete und dergleichen.

Eines ist mir in diesem Berichte besonders aufgefallen: bei der ersten Wahl des Aufsichtsrats wurde neben einem Amtsrichter und zwei Arbeitern ein Kommerzienrat H. gewählt; als der Verein seine Tätigkeit begann, erwarb er 11241 Quadratmeter Baugrund "in allernächster Nähe der H.'schen Maschinenfabrik, in der mehrere hundert Arbeiter beschäftigt waren ..."; "wir wären in der Lage gewesen. dort mehr als 30 Einzelhäuschen zu erbauen, deren Verkauf bei der Nähe einer so großen Arbeitsstätte ... sicher alsbald nach der Fertigstellung erfolgt wäre". Mit anderen Worten: die Genossenschaft war drauf und dran, dem Kommerzienrat H. eine große Anzahl von Arbeiterhäusern zu bauen, ohne daß er selbst ein Risiko dafür zu tragen gehabt hätte; die Stadt gab aber die Bauerlaubnis nicht, weil das Terrain außerhalb des städtischen Bebauungsplanes lag. Dadurch hat die Stadt nach meinem Ermessen die Genossenschaft vor einem argen Fehlgriff bewahrt, denn ich kann nicht anerkennen, daß sie die Aufgabe habe, einem einzelnen Fabrikanten die Arbeiter "seßhaft" zu machen.

Bericht über die dritte Hauptversammlung des Ernst Ludwig-Vereins, hessischen Zentralvereins für Errichtung billiger Wohnungen am 29. Juni 1904 zu Darmstadt. Darmstadt. L. C. Wittich'sche Hofbuchdruckerei. 87 S.

Die dritte Hauptversammlung des Ernst Ludwig-Vereins tagte am 29. Juni 1904 in Darmstadt. Der darüber vorgelegte Bericht kann wegen der beiden in ihm enthaltenen Referate Beachtung beanspruchen. Professor André aus Marburg sprach über das Erbbaurecht und den Kleinwohnungsbau, und Rechtsanwalt Stein aus Darmstadt behandelte die Frage: "Wie können die Gemeinden und gemeinnützigen Bauvereine beim Verkauf von Häusern an Minderbemittelte die Sicherstellung des Zweckes der Häuser für möglichst lange Zeit erreichen?"

In der zurückhaltenden Beurteilung des Erbbaurechtes, auf das ein Teil wohlwollender, sozialpolitisch interessierter Männer bekanntlich ganz übertriebene Hoffnungen gesetzt hat, stimmt der Referent mit Professor André überein, indem er zugleich, was die Praxis anlangt, auf die Ausführungen von Cahn in Frankfurt a. M., l. c. Seite 48 und 49 verweist. Das Erbbaurecht erscheint nach André als eine künstliche Einrichtung, die wegen ihrer juristischen und wirtschaftlichen Eigentümlichkeiten einstweilen nur versuchsweise bei der Lösung der Wohnungsfrage verwendet werden kann; seiner Natur wegen kommt es zurzeit nur für staatliche Behörden und gemeinnützige Baugesellschaften in Betracht. Ob aber das von Professor André an Stelle des Erbbaurechts vorgeschlagene Rückkaufsrecht (\_der Grundstückseigentümer kann ein Grundstück zur Erbauung von Wohnhäusern verkaufen, sich aber das Recht ausbedingen, das Grundstück mit dem Gebäude nach bestimmter Zeit oder unter bestimmten Bedingungen zurückzukaufen und zwar zu einem im voraus festzusetzenden Kaufpreise") — ob dieses ganz neuartige Verfahren geeignet ist, in nennenswerter Weise die Herstellung von kleinen Wohnungen zu fördern und die Mieten herabzudrücken, erscheint mehr als fraglich. Alle solche Vorschläge tragen deutlich den Charakter der "Verlegenheitsausrede" an sich; wer eine gründliche Verbesserung der Hausungsverhältnisse der Minderbemittelten anstrebt, muß zu stärkeren Mitteln greifen.

Der Vortrag von Stein war lediglich eine Paraphrase des von ihm in Gemeinschaft mit dem verdienten Landeswohnungsinspektor Gretzschel ausgearbeiteten Entwurfs eines Mustervertrags für die Kauf- und Mietverträge der gemeinnützigen Baugesellschaften. Dieser "Mietvertrag mit Kaufanwartschaft" ist dem vorliegenden Hefte als Anlage beigegeben worden.

A. Südekum.

Deutsche Gartenstadtgesellschaft. Geschäftsbericht 1904 bis 1905. Schlachtensee. (Ohne Jahrangabe.) Verlag der deutschen Gartenstadtgesellschaft. 14 S.

Auch dieser zweite Jahresbericht der deutschen Gartenstadtgesellschaft kann mich in der Überzeugung nicht irre machen, daß wir es hier mit einer utopistischen Bewegung zu tun haben, der aus inneren Gründen die erhofften Erfolge versagt bleiben werden. Aber dabei verkenne ich nicht, daß ihre Agitation den gesunden Gedanken der Dezentralisation großstädtischer Menschenanhäufungen in immer weitere Kreise trägt. Das ist ein Verdienst, das ihr ungeschmälert bleiben soll und ihrer Existenz als ein zureichender Grund angerechnet werden mag.

A. Südekum.

Schultze-Naumburg, P., Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung. 10. bis 12. Tausend. Jena. Eugen Diederichs. 152 S. (4,00 M.)

Das bekannte Buch liegt jetzt in dritter Auflage vor. Es hat von seiner Frische in den vier Jahren, die seit dem ersten Erscheinen verflossen sind, nichts eingebüßt, und man kann sich über jedes neue Tausend, das davon in die Öffentlichkeit kommt, freuen. Denn eindringlicher kann die Unvernunft unserer heutigen Frauenkleidung kaum gepredigt werden. Dazu tragen die zahlreichen Abbildungen. in denen gesunde und verbildete Körper einander gegenübergestellt werden, ihr gutes Teil bei, zumal mit Absicht nicht extreme Fälle von Verschnürung, sondern Figuren gewählt sind, die den heutigen Durchschnitt der weiblichen Körperform zeigen. Gerade diese bildliche Veranschaulichung kann dazu mitwirken, daß in der Männerwelt, in der heute noch eine bedauerliche, hygienische wie ästhetische, Verständnislosigkeit gegenüber diesen Fragen herrscht, allmählich vernünftige Gesichtspunkte Raum gewinnen. Der Zweck des Buches und seine Erfolge kommen der Hygiene in erster Linie zugute. Wir werden diesen kräftigen Appell an die Vernunft noch auf lange Zeit hinaus nicht entbehren können.

P. Georg Grotjahn.

Das Kleidungsheft. Heft 5 der Volksbibliothek für Körperkultur. Verlag "Kraft und Schönheit". Berlin. 48 S. (0,50 M.)

Interesse auch in ärztlichen Kreisen verdient eine Bewegung. die den gesunden menschlichen Körper mehr als bisher der Einwirkung der natürlichen Faktoren von Luft, Licht und Bewegung auszusetzen strebt. Alle Wunderlichkeiten, die diesen Luft- und Lichtfanatikern anhaften, sollten uns nicht vergessen lassen, daß ein berechtigter Kern der Bewegung zugrunde liegt. Das vorliegende Heft des rührigen Spezialverlages, das sich mit Reformkleidung befaßt, läßt deutlich erkennen, daß agitatorisch gerechtfertigter Radikalismus schließlich ausgährt und zu Reformmaßregeln führen kann, die der Arzt nicht deshalb belächeln soll, weil sie von Laien zuerst der breiten Öffentlichkeit übermittelt worden sind. Die Gesamttendenz sämtlicher Artikel des vorliegenden Heftes geht dahin, eine möglichst leichte und bequeme Bekleidung anzuempfehlen. An einigen Stellen bricht ein gewisser Fanatismus der Nacktheit durch. Am wertvollsten ist der Artikel von Martha Oppenheimer über Reform der weiblichen Unterkleidung. Außerdem enthält das Heft Beiträge von R. Ungewitter, G. Möckel und E. Sommer.

A. Grotjahn.

## Orth-Steinberg, E., Reformmodenalbum IV. Berlin. Vobach. 43 S. (1,00 M.)

Wie seine Vorgänger bietet auch dieses Heft eine große Anzahl Modelle für Reformkleider aller Art unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Frauen, die sich Reformkleider selbst anzufertigen oder die Anfertigung bei der damit betrauten Schneiderin bis ins einzelne zu überwachen pflegen. Etwa 120 Abbildungen erhöhen die Anschaulichkeit des trefflichen Buches. Die verhältnismäßig geringe Möglichkeit, die Form des Reformkleides zu variieren, ist vollständig ausgenutzt. Besonders lobenswert vom ärztlichen Standpunkte ist die Berücksichtigung der Unterkleidung und der Kindergarderobe. Gegen die früheren Hefte desselben Unternehmens stellt das vorliegende eine Vervollkommnung dar. Es wird dem künstlerischen und den hygienischen Anforderungen in gleicher Weise gerecht.

A. Grotjahn.

#### VII.

### Soziale Hygiene der Kinder und jugendlichen Personen.

Oppenheim, N., Die Entwicklung des Kindes, Vererbung und Umwelt. Nach dem englischen Original übersetzt von Berta Gaßner. Mit Vorbemerkungen von Wilhelm Ament. Leipzig. E. Wunderlich. 199 S. (3,00 M.)

Das Wesen dieses im englischen Orginal bereits im Jahre 1898 erschienenen Buches wird am besten charakterisiert durch die ein-

leitenden Bemerkungen von Ament. Während die allgemeine Anschauung, auch die der Wissenschaft, bisher im Kinde lediglich einen erwachsenen Menschen in kleineren Dimensionen gesehen und dementsprechend auch die Erziehung gestaltet hatte, sucht Oppenheim den Nachweis, zu dem allerdings Ansätze auch schon früher gemacht waren, ausgiebig und endgültig zu führen, daß "das Kind nichts weniger als ein kleiner Erwachsener sondern leiblich wie seelisch durch seine eigenen Proportionen bestimmt sei, eine Individualilät für sich bilde."

Aus einer eingehenden Vergleichung und Heraushebung der Unterschiede qualitativer und quantitativer Art zwischen Körperund Organbildung sowie des Geisteszustandes und der Seelentätigkeit beim Kinde und beim Erwachsenen zeigt er den gewaltigen Unterschied zwischen kindlichem und erwachsenem Organismus. Besonders interessant nach dieser Richtung sind die großen Unterschiede in den Maß- und Größenverhältnissen, sowie der Lagerung auch aller inneren Organe und der Details über die Verschiedenheiten in der mikroskopischen Beschaffenheit der Gewebe. In gleicher Weise ergaben sich schwerwiegende Unterschiede des Geisteszustandes des Kindes gegenüber dem des Erwachsenen. Der durch Vererbung ursprünglich angelegte und nur durch die ersten Eindrücke bestimmte Seelenzustand unterliegt alsbald den Einflüssen der Umwelt. im wesentlichen aber denen der erwachsenen Umgebung. Deren Aufgabe muß es nun sein, Erziehung, Unterricht, Belehrung usw. dem kindlichen Geisteszustande zu adaptieren. Die dazu bisher vorhandenen Einrichtungen, von Erwachsenen geschaffen und nur selten der kindlichen Veranlagung entsprechend ausgestattet, werden vom Verfasser einer scharfen Kritik unterzogen, deren Einzelheiten in den Kapiteln: Die Stellung der Volksschule, der Religion in der Entwicklung des Kindes, der Wert des Kindes als Zeuge in Rechtssachen, die Entwicklung des jugendlichen Verbrechers, die Entwicklung des Kindes als ein Faktor in der Entstehung des Genies und der Degeneration, Institutsleben in der Entwicklung des Kindes, niedergelegt sind.

Von den Unterrichtsmethoden sagt Verfasser: sie "lehren" zu viel und geben der freien Entwicklung zu wenig Gelegenheit. Und nachdrücklich weist er darauf hin, eine wie wichtige Rolle in der geistigen und sittlichen Durchbildung des Kindes den Eltern zukommt, die häufig genug ihrer Pflicht genügt zu haben glauben, wenn sie für den Schulunterricht des Kindes Sorge tragen. Besonders fesselnd sind seine Auseinandersetzungen über das Verhalten des Kindes zur Religion; in überzeugender Weise macht er klar, daß der Geisteszustand des Kindes durchaus ungeeignet und unfähig ist, die religiösen Vorstellungen, die der gläubige Erwachsene in sich auf-

genommen hat, geistig zu assimilieren, und zeigt, wie häufig geistige Verwirrungen auf frühzeitige religiöse Erregungen zurückzuführen sind. Des Kindes moralische Erziehung sollte im großen und ganzen in angewandter Sittenlehre bestehen, ein goldenes Wort, das in unserer Zeit der Überlastung schon der kleinsten Schulkinder mit religiösem Memorirstoff den verantwortlichen Vertretern der staatlichen Erziehung nicht laut und oft genug gepredigt werden kann.

Noch zahlreiche andere wertvolle Dikta, feine Beobachtungen zum Teil aus der Literatur, in nicht geringer Zahl aber aus dem eigenen reichen Erfahrungsschatz enthält das Buch, doch muß sich Referent versagen, noch auf weitere Einzelheiten, wie sie besonders auch in dem Kapitel: "Der Wert des Kindes als Zeuge in Rechtssachen" beigebracht werden, einzugehen. Eines besonderen Hinweises sei noch das letzte Kapitel: "Der Beruf der Mutterschaft" gewürdigt, in dem Verfasser nicht mehr und nicht weniger verlangt, als eine völlige Revolutionierung der modernen Mädchenerziehung; an Stelle der mehr oder minder großen Menge Ballast an Halbbildung, an nutzloser Betätigung in allerlei Künsten bei mangelnder oder unzureichender Begabung, soll das heranwachsende Weib von heute schon zeitig sich auf dem Beruf der Mutterschaft vorbereiten; tiefe Kenntnisse in Physiologie und Psychologie, körperlicher und geistiger Hygiene sollen es befähigen, dem höchsten Beruf des Weibes, dem der Mutterschaft, wissend und bewußt auszufüllen.

M. Bloch.

Ascher, L., Die akuten Respirationskrankheiten speziell des Säuglingsalters. Sonderabdruck aus der Wiener medizinischen Wochenschrift. Jahrgang LV. Nr. 3.

Ascher bestätigt durch neueres statistisches Material den schon in früheren Arbeiten von ihm vertretenen Satz von der Zunahme der Todesfälle an akuten nicht tuberkulösen Krankheiten der Respirationsorgane. In der vorliegenden Arbeit belegt er diese Erscheinung insbesondere für das Säuglingsalter, für welche die preußische, bayerische und die Statistik einzelner Städte eine enorme Steigerung in einem Vierteljahrhundert ergibt; diese Steigerung ist reell und nicht durch anderweitige Nomenklatur vorgetäuscht; sie ist um sohöher, je größer das Bevölkerungszentrum, weder durch infektiöse Momente bedingt, noch durch klimatische Einflüsse, wenn auch die Jahreszeit auf die Höhe der Todesfälle als Gelegenheitsursache mit einwirkt. Die Ursache dieser Zunahme der nichttuberkulösen Respirationskrankheiten findet Ascher in der zunehmenden Industrialisierung und zwar durch die Disposition, welche die zunehmende Kohlenfeuerung hervorruft. Inhalationsversuche an Kaninchen lehrten

ihn, daß in feuchter Atmosphäre leichter Anthrakose erzeugt wird; das Zusammenwirken schlechter Lüftung in feuchten Wohnungen wegen der ungünstigen Jahreszeit und der Überlastung der Luft mit Kohlenstaub, das nebenbei Nebelbildung begünstigt, geben also die Prädisposition für die von Ascher betonte Erscheinung.

A. Gotistein.

Goldstein, F., Zur Säuglingssterblichkeit in Preußen. Sonderabdruck aus den therapeutischen Monatsheften. Septemberheft.

Auf Grund der Daten der amtlichen preußischen Statistik stellt der Verfasser in anschaulicher Weise dar, daß die Zunahme der städtischen Bevölkerung auf Kosten der ländlichen in Preußen die Geburtenziffer herabgedrückt hat und daß, wie er sagt "damit eine Verminderung der Säuglingssterblichkeit verbunden ist, hauptsächlich durch diese eine Verminderung der gesamten Sterblichkeit bewirkt wird und daß letztere bis 1900 noch schnellere Fortschritte gemacht hat als die Geburtenabnahme und dadurch die natürliche Volksvermehrung gestiegen ist".

A. Grotjahn.

Knöpfel, Die Säuglingssterblichkeit im Großherzogtum Hessen. Mitteilungen der großherzoglich hessischen Zentralstelle für die Landesstatistik. Nr. 800. Februar. S. 33 bis 48.

Knöpfel untersucht die Verhältnisse der Säuglingssterblichkeit im Großherzogtum Hessen im allgemeinen, wie auch in seinen Kreisen und einigen seiner Gemeinden während des Jahrzehntes 1891/1900. Besonders die detaillierte Untersuchung führt ihn zu interessanten Ergebnissen. Danach schwanken die Säuglingssterbeziffern ganz beträchtlich, neben niedrigsten finden sich die höchsten Ziffern, — und dies in Nachbargemeinden! Es gibt einige "Hauptherde großer Säuglingssterblichkeit", die, zieht man ältere Daten heran, sich auch für frühere Jahre an denselben Orten konstatieren lassen. Die Erörterung der Ursachen dieser nach Kreisen und Gemeinden verschiedenen Sterblichkeit behält sich Verfasser für eine eingehendere Darstellung vor.

F. Kriegel.

Groth, A., Statistische Unterlagen zur Beurteilung der Säuglingssterblichkeit in München. Sonderabdruck aus Zeitschrift für Infektionskrankheiten. Band 51.

Die vorliegende Arbeit ist in tatsächlicher und methodischer Richtung als ein wertvoller Beitrag zur Statistik der Säuglingssterb-

lichkeit zu betrachten, besonders durch den Versuch einer weitgehenden Differenzierung der Fragestellung. Im ersten Teil weist Groth nach, daß die Feststellung, die Schloßmann für Sachsen machte, daß das Maximum der sommerlichen Lebensgefahr den sechsten Lebensmonat trifft (übrigens früher schon von Quetelet festgestellt, Referent) für München nicht zutrifft. Hier ist die Gefahr für den zweiten Lebensmonat am größten und sinkt dann ab. Groth führt dies auf die ungünstigen Münchener klimatischen Verhältnisse zurück. Groth erweist ferner für München die schon anderweit bekannte Tatsache, daß sehr jugendliches oder sehr hohes Alter des Vaters, Erstgeburt oder hohe Geburtenzisser die Sterblichkeit begünstigen. Mit methodischen Schwierigkeiten bei der Lösung der gestellten Aufgabe, die Höhe des Einflusses der künstlichen Ernährung auf die Säuglingssterblichkeit zahlenmäßig festzustellen, hat Groth insofern zu kämpfen, als ihm zwar das Verhältnis der künstlich ernährten Säuglinge nach Lebensmonaten und Ernährung bei den Todesfällen zur Verfügung steht, bei den Lebenden aber nur für den Bruchteil der in öffentlichen Impfanstalten geimpften Kinder. Er verwendet daher nur mit großer Vorsicht die Gegenüberstellung beider Gruppen für seine Schlußfolgerungen, die immerhin ein der Wahrheit ziemlich nahekommendes Ergebnis für die einzelnen Lebensmonate bringen. Danach hat die Ernährungsart den größten Einfluß auf die Sterblichkeit, insofern als nicht gestillte Kinder während des ganzen ersten Lebensjahres mehr gefährdet sind als an der Mutterbrust genährte.

Zum Schluß untersucht Groth den Einfluß der Wohnungsverhältnisse auf die Kindersterblichkeit in der richtigen Betonung der Tatsache, daß die künstliche Ernährung nicht das einzige schädigende Moment, sondern deren Notwendigkeit oft nur eine Teilerscheinung der ganzen die Aufzucht erschwerenden sozialen Lage ist. Danach verläuft die Höhe der Säuglingssterblichkeit parallel der Zahl der Wohnungsinsassen und umgekehrt proportional der Zahl der Wohnungsräume

A. Gottstein.

Szana, A., Staatliche Säuglingsfürsorge in Ungarn. Separatabdruck aus der Münchener medizinischen Wochenschrift. Jahrgang 52. Nr. 44.

Während anderwärts der Kinder- resp. Säuglingsschutz durch die Gemeinden oder private Vereinigungen, in Frankreich durch die Departements, in Österreich durch die Länder besorgt wird, hält es Verfasser für ein besonderes Verdienst des früheren Ministerpräsidenten Kolomann v. Szell, daß in Ungarn der Staat selbst diese Sache

in die Hand genommen und den Grundsatz aufgestellt hat, daß jedes Kind unter 15 Jahren, ehelich oder unehelich, welches durch die Seinigen nicht versorgt werden kann, Anspruch auf Staatsfürsorge hat. Ob die Versorgung bei Eltern oder Verwandten nicht stattfinden kann, wird aber behördlich sorgfältig geprüft und darin erblickt Verfasser den Hauptvorzug des ungarischen Systems, daß das Kind möglichst, eventuell mit behördlicher Unterstützung, in der Pflege der Mutter oder anderer Verwandter bleibt, gegenüber dem romanischen Findelkindersystem, welches es der Mutter allzu leicht macht, sich ihres Kindes, oft für immer, zu entledigen. Das ungarische System erstrebt also dasselbe, wie das sogenannte germanische, bei welchem aber, weil die Fürsorge nicht staatlich ist, viele bedürftige Kinder unversorgt bleiben. — Die in Staatsfürsorge aufgenommenen Kinder sucht man nach Möglichkeit bei stillenden Müttern unterzubringen, deren eigene Kinder entwöhnt werden können. Der Anstaltspflege bedürftige oder kranke Säuglinge kommen in eins der achtzehn ungarischen Säuglingsspitäler. Sie und die übrigen Pfleglinge sucht man der Mutter wieder zurückzubringen, sobald die staatliche Fürsorge nicht mehr nötig und die Mutter selbst zur Versorgung des Kindes imstande ist. Die Überwachung der Pfleglinge geschieht durch einen Arzt. Die Vorzüge des ungarischen Systems hält Verfasser durch die Sterblichkeitsstatistik für erwiesen. - Wenngleich die Ausführungen des Verfassers im einzelnen nicht durchweg überzeugend wirken, verdient die Anregung zu einer staatlichen Regelung der so wichtigen Frage iedenfalls Beachtung.

P. Hüls.

Schmalfuβ, G., Stellung und Aufgaben des Ammenuntersuchungsarztes. Handbuch der sozialen Medizin. Band VII. Teil 2. Jena. G. Fischer. IV und 34 S. (1,20 M.)

Die erste und bis jetzt einzige Stadt Deutschlands, welche eine amtsärztliche Ammenuntersuchung eingeführt hat, ist Hamburg. Dort verordnete bereits im Jahre 1822 der Magistrat, daß die Ammennachweiskomptoire alle Ammen, bevor sie ihnen eine Stelle überweisen, durch den Ammenuntersuchungsarzt untersuchen und ihre Gesundheit, Tauglichkeit und Freisein von ansteckenden Krankheiten bescheinigen lassen müssen. Nach vorgefundenen Jahresberichten wurden gemäß dieser Verordnung in zehn Jahren vor 1853 im ganzen 5567 Ammen untersucht, wovon 2573 ohne weiteres für tauglich. 1728 als zweifelhaft, meist wegen Milchmangels, und einer Nachuntersuchung bedürftig und 1266 für untauglich erklärt wurden; letzteres wegen Milchmangels bei 848, Ausschlägen, Krätze, Filzläusen 220, anderer Ursachen (wunde Warzen und Mastitis, Beinschäden,

Rhachitis usw.) 198. Tuberkulose ist als Ausschließungsgrund nicht verzeichnet und Syphilis ist nur viermal angegeben. In den 37 weiteren Jahren bis 1890 wurden 37293 untersucht und 35628 als tauglich, 1665 für untauglich erklärt. Als Gründe sind bei letzteren. neben den anderen oben erwähnten Gründen, angegeben: 741 mal floride oder überstandene Syphilis. 65 mal Tuberkulose resp. Tuberkuloseverdacht. Mit Dienstantritt des Verfassers im Jahre 1890 wurden die Vorschriften über Aufnahme der Anamnese unter Mitwirkung der Mietskomptoire und über die Untersuchung nach einem bestimmten Formulare wesentlich erweitert, auch das ganze Ammenwesen der Polizeibehörde übertragen, die dem Untersuchungsarzt einen Rückhalt gewährte. Seit 1878 besitzt Paris eine ähnliche Einrichtung. Andere Staaten und Städte sind bis jetzt dem Hamburger Beispiel nicht gefolgt - die ärztliche Untersuchung der aus Säuglingsheimen überwiesenen Ammen in Dresden, St. Petersburg und neuerdings auch an verschiedenen anderen Stellen sind private Veranstaltungen. Man hielt wohl anderwärts diese amtliche Zwangsuntersuchung nicht für geboten in der Annahme, daß eine vernünftige Mutter ihr Kind ohnedies keiner Amme anvertraut, deren Gesundheit und Tauglichkeit, insbesondere Freisein von ansteckenden Krankheiten ihr nicht durch hausärztliches Attest oder Bescheinigung der überweisenden Entbindungsanstalt, des Säuglingsheims, genügend erwiesen erscheint.

P. Hüls.

Weygandt, W., Leicht abnorme Kinder. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten. Band VI. Heft 1. Halle a. S. C. Marhold. 40 S. (1,00 M.)

Weygandt faßt seine Schlußfolgerungen aus einem auf der fünfunddreißigsten Jahresversammlung der südwestdeutschen Irrenärzte zu Freiburg i. Br. erstatteten Referate in folgenden, den Inhalt seines Vortrages im wesentlichen wiedergebenden Leitsätzen zusammen:

1. Neben den Idioten und Imbezillen gibt es eine große Menge von Kindern, die wegen psychisch abnormen Verhaltens besonderer ärztlicher Berücksichtigung bedürfen.

Die ätiologische Grundlage ist verschieden, es handelt sich:

- a) um vorübergehende Schädigungen exogener Art, durch körperliche Krankheiten und durch ungünstiges Milieu;
- b) um die formes frustes mancher Formen von Idiotie und Imbezillität;
- c) um Entwicklungshemmung auf Grund von konstitutionellen Leiden;

- d) um die leicht epileptischen, die hysterischen und die neurasthenisch veranlagten Kinder;
- e) um die zu schweren Psychosen disponierten und von Kindheit an auffälligen Individuen.
- 2. Vielfach läßt sich eine Kombination mehrerer ursächlicher Momente feststellen.
- 3. Symptomatologisch können die allerverschiedensten psychischen Funktionen einzeln oder kombiniert betroffen sein, oft genug läßt sich die Störung bis zu den einfachsten psychischen Gebilden verfolgen.

Rein nervöse Begleiterscheinungen sind häufig, ebenso anderweitige organische Mängel.

- 4. Als Hauptgruppen lassen sich klinisch-psychologisch folgende aufstellen:
  - a) leicht epileptische Kinder;
  - b) hysterisch veranlagte Kinder;
  - c) neurasthenisch veranlagte Kinder;
- d) intellektuell und affektiv minderwertige Kinder, die Debilen im engeren Sinne;
- e) intellektuell und apperzeptiv schwache Kinder bei vorherrschendem Gefühlsleben, die phantastischen, reizbaren und haltlosen;
- f) intellektuell und apperzeptiv entwickelte, aber gefühlsstumpfe Kinder, die moralisch defekten.
- 5. Therapeutisch empfiehlt sich für erheblich Schwachsinnige die Hilfsschule, für intellektuell leicht abnorme Kinder das Wiederholungsklassensystem, für sittlich verwahrloste und defekte die Fürsorgeerziehung unter ärztlicher Beratung, während epileptische Kinder je nach Art ihres Zustandes differenziert zu behandeln sind.

M. Bloch.

Hueppe, F., Über Unterricht und Ersiehung vom sosialhygienischen und sosialanthropologischen Standpunkte. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Jahrgang VIII. Nr. 8 und 9. 60 S.

Die sehr interessante Schrift tritt für eine grundsätzliche und radikale Reform des Mittelschulwesens, welches bei uns in Gymnasien, Realgymnasien, Realschulen und Reformschulen zerfällt, ein. Namentlich wird der von unseren Pädagogen meist übersehene Bildungswert der Naturwissenschaften betont und aus der, einem Hochschullehrer, wie es Hueppe ist, zur Verfügung stehenden reichen Erfahrung erläutert. Aufspeichern von Kenntnissen entspricht nicht unserer, sondern der mongolischen Rasse. Die Züchtung mongoloider Eigenschaften muß aber geradezu eine falsche Zucht wahl und damit eine

auch physische Entartung der führenden Schichten unseres Volkes herbeiführen. Die Lernschule mit ihrer Vermittelung von Wortwissen ist vom sozialhygienischen Standpunkte auch deshalb zu bekämpfen. weil sie von allen menschlichen Sinnen einseitig das Gehör in Anspruch nimmt, und weil die Körperübungen qualitativ und quantitativ sehr reformbedürftig sind. Nur ein Handfertigkeitsunterricht kann zugleich körperliche und geistige Ausbildung vermitteln. Eine solche aber muß die Hygiene, die nicht nur vorbeugend, sondern "ausbauend" sein will, von der Pädagogik verlangen. Der Stundenplan darf nicht nach bureaukratischen Prinzipien willkürlich festgesetzt, sondern muß genau der täglichen Ermüdungskurve des kindlichen Gehirns angepaßt werden. Das Urteil über die körperlichen Leistungen gehört nicht nur in das Zeugnis, sondern muß der Beurteilung über die Entwicklung des Kindes direkt zugrunde ge-Verfasser fordert täglich zwei Stunden der körperlegt werden. lichen "Ertüchtigung", dabei aber ungeteilten wissenschaftlichen Vormittagsunterricht, jedoch unterbrochen durch kurze Freiübungen in den Stunden selbst und Freigeben längerer Zwischenpausen zum Tummeln und Tollen. Er bezeichnet zu lange häusliche Arbeiten als eine Versündigung am Schlaf der Kinder, welcher in jenem Alter mindestens zehn Stunden betragen muß. Der Mensch ist nur durch die Entwicklung des Standfußes, die dadurch entstandene Entlastung der Hand und ihrer Freiwerdung zu den feinsten Arbeiten Meusch geworden. Wir haben in der linken Gehirnhälfte nur deshalb unser Sprachzentrum, weil die damit durch den Nervenapparat verbundene rechte Hand die wichtigere ist. So eng hängt die psychische Entwicklung mit der Handtätigkeit zusammen. Der abstrakte Unterricht darf daher nur am Ende, nicht am Anfang der Pädagogik stehen. Nur durch das Können gelangt das Kind zum Wissen.

A. Koch-Hesse.

Schubert, P., Das Schularztwesen in Deutschland. Bericht über die Ergebnisse einer Umfrage bei den größeren Städten des Deutschen Reiches. Hamburg. L. Voß. 168 S. (2,50 M.)

Mit unendlicher Mühe hat der um die Schulgesundheitspflege und die schulärztliche Einrichtung sehr verdiente, leider zu früh verstorbene Hofrat Schubert aus fast allen größern Städten Deutschlands mit und ohne schulärztliche Einrichtung sich das Material zu den in der Zeitschrift für Schulgesundheitspflege erschienenen, in der vorliegenden Schrift zusammengefaßten Artikeln über den derzeitigen Stand des Schularztwesens in Deutschland verschafft. Mühselig, wie die Beschaffung war auch bei der Verworrenheit, die bis jetzt bei uns auf schulärztlichem Gebiete herrscht, die Verarbeitung des großen eingegangenen Materials.

Die Einleitung des Schriftchens bildet einen geschichtlichen Rückblick über die Entwicklung der Schulgesundheitspflege von Joh. Pet. Frank und Lorinser an bis zur Anstellung von besonderen Schulärzten in Dresden und Nürnberg in den Jahren 1891 und 1897.

Verfasser schildert dann eingehend die Durchführung der Schularzteinrichtung in den verschiedenen Städten nach den wichtigeren. den Schulärzten durch ihre Dienstordnung übertragenen Aufgaben. Als wichtigste Aufgabe derselben wird gegenwärtig fast allgemein die hygienische Überwachung der Schulkinder betrachtet, welche nach dem weitestgehenden Wiesbadener Systeme in Folgendem besteht: 1. Untersuchung aller neueingeschulten Kinder auf Schulfähigkeit, meist kurz nach Schuleintritt. Obgleich man glauben sollte, daß diese Untersuchung mit die wichtigste Aufgabe des Schularztes sein müßte, ist sie doch nur in etwa der Hälfte der Dienstordnungen vorgesehen. 2. Hauptuntersuchung der Neueingetretenen mit Ausstellung eines Gesundheitsscheines an alle oder nur an die der Überwachung bedürftigen Kinder, wie in Berlin. Sie findet meist ein halbes Jahr nach Eintritt, in Berlin und einigen andern Städten schon in den ersten sechs Wochen statt. Dieser Untersuchung geht meist vorher eine Anfrage an die Eltern über die früheren Gesundheitsverhältnisse des Kindes mittels Fragebogen. Von letzteren können als Muster angesehen werden die in Meißen, Dresden-Löbtau und demnächst in Stuttgart eingeführten, welche alle zur Beurteilung der Entwicklung und Gesundheitsverhältnisse erforderlichen Tatsachen eingehend berücksichtigen. Zu der Untersuchung werden vielfach die Eltern, zuweilen auch Lehrer zugezogen, um weitere Auskunft zu geben und über die Behandlung des Kindes belehrt zu werden. Die Untersuchung erfolgt nach einem, in den wesentlichsten Punkten überall ziemlich übereinstimmenden Schema und nach der Untersuchung erfolgt vielfach eine schriftliche Mitteilung an die Eltern über die vorgefundenen Mängel mit der Anweisung, das Kind in Behandlung zu geben oder das Erforderliche (Brille, Bruchband usw.) für dasselbe zu beschaffen. Einzelne Städte lassen dann am Ende des ersten Schuljahres noch eine genauere Prüfung der höheren Sinnesorgane durch Spezial-Augenund Ohrenärzte vornehmen, so Aachen, Fürth, Mülhausen, Posen, Stettin u. a. Die in Straßburg und Offenbach eingerichteten Zahnarztkliniken dienen mit der Untersuchung auch gleichzeitig der Behandlung. 3. Spätere Überwachung der mit Mängeln behafteten Kinder durch vorgeschriebene periodische oder beliebige Schulbesuche. In diesem Punkte herrscht bisher noch die wenigste Übereinstimmung und eine solche ist wohl erst von weiteren Erfahrungen zu erwarten. 4. In einer Reihe von Städten werden dann noch die zur Entlassung

kommenden Schüler mit Rücksicht auf die Berufswahl einer Untersuchung unterzogen, so in Wiesbaden, Braunschweig, Darmstadt, Chemnitz u. a. 5. Für besonders wichtig wird vielerorts noch gehalten die Einwirkung des Schularztes gegen die Verbreitung ansteckender Krankheiten. Die Maßnahmen der Schule und des Amtsarztes bei Auftreten von epidemischen Krankheiten in der Schule sind überall durch Gesetz und Verordnung geregelt. Sie betreffen Fernhaltung Erkrankter, resp. deren Geschwister für die Dauer der Ansteckungsfähigkeit und eventuell Klassen- oder Schulschluß und Desinfektion. Wie an anderer Stelle ausgeführt, haben alle Maßnahmen der Schule und der Schulärzte gegen die Verbreitung von Infektionskrankheiten in den Großstädten besondere Erfolge bisher nicht gehabt und auch nicht haben können, weil die Mehrzahl der Erkrankten nicht ärztlich behandelt und der Schule nicht als ansteckend krank gemeldet wird, und ferner weil die von der Schule ausgeschlossenen Erkrankten resp. ihre Geschwister in den großstädtischen Massenquartieren die Krankheit zu Hause meist an ungezählte und unbekannte Personen weiter übertragen. - Endlich enthalten dann die meisten Dienstordnungen noch Bestimmungen über die Mitwirkung des Schularztes bei Auswahl der Kinder für die Hilfsschule- oder Klasse, die Stottererkurse, Krüppelschulen und Krüppelheime. für die Ferienkolonien (in Schöneberg neuerdings auch für das orthopädische Schulturnen und die Kindervolksküche).

Soviel ist aus dem großen Material der vorliegenden Schrift zu entnehmen, daß man immer allgemeiner einzusehen beginnt, daß in unsern Schulen und ihrem Betriebe schwerwiegende hygienische Mängel bestehen, welche die Zuziehung eines Arztes zur beständigen Überwachung erfordern, daß aber in den zurzeit bestehenden Schularzteinrichtungen so viele Verschiedenheiten bestehen, daß eine Vereinbarung über eine mehr einheitliche Gestaltung derselben, wenigstens in den Hauptpunkten, dringend notwendig wäre. Diese könnte, solange die Einrichtung eine ganz freiwillige Veranstaltung der Gemeinden bildet, am besten auf dem nächsten Schulhygienekongreß versucht werden, auf welchem sie den ersten und wichtigsten Programmpunkt bilden müßte.

P. Hüls.

Vierter Jahresbericht über den schulürztlichen Überwachungsdienst an den Volksschulen zu Breslau für das Schuljahr 1904/1905 nebst Bericht des Hilfsschularztes Thiemich. Herausgegeben von Oebbecke. Breslau. Graß, Barth & Co.

Breslau besitzt zurzeit, einschließlich einer neugewählten Schulärztin, 27 Schulärzte, deren jeder 4 bis 5 Schulen mit zusammen

etwa 2000 Kindern zu überwachen hat. Ihre Dienstordnung entspricht im allgemeinen dem sogenannten Wiesbadener System. Weiter wurde im Berichtsjahre zur Erörterung schulhygienischer Fragen noch eine besondere, aus dem Stadtarzt, Rektoren, Lehrern und Mitgliedern der Schuldeputation bestehende Kommission gebildet. — Die wichtigeren hygienischen Fortschritte im Berichtsjahre waren folgende: 1. Volle Durchführung des ungeteilten, nämlich fünfstündigen Maximalvormittagsunterrichts, welcher Lehrern und Schülern einen freien Nachmittag verschafft und den zweimaligen Schulweg erspart, den Lehrern auch die Möglichkeit verschafft, in den gesunderen Außenteilen der Stadt zu wohnen. 2. Verbesserung der Ventilationsvorrichtungen durch Klappflügel in neuen und Anbringung von Jalousiescheiben in den älteren Schulen. 3. Zur Beschleunigung der Klassendesinfektion können die Rektoren bei Diphtheriefällen sich unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Schularztes an die Desinfektionsanstalt wenden. 4. Eine besondere Schulbankkommission entschloß sich nach einem Versuch mit einem neuen Modell zu der alten Breslauer zweisitzigen Bank mit Nulldistanz unter Verbesserung der Abmessungen. In allen Schulen sollen ferner durch Austausch von Bänken zwischen verschiedenen Klassen verschiedene Bankgrößen nach Bedarf in den einzelnen Klassen aufgestellt werden. 5. Auf eine verbesserte Zahnpflege will man durch Einheftung eines darauf bezüglichen Merkblattes in ein Schulbuch einwirken. 6. Als nachahmenswerter Fortschritt ist es zu bezeichnen, daß bedürftigen Kindern die verordneten Brillen, Bruchbänder u. dgl. direkt von der Schule und nicht von der Armenverwaltung beschafft werden, da sonst die Anschaffung erfahrungsgemäß meist unterbleibt. Endlich erhält zukünftig jede Schule einen Verbandkasten. Zur Kontrolle der gewerblichen Kinderarbeit ist verordnet, daß kein Arbeitgeber ein Kind ohne polizeiliche Arbeitskarte annehmen darf. - Inbetreff der verschiedenen Schülerwohlfahrtseinrichtungen, wie Ferienkolonien, Verträge mit Schwimmanstalten und Eisbahnpächtern, Nachmittagsschulspiele, Rekonvaleszentenheim und Walderholungsstätte, Schulfrühstück, verweist Ver-Besonders erwähnenswert ist fasser auf die früheren Berichte. noch ein Vertrag der Stadt mit einer Lehrkolonie für Schwachbefähigte, nach welchem aus der Hilfsschule entlassene Zöglinge dort wissenschaftlich weitergebildet und praktisch von Handwerksmeistern in Gartenbau, Korbflechten u. a. unterrichtet werden sollen. - Die weiter mitgeteilten statistischen Zusammenstellungen der schulärztlichen Untersuchungsergebnisse decken sich im allgemeinen mit denen anderer Städte. Der sehr kurz gehaltene Bericht dürfte soviel ergeben, daß Breslau auf dem Gebiet der Schul- und Schülerhygiene weit fortgeschritten ist und in manchen Stücken andern Städten als Beispiel dienen könnte. P. Hüls.

Hartmann, A., Bericht über die Tätigkeit der Berliner Schulärzte im Jahre 1904/05, der städtischen Schuldeputation erstattet.

Berlin. W. und S. Löwenthal. 13 S.

Nachdem die schulärztliche Einrichtung in den meisten deutschen. Großstädten seit Jahren eingeführt war, entschloß sich die Stadt Berlin in ihrer gewohnten Bedächtigkeit endlich im Jahre 1900 ebenfalls zu einem Versuch durch Anstellung von 10 Schulärzten. der Versuch sich bewährte, wurde 1903 deren Zahl auf 26, später auf 36 vermehrt, wozu demnächst noch weitere 8 zukommen sollen. Dem einzelnen Schularzt sind bis jetzt 7 bis 9 Schulen mit durchschnittlich 127 Klassen und 6200 Kindern überwiesen - gegenüber etwa 30-40 Klassen mit rund 2000 Schülern in den meisten anderen Großstädten. Natürlich wäre es den Berliner Schulärzten nicht möglich, eine so große Klassen- und Schülerzahl zu überwachen, wenn ihre Dienstobliegenheiten nicht gegenüber dem sonst meist eingeführten Wiesbadener System wesentlich vereinfacht worden wären. Sie stellen nicht allen untersuchten Schulrekruten, sondern nur den mit erheblicheren Mängeln behafteten einen Gesundheits-, hier Überwachungsbogen genannt, aus, was übrigens als zweckmäßige Vereinfachung zu bezeichnen ist. Sie machen ferner fast alle Untersuchungen in ihrer Wohnung und Sprechstunde, das erspart ihnen viel Zeit; aber anderwärts, z. B. in Charlottenburg, ist dies den Schulärzten im Interesse der anderen Ärzte verboten. Von einer fortlaufenden Überwachung der Schulgebäude, Einrichtungen und Kinder durch regelmäßige Schul- und Klassenbesuche, wie sonst fast überall, ist in der Dienstordnung der Berliner Schulärzte überhaupt keine Rede. Sie beschränken sich in der Hauptsache darauf, die von den Rektoren oder Schulbehörden ihnen zugesandten Kinder zu untersuchen und machen nur gelegentlich einmal einen Schulbesuch. Trotzdem ist die Tätigkeit der Berliner Schulärzte, wie Hartmann des weiteren im einzelnen zu erweisen sucht, nicht ganz unfruchtbar gewesen: Es wurden im Berichtsjahre im ganzen rund 34000 Neueingeschulte oder pro Schularzt durchschnittlich 960 untersucht. Davon wurden rund 2900 oder 8,5 Proz. als noch nicht schulfähig zurückgestellt und 7000 oder 20 Proz., pro Schularzt 673 Kinder, in Überwachung genommen. Grund für beides war, wie überall, an erster Stelle Schwäche, Rhachitis, Skrophulose und Tuberkulose, sodann Herz-, Bauchleiden, mangelhafte geistige Entwicklung, Epilepsie, Sprach-, Seh-, Gehörstörung, Nasenrachenwucherungen u. a. Den Nebenklassen für Schwachbefähigte - eine organisierte Hilfsschule, wie Brüssel, London, Leipzig u. a. sie haben, besitzt Berlin noch nicht — wurden überwiesen 601, Idiotenanstalten 32, den Stottererkursen 320 Kinder. Das Verhältnis der Schulärzte zu den Lehrern, Rektoren, den Eltern der Kinder und auch zu den anderen Ärzten soll sich immer günstiger und vertrauensvoller gestaltet haben. — Verfasser geht dann auf die allenthalben seit Jahren bis zum Überdruß behandelte, nirgends aber abgeschlossene Schulbankfrage ein. In Berlin entschied man sich nach jahrelangen Versuchen mit den verschiedensten Systemen für die Zukunft für die neue Zahn'sche Bank, die auch eine gründliche Fußbodenreinigung gestattet. — Die Klagen und Wünsche der Schulärzte betrafen: 1. Schlechte Klassenluft. Zur Ermöglichung einer genügenden Ventilation — die durch keine Art künstlicher Ventilationsvorrichtungen zu erzielen ist — sollen alle Klassen obere Klappflügel an den Fenstern erhalten. 2. Ungenügende Tages- und künstliche Beleuchtung. Erstere ist durch Fehler der Architekten verschuldet, die bei ihren Bauten oft mehr auf eine in die Augen fallende Front, als auf die Bedürfnisse der Schule sehen und ist später nicht mehr gut zu machen; im zweiten Fall soll die Zahl der Gasflammen in den Klassen vermehrt werden. 3. Mangelhafte Klosettanlagen, wobei auch der Wunsch ausgesprochen wird, daß die Aborte der Lehrer von denen der Schüler Bei Neubauten sollen die gerügten Übelstände getrennt würden. tunlichst beseitigt werden.

Über die gewerbliche Beschäftigung der Schulkinder äußert ein Arzt, - in merkwürdiger Übereinstimmung mit dem, was ich selbst früher einmal gelegentlich eines Vortrages von Lehrer Aghad zum allgemeinen Erstaunen anführte - daß zwar in einzelnen Fällen die Tätigkeit der Kinder über das hygienisch wünschenswerte Maß hinausginge, daß aber im allgemeinen die erwerbstätigen Kinder nicht nur kräftiger und gesunder, sondern auch geschickter seien als die anderen. Natürlich: die gewerbliche Tätigkeit ist immer noch weit besser und gesünder, als die absolute Untätigkeit, zu der die Kinder zu Hause durch die schlechten Wohnungsverhältnisse und den Mangel an Spielplätzen verurteilt sind. — Über Alkoholmißbrauch ergaben die Erhebungen in einer Knaben- und einer Mädchenklasse: Nie oder selten nahmen geistige Getränke zu sich 17 Proz. Mädchen und 18 Proz. Knaben; wöchentlich etwa einmal Bier 38 Proz. Mädchen und 40 Proz. Knaben, wöchentlich Schnaps 11 Proz. Mädchen, 12 Proz. Knaben; täglich Bier 32 Proz. Mädchen, 34 Proz. Knaben, täglich Schnaps 2 Proz. Mädchen, 4 Proz. Knaben. Mir scheint eine solche, sich lediglich auf Kinderaussagen stützende Statistik wenig beweiskräftig; die Kinder renommieren oft und sagen das, was, wie sie glauben, der Fragende gern hört. - Berechtigt sind die Klagen über zu frühen Schulbeginn, um 7 Uhr im Sommer, 8 Uhr im Winter. Wie die Mütter sagen, schlafen dann die jüngeren Kinder, die bei den weiten Schulwegen ja meist 1 Stunde oder mehr vor Schulbeginn aufstehen müssen, oft noch beim Ankleiden und Kaffeetrinken ein.

Im Kampfe gegen die Infektionskrankheiten: Masern, Scharlach, Keuchhusten, Diphtherie etc. verspricht sich Referent besondere Erfolge von frühzeitigem Klassenschluß und Desinfektion, gesteht indes selbst zu, daß sehr viele Erkrankte überhaupt nicht behandelt und angezeigt werden und oft mit der Krankheit behaftet oder nach Überstehen in noch ansteckungsfähigem Zustande die Schule besuchen. "Bei Diphtherie konnte in keinem Falle eine Übertragung von einem erkrankten Kinde auf ein gesundes nachgewiesen werden"; das stimmt wieder mit meinen Erfahrungen überein. Sieben Jahre lang trat hier die Diphtherie nur in Form von sporadischen Fällen auf, von denen aus so gut wie nie eine Weiterverbreitung stattfand, auch beim engsten Zusammensein, und "ansteckend", d. i. epidemisch herrscht sie erst wieder hier seit Ende 1905. Die Frage, ob die Diphtherie überhaupt durch Personen verbreitet wird, halte ich für noch ungelöst. Im übrigen verspreche ich mir aus dem von Hartmann selbst angegebenen Grunde von einer Wirksamkeit der Schule im Kampfe gegen die Infektionskrankheiten nicht viel. Wird die Schule geschlossen, so stecken die Kinder um so mehr in ihren Mietskasernen miteinander zusammen und infizieren sich. — Auch im Kampf gegen die Tuberkulose kann ich mir von einer Einwirkung der Schule kaum etwas versprechen, solange die gesundheitswidrigen Wohnverhältnisse, die auch nach Hartmann die Hauptquelle der Kindertuberkulose sind, weiterbestehen.

Der Berliner Magistrat dürfte aus dem sehr kurzen, auch wohl etwas rosa gefärbten Bericht von Hartmann über seinen Anlauf zu einer schulärztlichen Einrichtung wohl entnehmen, daß die Sache nützlich ist und später vielleicht auch einmal zu einer wirklichen schulärztlichen Einrichtung schreiten, welche vor allem eine stetige Verbindung des Schularztes mit der Schule, Kindern, Lehrern und Rektoren durch regelmäßige Schul- und Klassenbesuche erfordert. Für mehr als höchstens 3 Schulen oder 3000 Kinder ist diese Aufgabe aber durch einen Schularzt erfolgreich nicht zu bewältigen, wenngleich auch andererseits zugegeben sei, daß vielerorts den Schulärzten mehr aufgetragen ist, als im Interesse der Schule nötig ist.

P. Hüls.

Gastpar, Gutachten über die Schularztfrage in Stuttgart, zugleich Bericht über die informatorische Untersuchung der Schulkinder im Jahre 1904. Erstattet im Auftrage des Gemeinderats Stuttgart. Stuttgart. W. Kohlhammer. 82 S. (1,00 M.)

Im Herbst 1903 wurde dem Referenten vom Stadtschultheißenamt der Auftrag erteilt, sich darüber zu äußern, ob und in welcher Form 220 D. Referate.

in Stuttgart Schulärzte einzuführen seien und zu dem Zwecke die gesundheitlichen Verhältnisse der Volksschuljugend zu untersuchen. Man glaubte angesichts der modernen hygienischen Forderungen einer weitergehenden hygienischen Überwachung der Schuljugend näher treten zu müssen, glaubte aber andererseits, daß die Schularzteinrichtungen in andern Städten, außer der Statistik, besondere praktische Ergebnisse nicht gehabt hätten. Zu der Untersuchung wurden dem Stadtarzt noch ein Assistenzarzt und ein praktischer Arzt zur Hilfe beigegeben. Der Untersuchung ging voraus eine sehr eingehende Anamnese mittels eines durch die Eltern und Lehrer auszufüllenden Fragebogens über die häuslichen, Wohnungs-, Erwerbsverhältnisse. Gesundheitsverhältnisse von Eltern und Geschwistern, Entwicklung, Gesundheitszustand des Kindes und überstandene Krankheiten, Verhalten und Leistungen in der Schule u. a. Ein zweiter, der ärztlichen Untersuchung zugrunde gelegter Fragebogen enthielt unter I äußere Besichtigung: Fragen über Körperbau, Größenverhältnisse und Gewicht, Rückgrat, Zähne, Bruchleiden, Ungeziefer u. a.; unter II über die Sinnesorgane und Intelligenz; unter III innere Organe. Schon die Antworten auf den ersten Fragebogen ergaben bemerkenswerte Aufschlüsse über die häuslichen Verhältnisse, insbesondere die Wohnund Schlafräume, Bettverhältnisse. Bei der klassenweisen Untersuchung der Kinder, die von den drei Ärzten gemeinschaftlich in der Amtsstube des Stadtarztes vorgenommen wurde, war immer ein Teil der Eltern und Lehrer zugegen. Untersucht wurden im ganzen rund 10 000 Kinder. Die Untersuchungsergebnisse sind sorgfältig statistisch verarbeitet, erstens nach den einzelnen Schulen und zweitens wieder nach den einzelnen Störungen in ihrer Verteilung auf die verschiedenen Schulen und auf die verschiedenen Schuliahre. Aus denselben seien hier nur einige Hauptzahlen angeführt: Als einwandsfrei gesund wurden auch in der schönen Residenzstadt Stuttgart nur ein Drittel oder bei Anrechnung auch geringerer Mängel gar nur ein Sechstel aller Untersuchten befunden, während zwei Drittel resp. fünf Sechstel mit mehr oder weniger erheblichen gesundheitlichen Mängeln behaftet waren. Unter letzteren stand der Zahl nach die Rhachitis resp. rhachitische Verkrümmungen mit 44 Proz. der Untersuchten an erster Stelle. An zweiter Stelle stand Schwäche mit rund 19 Proz. Ferner waren vertreten: Augenleiden mit 15 Proz., Ohrleiden hatten 6 Proz., adenoide Wucherungen 12 Proz., Rückgratsverkrümmung 5 Proz., Herzleiden 1,6 Proz., schwere nervöse Störungen (Epilepsie, Veitstanz usw.) 0,1 Proz.; tuberkuloseverdächtig waren 2 Proz. In der Häufigkeit der Störungen machten sich in den verschiedenen Schulen resp. Stadtteilen bemerkenswerte Verschiedenheiten geltend. entsprechend den verschiedenen Wohnungs- und wirtschaftlichen Verhältnissen. Auf Grund dieser Untersuchung kommt Verfasser zu dem

Schluß, daß eine schulärztliche Einrichtung auch für Stuttgart notwendig sei, und zwar wünscht er, einem Gutachten des Stuttgarter ärztlichen Vereins entsprechend, für die 16 000 Volksschulkinder nur einen Schularzt im Hauptamt mit 5000 Mark Anfangsgehalt, also die Mannheimer Einrichtung. Aufgabe des Schularztes soll es sein, nicht nur durch häufige Schul- und Klassenbesuche den Gesundheitszustand der Kinder genau zu überwachen, sondern auch dafür zu sorgen, daß die kranken Kinder in geeignete Behandlung und Pflege kommen. Ferner ist er als Mitglied des Ortsschulrates dessen Berater und soll bei ihm über schulhygienische Fragen Anträge stellen. Es dürfte nicht zu bestreiten sein, daß das hier vorgeschlagene System des Schularztes im Hauptamt seine Vorzüge vor dem Wiesbadener System hat, bei welchem erfahrungsgemäß nicht selten mit Kassen- oder anderen Stellen überladene oder sonst ungeeignete Elemente durch Bekanntschaft mit maßgebenden Personen in die Schularztstellen hineinkommen. Ob aber die gänzliche Loslösung des Schularztes von der ärztlichen Praxis nicht auf die Dauer zu einer neuen Spezies von Schulbureaukraten führen würde, müßte erst noch die praktische Erfahrung erweisen. Im allgemeinen hat sich doch das "Wiesbadener System" bisher überall bewährt.

P. Hüls.

Agahd, K., Gewerbliche Kinderarbeit in Erziehungsanstalten. Eine Reform im Sinne des Reichsgesetzes, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. Leipzig. Wunderlich. 59 S. (0,80 M.)

Seine ganze Autorität als erster Sozialpolitiker unter den deutschen Lehrern bietet der Verfasser auf, um die übermäßige Beschäftigung von Kindern in den zumeist unter der Leitung der Inneren Mission stehenden Erziehungsanstalten zu bekämpfen. Seine Forderungen kommen uns Ärzten eigentlich selbstverständlich vor; daß sie aber leider nicht überflüssig sind, zeugen die Fälle von Ausbeutung, die der Verfasser beibringt. Er faßt seine Vorschläge in folgende Leitsätze zusammen: 1. So sehr die Kinderarbeit an sich bei zweckmäßiger Auswahl der Beschäftigung und verständiger Leitung als wertvolles Erziehungsmittel zu empfehlen ist, so sehr ist sie in Form jener Erwerbstätigkeit, mit der eine Ausbeutung der Kraft des Kindes fast mit Notwendigkeit verbunden ist, vom pädagogischen Standpunkt aus zu verwerfen. 2. Wenn auch das Kinderschutzgesetz die gewerbliche Kinderarbeit in den Erziehungsanstalten nicht direkt trifft, so wird doch durch das Gesetz direkt getroffen die gewerbliche Arbeit der von den Anstalten in Familienpflege gegebenen Zöglinge. Eine ge-

naue Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen ist daher unerläßlich. 3. Damit der Kinderschutz in Erziehungsanstalten nicht hinter dem gesetzlichen Kinderschutz zurückbleibt, sind a) alle Arbeitsarten, die im Kinderschutzgesetz verboten, sind zu beseitigen, b) sollten Kinder in Erziehungsanstalten für Unternehmer oder Fabriken nicht arbeiten. c) müssen die Verwaltungen von einer geschäftsmäßigen Praxis in Sachen Kinderarbeit in Erziehungsanstalten Abstand nehmen, d) sind die im Kinderschutzgesetz festgelegten Bestimmungen namentlich hinsichtlich der Altersschutzgrenze und der Maximalarbeitsdauer streng auch da zu beachten, wo es sich um gewerbliche Arbeit für die Anstalt selbst handelt. 4. Die Idee des Kinderschutzes zwingt uns, in Erziehungsanstalten die Arbeitsbetätigung der Zöglinge nur dem Erziehungszweck dienstbar zu machen, also ist a) eine einseitig auf materielle Vorteile der Anstalt gerichtete Arbeit abzuweisen. b) eine auf die allseitige Körperausbildung gerichtete Betätigung notwendig, c) die auf den Unterricht der Kinder fortgesetzt bezugnehmende Betätigung erforderlich; d) durch die Art der Arbeitsbetätigung Arbeitsfreude zu erwecken.

A. Grotjahn.

Heißler, K., Kinderarbeit. Sonderabdruck aus der Münchener medizinischen Wochenschrift. Nr. 23.

Die im Jahre 1904 veranstalteten Erhebungen über den Umfang der Beschäftigung von Kindern gegen Lohn haben für das Gebiet des nördlichen Frankenwaldes ein düsteres Bild aufgerollt. Von den 3210 Schulkindern des Verwaltungsbezirkes Teuschnitz wurden 549 = 17,1 Proz. gegen Lohn beschäftigt. 9,1 Proz. derselben waren noch nicht zwölf Jahre alt und 7 Proz. wurden ausschließlich oder doch vorzugsweise zum Hüten des Viehes verwendet. Hierunter sind natürlich die vielen Kinder nicht begriffen, welche ihrer Eltern Vieh hüten müssen. Wenn man nur die über zehn Jahre alten Kinder berücksichtigt - jüngere wurden seltener als Dienstboten angenommen dann beträgt die Zahl der gegen Lohn beschäftigten 40 Proz., und von diesen sind mehr als die Hälfte (53 Proz.) noch nicht zwölf Jahre alt gewesen. Diese kindlichen Dienstboten arbeiten gleich den Erwachsenen oft bis tief in die Nacht hinein. Der Verfasser tritt für das Verbot ein, Kinder unter vierzehn Jahren gegen Lohn zu verdingen, wenn damit die Kinder aus dem Familienverbande gerissen werden. Auch das Viehhüten will er für Kinder unter vierzehn Jahren verboten wissen.

Jahresbericht über die Durchführung des Kinderschutzgesetzes im Jahre 1904. Erstattet von den großherzoglich hessischen Gewerbeinspektionen. Herausgegeben im Auftrage des großherzoglichen Ministeriums des Innern. Darmstadt. L. C. Wittich'sche Hofbuchdruckerei. 109 S.

Das Kinderschutzgesetz, das am 1. Januar 1904 in Kraft getreten ist, hat natürlich noch gegen mancherlei Widerstände anzukämpfen, die zum Teil in der mangelhaften Gesetzeskenntnis der beteiligten Kreise, zum Teil darin liegen, daß die Meldebehörden noch nicht genügend mit ihren Aufgaben vertraut sind. Bei der Durchführung des Kinderschutzes ist es mit Freude zu begrüßen, daß hier generell ein ganzer Beruf, die Lehrer, in den Dienst praktischer sozialhygienischer Arbeit gestellt wird, was der Verbreitung sozialer Denkart zugute kommt.

Was die Zahl der gewerblich beschäftigten Kinder anlangt, so haben die, allerdings noch unvollständigen, Erhebungen doch schon gezeigt, daß größere Zahlen in Frage kommen, als man angenommen hatte. Dabei liegen die Verhältnisse in den größtenteils ländlichen oder kleinstädtischen Gebieten Hessens noch relativ ungünstig. Weitaus die größte Menge der Kinderarbeit entfällt hier auf das Austragen von Waren und Zeitungen. Die Heimarbeit spielt demgegenüber keine große Rolle. Der Prozentsatz der beschäftigten Kinder bis zu zehn Jahren schwankt zwischen 18 Proz. in Offenbach und 32 Proz. in Darmstadt. Naturgemäß ist ein besonderes Gewicht darauf gelegt, die Kinder zunächst aus den gänzlich verbotenen Tätigkeiten zu entfernen. Damit verschwindet auch der Mißbrauch in den ländlichen Bezirken, Kinder zum Steinklopfen zu verwenden. Weshalb auf Seite 29 das großherzogliche Hoftheater nicht als gewerbliches Unternehmen angesehen ist, so daß die dort beschäftigten Kinder nicht unter den Schutz des Gesetzes fallen, ist nicht recht einzusehen. Die vorhandenen statistischen Nachweisungen und die Ausführungsverordnungen und Verfügungen sind im Anhange mitgeteilt.

P. Georg Grotjahn.

Katz, O., Weiteres von deutschen Landerziehungsheimen. Sonderabdruck aus der Münchener medizinischen Wochenschrift. Jahrgang 52. Nr. 28.

Verfasser beabsichtigt durch eine Schilderung der Aufgaben und der Tätigkeit der deutschen Landerziehungsheime, welche an Stelle des einseitigen geistigen Drills unserer höheren Schulen, eine harmonische Ausbildung von Körper und Geist erstreben und die Schüler zur Selbständigkeit und Selbsttätigkeit erziehen, das noch sehr mangelnde Interesse der ärztlichen Kreise für diese Erziehungs-

anstalten zu wecken und dadurch auch die Gefahr der "Naturheilerei" von diesen Anstalten fernzuhalten. Besonders genannt sind die, von Frau Professor von Petersen, Tochter des bekannten Anatomen von Rindfleisch, gegründeten Mädchenerziehungsheime in Stolpe, im Grunewald bei Berlin, Gaienhofen am Bodensee und Breitbrunn am Amersee, sowie Laubegast bei Dresden für Knaben und Mädchen gemeinschaftlich.

P. Hūls.

Klumker, Chr. J., und Spann, O., Die Bedeutung der Berufsvormundschaft für den Schutz der unehelichen Kinder. Eine Denkschrift für den internationalen Kongreß für Erziehung und Kinderschutz in Lüttich. Dresden. O. V. Böhmert. 31 S. (1,00 M.)

Im ersten Teil der Schrift werden die gegenwärtigen Kenntnisse über die uneheliche Bevölkerung vorgeführt. Die hier gebotenen Untersuchungen sind wertvolle Beiträge zur Sozialstatistik. Reihe von Leitsätzen resultieren, die schätzbare Weisungen für die Unehelichenfürsorge geben. Die ungünstige Lage der unehelichen Kinder in Hinsicht auf Sterblichkeit, Tauglichkeit, Berufsausbildung und Kriminalität wird im wesentlichen der Einzelvormundschaft zur Last gelegt. Zur Erfüllung der auf diesem Gebiete entstehenden mannigfaltigen und schwierigen Aufgaben bedarf es der Arbeit von Ärzten (Säuglingspflege, Überwachung der Ernährung und Körperpflege im Kindesalter) und bewährten einsichtigen Personen, die gleich nach der Geburt die materielle Sicherstellung energisch betreiben und späterhin die berufliche und moralische Degeneration der Unehelichen verhindern. Die oft vorkommende unzweckmäßige Bevormundung des Kindes durch die außereheliche Mutter läßt sich nur daraus erklären, daß nicht genug passende Vormünder zu finden sind, daß sich die Einzelvormundschaft auch praktisch überlebt hat. Damit auch der Berufsvormund in die Individualität seiner Mündel eindringen kann, wird zeitweiliger Aufenthalt in einer zu diesem Zweck zu errichtenden Beobachtungsanstalt gefordert. Die Berufsvormundschaft soll keineswegs der Familie die eigentliche Erziehung des Kindes entziehen, Aufgabe des Berufsvormundes ist nur deren Beaufsichtigung und Leitung.

A. Berner.

#### VIII.

## Öffentliche Gesundheitspflege.

Laquer, B., Das preußische Volkswohlfahrtamt und seine Aufgahen. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. Jahrgang II. Nr. 17 und 18. Jena. G. Fischer.

Laquer tritt für die Errichtung eines preußischen Volkswohlfahrtsamtes ein, in dem er ein die Staatsregierung beratendes Organ zur Erhaltung und Hebung des körperlichen, geistigen, sittlichen und wirtschaftlichen Wohles des Volkes schaffen will, das die zurzeit noch fehlende Verbindung der freien, kommunalen oder privaten, der Wohlfahrtspflege gewidmeten Organisationen mit der Staatsregierung herstellen soll. Das Gebiet der sozialen Hygiene muß das Arbeitsfeld des Amtes sein.

B. Spiethoff.

Friedheim, H., Das Militärsanitätswesen. Abdruck aus dem Handbuch der Sozialen Medizin. Jena. Gustav Fischer. VI und 38 S. (1,20 M.)

Der Verfasser hat sich auf eine kurze Skizzierung des Militärsanitätswesens beschränkt. Er geht mit Recht von der Bedeutung der Wehrpflicht aus. Gerade in den Ländern, in denen diese besteht, tritt die soziale Bedeutung einer leistungsfähigen Militärmedizin hervor. Die ganze Nation hat somit die engsten Beziehungen zum Sanitätswesen. Sie hat auch enge Beziehungen zu denen, die durch den Wehrdienst geschädigt werden, so daß der aus der Kriegsinvalidität historisch hervorgegangene Begriff der Dienstbeschädigung sich mit den modernen sozialpolitischen Anschauungen deckt. Der Verfasser geht auf die Grundzüge des Ersatzgeschäftes ein, bespricht die Klassifikation der Fehler und Gebrechen, die unbrauchbar machen. Er ist mit vielen der Ansicht, daß unser Aushebungssystem die besten Garantien bietet, nur Taugliche einzustellen, Nichttaugliche auszusondern. Aus dem Ergebnis der Aushebung lassen sich weitgehende Schlüsse ziehen - das gewaltige Material harrt indes noch zum Teil einer weiteren Ausnutzung. Die Maßnahmen während des Dienstes werden an der Hand unserer mustergültigen Bestimmungen eingehend besprochen, wobei auch die Morbiditätsstatistik in übersichtlicher Weise dargestellt wird. Besonderer Wert wird auf die Prophylaxe gelegt. sowie auf die eigentliche Krankenbehandlung. Daran schließt sich ein kurzer Abriß über den Kriegssanitätsdienst. Auch die Marine und die freiwillige Krankenpflege sind berücksichtigt, so daß die Schrift einen

genügenden, wenn auch knapp gehaltenen Überblick gibt. Den Schluß bildet die Versorgung der zu Entlassenden, sowie die Fürsorge durch Badekuren usw., wie sie sich in den neuerdings erschienenen Kurvorschriften darstellt.

Überall ist auf die Bestimmungen hingewiesen, auch sind die gegebenen Erläuterungen durch kurze Zahlenübersichten deutlich gemacht. Ceteris paribus kann die soziale Fürsorge in der Armee bei uns auch für bürgerliche Verhältnisse maßgebend sein.

O. Neumann.

Sanitätsbericht über die kaiserlich deutsche Marine für den Zeitraum vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903. Bearbeitet in der Medizinalabteilung des Reichsmarineamts. III und 201 S. Berlin. E. S. Mittler & Sohn. (2,00 M.)

Die Erkrankungsverhältnisse bei der Marine sind bei den Marineteilen am Land und bei der Schiffsbesatzung, im Inland und im Ausland sehr verschieden. Es betrug der Krankenzugang bei den Marineteilen an der Ost- und Nordseeküste am Land 655,1 pro Mille, an Bord dagegen 353,5 pro Mille, in Ostasien am Land 1055,0 pro Mille, an Bord 632,2 pro Mille; die Sterblichkeit war in Deutschland bei der Marine am Land 2,1, an Bord 3,3, in Ostasien am Land 1,0, an Bord 3,1 pro Mille. Die Erkrankungsziffern sind seit dem Berichtsjahr 1899/1900 an Bord von 703,3 auf 444,3 pro Mille, am Land von 865,7 auf 731,3 pro Mille zurückgegangen. Bei den einzelnen Krankheitsgruppen zeigen sich beträchtliche Verschiedenheiten; so kamen z. B. auf 1000 Mann Iststärke im Berichtsjahr:

|                                  | an Bord im<br>Ausland | an Bord im<br>Inland | am Land |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| Allgemeine Erkrankungen          | 79,4                  | 22,7                 | 31,8    |
| Krankheiten der Atmungsorgane    | 35,9                  | 38,3                 | 99,9    |
| Krankheiten der Ernährungsorgane | 97,6                  | 57,4                 | 123,7   |
| Venerische Erkrankungen          | 141,1                 | 54,3                 | 66,0    |
| Mechanische Verletzungen         | 73,2                  | 72,2                 | 111,1   |

Die zahlreichen Allgemeinkrankheiten an Bord im Ausland wurden durch die vielen Malariaerkrankungen (besonders bei den in Westafrika stationierten Schiffen) bedingt. Die Besatzungstruppen von Kiautschou wurden wieder häufig von Ruhr heimgesucht (48,0 pro Mille Erkrankungen), doch lange nicht in dem Maße wie im Vorjahre. Fünfunddreißigster Jahresbericht des königlichen Landesmedizinalkollegiums über das Medizinalwesen im Königreich Sachsen auf das Jahr 1903. Leipzig. F. C. W. Vogel. 1904. 416 S.

Der Bericht gleicht in Form und Inhalt den früheren Jahrgängen. Das Medizinalkollegium hatte mehrfach Gelegenheit, sich über wichtige gesundheitliche Fragen zu äußern, so über die Verbreitung von Infektionskrankheiten (Tuberkulose, Diphtherie, Scharlach u. a.) durch die Hausindustrie, über die Höhe der Dachwohnungen (Abweichung von der allgemein vorgeschriebenen Höhe von 2,85 Meter nur bei besonders freier Lage zu gestatten) u. a. Die Kindersterblichkeit in Sachsen ist immer noch sehr hoch; 1904-1906 finden Erhebungen über die Zahl der stillenden Mütter statt. Von den Sterbefällen sind 60.6 Proz. ärztlich beglaubigt, in manchen Bezirken viel weniger (z. B. in Chemnitz-Land nur 34.7 Proz.). Die kleine Pockenepidemie in Leipzig, die vierzehn Personen ergriff (mit einem Sterbefall eines zehn Monate alten Kindes), zeigt wieder, wie wenig die Pocken sich in einer geimpften Bevölkerung verbreiten, trotzdem in diesem Falle die ersten drei Erkrankungen zwei Monate unbeachtet blieben. Eingehend werden stets die Sterbefälle infolge von Geburten behandelt: bei der Unterscheidung der Sterbefälle nach der Geburtenfolge ist leider eine Beziehung zur Zahl der Geburten nicht gegeben. Im Kapitel über gewerbliche Vergiftungen ist mitgeteilt, daß in Dresden 178 Fälle von Bleivergiftung angezeigt wurden, in Leipzig starben zwei Arbeiter (Akkumulatoren- und Farbenfabrik) an Bleivergiftung. Um den schulärztlichen Untersuchungen mehr Gleichmäßigkeit zu sichern, ist ein einheitlicher Fragebogen empfohlen und in den Bericht aufgenommen.

F. Prinzing.

Medizinalbericht von Württemberg für das Jahr 1903. Herausgegeben vom königlichen Medizinalkollegium. Stutgart. W. Kohlhammer. VII und 168 S. mit sechs Abbildungen und zwei Übersichtskärtchen. (2,00 M.)

In der äußeren Anlage des Berichts hat sich nichts geändert. Die Zahl der Ärzte ist auf 979 (um 25 gegen das Vorjahr) gestiegen, die Zahl der Wundärzte, die im Aussterben begriffen sind, hat sich auf 127 (um 14) vermindert. Erwähnenswert ist im Abschnitt über Standesangelegenheiten die Bezugnahme auf den württembergischen Ministerialerlaß vom 17. Juli 1903; in demselben wurde wegen der Ausdehnung der Krankenunterstützung auf 26 Wochen eine angemessene Erhöhung des Arzthonorars als notwendig bezeichnet und es wird den Krankenkassen der Übergang zur freien Arztwahl und die

Verhandlung mit den Ärztevereinigungen dringend angeraten. Der Bericht stellt fest, daß diese Stellungnahme der Regierung, zu der noch die Einrichtung von Schiedsgerichten kommt, den wirtschaftlichen Differenzen zwischen Ärzten und Krankenkassen in Württemberg ihre Schärfe wesentlich genommen habe. Die Sterblichkeit war im Jahre 1903: 21,77 pro Mille, etwas höher als im Vorjahr (21,57); Masern, Keuchhusten, Scharlach und Typhus traten etwas häufiger, Diphtherie seltener auf als im Vorjahr. Auch die Tuberkulose zeigt eine langsame Abnahme, auf 10000 Einwohner kamen 20,7 Sterbefälle an dieser Krankheit. Beachtung verdient ein Gutachten des Medizinalkollegiums über den Entwurf einer neuen Bauordnung, in dem speziell die Bedeutung von Licht und Luft für die menschliche Gesundheit gewürdigt ist.

F. Prinzing.

Neunter Jahresbericht über den öffentlichen Gesundheitszustand und die Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege in Bremen in den Jahren 1893 bis 1903. Erstattet vom Gesundheitsrate. Bremen. G. Winter. IV und 20 S. (2,00 M.)

Es wird über die Medizinalverwaltung und die öffentliche Gesundheitspflege, Bekämpfung der Infektionskrankheiten, Badeanstalten, Nahrungsmittel, Wasserversorgung, Seeverkehr, Schiffshygiene usw. eingehend berichtet. Stiefmütterlich ist die Statistik der Infektionskrankheiten behandelt; das Wechselfieber, das früher in Bremen häufig war, ist jetzt ganz selten, die beobachteten Fälle sind meist zugereist. Interessant sind die Daten über Diphtherie; sie beweisen, wie stark die Gefährlichkeit dieser Krankheit in verschiedenen Zeitperioden wechselt. Die Letalität schwankte 1885 bis 1889 zwischen 4.4 und 8,7 Proz. der Erkrankten, 1891 bis 1893 zwischen 26,1 und 36,4 Proz. und 1895 bis 1903 zwischen 4,1 und 9,3 Proz. Wertvoll ist der Abschnitt über die Regelung des Prostitutionswesens; die öffentlichen Dirnen sind in Bremen in einer Straße kaserniert, wodurch einerseits die Belästigung des Publikums durch die Nachts herumschweifenden Dirnen, andererseits die skrupellose Ausnützung derselben durch Bordellwirte vermieden wird.

F. Prinzing.

Jahrbuch der Medizinalverwaltung in Elsaβ-Lothringen-Band 17. Im amtlichen Auftrage herausgegeben von Ph. Biedert. Straßburg. F. Bull. 286 S.

Diese Jahrbücher geben eine inhaltreiche Übersicht über die rege Tätigkeit auf dem Gebiete des Gesundheitswesens in den Reichs-

landen; die nahe französische Grenze bietet hier eine spezielle Aufgabe, da von dort öfters Typhus und Pocken eingeschleppt werden. Auch im Jahre 1904 wurde eine Pockenepidemie nicht ganz kleinen Umfangs beobachtet (54 Erkrankungen, 7 Sterbefälle). 35 Erkrankungen wurden im Kreis Diedenhofen-West, 5 in Diedenhofen selbst, 10 in Metz und 4 in Ste. Marie-aux-Chênes bekannt, von den Erkrankten waren 36 Franzosen, Italiener und andere Ausländer. Die Pocken waren von den nachweislich stark verseuchten französischen Grenzorten eingeschleppt. Im Kapitel über die medizinische Statistik wird das neue Todesursachenverzeichnis abgedruckt. Bei den einzelnen Todesursachen werden Rückblicke auf zurückliegende Jahre gegeben, es wäre aber zu wünschen, daß dies in übersichtlichen kleinen Tabellen und durch Verhältnisziffern geschähe. Von Interesse sind die Mitteilungen über die 1902 errichtete "Schulzahnklinik" in Straßburg; vom 1. Oktober 1903 bis 30. September 1904 wurden 6900 Kinder untersucht und bei 4967 Kindern 4822 Füllungen und 6530 Extraktionen vorgenommen; gegenüber dem Vorjahr wurde auf die konservative Behandlung der Zähne viel mehr Wert gelegt.

F. Prinzing.

Steinberger, L., Zur medizinischen Statistik der Stadt Würzburg für die Jahre 1871 bis 1902. Separatabdruck aus den Verhandlungen der physiologisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg. Neue Folge. Band 38. Würzburg. A. Stuber's Verlag. 41 S. (2,00 M.)

Der Verfasser versuchte es. die vierzehn fortlaufenden Veröffentlichungen über die medizinische Statistik der Stadt Würzburg von 1871 bis 1902 einheitlich zu bearbeiten, stieß aber dabei auf Schwierigkeiten, da den von vier verschiedenen Bearbeitern gelieferten Berichten keine einheitliche Methode zugrunde lag. Würzburg bietet außerdem wegen der Entbindungsanstalt und wegen der zahlreichen gestorbenen "Ortsfremden" Störungen für die gewöhnliche Berechnungsweise der Bevölkerungsbewegung. Sehr beherzigenswert sind die Schlußworte des Verfassers für alle, die medizinische Statistik engbegrenzter Örtlichkeiten zu leiten haben: das Fortschreiten der medizinischen Wissenschaft bringt es mit sich, daß die Tagesfragen. die das allgemeine Interesse wecken, rasch wechseln, und es ist in jeder Beziehung willkommen, ja nur den Anschluß an die fortschreitende Wissenschaft nicht zu verlieren, sogar dringend nötig. daß auch statistische Berichte hierauf Rücksicht nehmen; aber die Stetigkeit statistischer Beobachtung darf darunter nicht notleiden, da längere nach demselben Prinzip durchgeführte Beobachtungsreihen

durch die Möglichkeit des Vergleichs verschiedener Zeitperioden stets von bleibendem Werte sein werden.

F. Prinzing.

Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1901. Österreichische Statistik. Band 72. Heft 3. Wien. K. Gerold's Sohn. XXXIX und 252 S. (8,80 M.)

Der Bericht enthält wie immer zahlreiche Nachweise über die öffentliche Gesundheitspflege in Österreich. Zählungen der Gebrechlichen werden in Österreich alljährlich durch die Bezirksärzte vorgenommen; die Ziffern sind leider nicht vollständig, wie sich aus dem Vergleich der Zählung der Geisteskranken und Kretinen im Jahre 1890 mit den Erhebungen der Bezirksärzte dieses Jahres ergibt. den Irrenanstalten sind in Österreich verhältnismäßig wenig Geisteskranke untergebracht; während z. B. Ende 1901 in Österreich auf 100 000 Einwohner 61,7 Geisteskranke in Irrenanstalten (einschließlich Idiotenanstalten, ohne Versorgungshäuser) untergebracht waren, waren in Ungarn 1902 auf 100000 Einwohner 285, in der Schweiz 1898: 259 und in Deutschland 1903: 192 Geisteskranke in Anstalten. Der Bericht verbreitet sich diesmal eingehend über die Erblichkeit bei den Geisteskrankheiten, wobei hervorzuheben ist, daß der Begriff Erblichkeit einheitlich geregelt ist (nur geistige Erkrankung der Aszendenten); im Durchschnitt der Jahre 1894 bis 1901 waren 16.1 Proz. der Aufgenommenen erblich belastet (bei pellagröser Geistesstörung 1,2 Proz., bei Idiotie 27,9 Proz., bei periodischem Irresein 31,5 Proz.). Blinde wurden 14828 gezählt, wovon 2205 blind geboren waren, 1018 (= 6,9 Proz. der Blinden) waren pockenblind. In Deutschland ist die Zahl der Pockenblinden viel geringer, in Bayern waren z. B. 1900 nur 22 (= 0,65 Proz.) durch Pocken erblindet; von diesen waren 20 vor Einführung des Impfzwangs, 2 nachher geboren.

F. Prinzing.

Report of the Public Health Committee of the London County Council for the year 1903. London. P. S. King & Sons. 77 S. und Anhang. (3 s. 6 d.)

Der erste Teil gibt die Ziffern der Bevölkerungsbewegung und der Todesursachen mit Rückblicken bis 1851. Die Sterbeziffer im Jahr war ungemein klein (15,2 pro Mille), ebenso die Kindersterblichkeit (13,0). Letztere war 1891 bis 1895: 15,6, 1896 bis 1900: 16.2 und 1901 bis 1903: 13,9. Alle Infektionskrankheiten verursachten weniger Sterbefälle als im Vorjahr, es kamen auf 1000 Einwohner

Sterbefälle an Masern 0,44, an Scharlach 0,08, an Diphtherie 0,16, an Keuchhusten 0,35, an Bauchtyphus (Enteric Fever) 0,08, an Lungenschwindsucht 1,60. Sterbefälle an Kindbettfieber kamen auf 1000 Geburten 1891 bis 1895: 1,97, 1896 bis 1900: 1,50, 1901 bis 1903: 1,40. Die Pocken, die im Vorjahre London mit einer so schweren Epidemie heimsuchten, sind im Berichtsjahre erheblich seltener geworden, haben aber immer noch 416 Erkrankungen und 13 Sterbefälle verursacht. Im zweiten Teil wird über die Tätigkeit auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege berichtet. Der Anfang bringt unter anderem einen Bericht über die kleine Typhusepidemie im November und Dezember 1903; sämtliche Typhusepidemien der letzten 14 Jahre fielen in London auf die vier letzten Monate des Jahres; meist war das Maximum im November.

F. Prinzing.

Collingridge, Wm., Report of the medical Officer of Health for the City of London for the year 1904. London. Ch. Skipper and East. 170 p.

Collingridge, Gesundheitsbeamter der City, berichtet hier eingehend über seine Tätigkeit, über Nahrungsmittelkontrolle, Milchuntersuchungen, Gewerbeinspektion, Beaufsichtigung von Bäckereien, Barbierstuben, Gastwirtschaften, Maßnahmen gegen Tuberkulose, Zahl der Desinfektionen usw. In der City spielt sich das Hauptgeschäftsleben Londons ab; die tatsächliche Einwohnerzahl (Nachtbevölkerung) ist bedeutend zurückgegangen (von 112063 im Jahre 1861 auf 23565 im Berichtsjahr), da die meisten Berufstätigen in anderen Stadtteilen ihren Wohnsitz haben (Tagesbevölkerung 364120). Infolge des riesigen Wagenverkehrs in der City ist die Zahl der tödlichen Unfälle sehr groß.

F. Prinzing.

#### IX.

# Entartungstheorie, Konstitutionspathologie und Sexuelle Hygiene.

**Tönnies, F.,** Eugenik. Sonderdruck aus dem Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. Band XXIX. Heft 3. 16 S.

Die vorliegende Veröffentlichung ist im wesentlichen ein Referat einiger Aufsätze des englischen Soziologen Françis Galton und der sich daran knüpfenden Erörterungen (Restrictions in Marriage. Studies in National Eugenics. Eugenics as a Factor in Religion. Followed by an Abstract of an earlier Memoir "Eugenics: Its Definition, Scope and Aims". Extracted from the forthcoming publication of the Society: Sociological Papers Vol. II 1905, 55 Seiten). Doch enthält das Referat durch zahlreiche geistreiche Bemerkungen des Referenten den Charakter einer selbständigen Arbeit. Unter Eugenik versteht Galton eine Disziplin, die sich mit allen Einflüssen zu beschäftigen hat, die dazu angetan sind, die angeborenen Eigenschaften einer "Rasse" zu verbessern oder zum größten Vorteile zu entfalten. Nach Tönnies stellt Galton der Gesellschaft in bezug auf seine Eugenik folgende Aufgaben: 1. Ausbreitung des Wissens von den Gesetzen der Vererbung, so weit sie mit Sicherheit bekannt sind und Förderung ihres ferneren Studiums; 2. historische Untersuchungen der relativen Beiträge aller verschiedenen Klassen der Gesellschaft zur Bevölkerung in verschiedenen Zeiten bei antiken und modernen Völkern; 3. systematische Sammlung von Tatsachen. aus denen die Umstände, unter denen "eugenische" Familien am häufigsten entsprungen sind, zu ersehen seien; 4. Untersuchung der Einflüsse, die auf Eheschließungen wirken; 5. Propaganda der nationalen Bedeutung der Eugenik, die gleich einer Religion ins nationale Gewissen eingeführt werden müßte.

A. Grotjahn.

Domitrovich, A. v., Regeneration des physischen Bestandes der Nation. Mahnrufe an die führenden Kreise der Deutschen Nation. Leipzig. Georg Wiegand. 68 S. (1,50 M.)

Der Satz, den der Verfasser an die Spitze seiner teilweise mit dithyrambischem Schwunge vorgetragenen Ansichten stellt, sei hier wörtlich wiedergegeben, weil er die Grundidee der ganzen Publikation in prägnanter Form enthält. "Das größte Nationalgut eines Volkes ist sein physisches Menschenmaterial; es ist das Grundkapital, und alle anderen Werte sind nur die Zinsen desselben. Denn die psychischen Werte eines Volkes: Intelligenz und Moral sind von der physischen Qualität dieses Volkes abhängig, werden von seiner körperlichen Tüchtigkeit oder Schwäche beeinflußt, da nur in der Vollkraft des Körpers sich die Seele gesund und voll entwickeln kann. Die Hauptaufgabe der Nationalökonomie müßte deshalb sein, das Nationalvermögen, welches in dem Menschenmaterial des Volkes ruht, zu mehren, indem sie die physische Qualität dieses Materials verbessert und seine Quantität vermehrt." Die Eigenart der Schrift besteht hauptsächlich darin, daß der Verfasser auf rechnerischem Wege dartut, daß eine zweckmäßige und weitgehende Soziale Hygiene nicht nur nicht, wie vielfach behauptet wird, unerschwingliche Kosten auferlegt, sondern vielmehr ein rechnerisch nachweisbares Ersparnis an ökonomischen Werten mit sich führt. Hygienische Kultur bedeutet nach dem Verfasser auch einen erheblichen Gewinn an Nationalvermögen. Bezüglich der Einzelheiten dieser Berechnungen sei auf die interessante Schrift, der man eine große Verbreitung wünschen muß, selbst hingewiesen. Nichts kann der Entwicklung der Sozialen Hygiene förderlicher sein, als ein derartiger Beistand aus dem volkswirtschaftlichen Lager.

A. Grotjahn.

Graßt, Blut und Brot. Der Zusammenhang zwischen Biologie und Volkswirtschaft bei der bayerischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert. München. Seitz und Schauer. V und 213 S. (4,00 M.)

Es ist erfreulich zu sehen, wie gerade in Bayern sich in ärztlichen Kreisen das Bestreben so lebhaft zu erkennen gibt, medizinische und hygienische Fragen in ihren gesellschaftswissenschaftlichen Beziehungen zu untersuchen. Die Erhebungen Münchener Ärzte über die Stillungsfähigkeit der Frauen und die in Bayern inaugurierte Statistik über die Wehrpflichtigkeit der ländlichen und städtischen Bevölkerung legen davon Zeugnis ab. Auch die vorliegende Schrift, in der ein beamteter Arzt von weitem Blick und ausgesprochenem Sinn für allgemeine Gesichtspunkte seine Ansichten über die Bedingtheit der biologischen Qualität einer Bevölkerung durch die gesellschaftlichen Zustände im bezug auf Bayern darzustellen versucht, ist in diesem Zusammenhange zu nennen. Der Versuch muß achtenswert sein auch für den, der nicht in allen Punkten dem Verfasser beizupflichten vermag, zumal Graßl schon durch seinen Wohnsitz gehindert ist, sich aller derjenigen literarischen Hilfsmittel zu bedienen, die einem in einer Großstadt oder Universitätsstadt wohnenden Autor zur Verfügung stehen. Wäre es nicht vielleicht ersprießlicher, wenn uns der Verfasser der vorliegenden Schrift an Stelle allgemeiner Betrachtungen in Zukunft einmal eine Spezialuntersuchung böte, die sich in seinem unmittelbaren Beobachtungskreise die Beziehungen des Gesellschaftslebens zu dem körperlichen Substrat desselben als Forschungsgegenstand setzte?

Wir geben im Folgenden die Schlußsätze wieder, in denen Graßl seine Ansichten zusammenfaßt. "1. Die Industrie hat den Lebensspielraum des Einzelnen vergrößert, hat die finanziellen Verhältnisse verbessert; 2. sie ermöglichte, daß eine größere Menge in Bayern wohnt und hat dadurch die Auswanderung zurückgedrängt; 3. dadurch hat sie biologisch wertvolle Volksteile erhalten (alle Wanderer sind wertvolle Volksteile); 4. sie hat auch ermöglicht, daß ein größerer Teil des Volkes sich am generativen Leben beteiligt; 5. sie emanzi-

D. Referate.

234

pierte die Bevölkerung vom Boden; 6. sie brachte große Kulturwerte; 7. namentlich durch Anwendung dieser hat sie eine Verbesserung der Absterbeziffer, insbesondere der Kinder, herbeigeführt. a) Sie brachte aber auch eine Verschiebung der Bevölkerung im Innern. Sie entblößte das Land von biologisch wertvollen Elementen und bedroht bei Fortschreiten dieser Entblößung die biologische Güte des flachen Landes; b) sie hat eine dichtere Wohnart herbeigeführt und dadurch ihre Individuen geschwächt und die Entwicklung behindert; c) sie hat kapitalistische Werte in größerem Maße wie früher als unnatürliche Ausleseursache der Paarung eingeführt; d) und dadurch hauptsächlich die Stellung des Weibes geschmälert und ihre generative Kraft geschwächt und damit auch die des Volkes; e) dadurch hat sie die Geburten der Einzelnehe vermindert; f) die Aufnahmefähigkeit des Geistes des Einzelnen scheint nicht mit der Höhe der geschaffenen Kulturwerte gleichen Schritt gehalten zu haben; g) die geistige Entwicklung des Volkes beginnt die weiblichen Tugenden zu beeinträchtigen. Den großen Vorteilen stehen ebenso große Nachteile entgegen. Beide richtig einzuschätzen und erstere voll auszunutzen, letztere zu vermeiden, ist Aufgabe der Staatskunst. Wir vindizieren uns nicht der Fähigkeit, irgendwie maßgebende Andeutungen geben zu können. Aber dem Gefühle nach, glauben wir, müßte die nächste Aufgabe darin bestehen, die weitere Konzentration, namentlich der Faustarbeiter zu hindern. Dies könnte vielleicht möglich sein, durch Verlegung der brotbringenden Industrie auf das Land, namentlich an die Ufer der Flüsse, deren Kraft immer noch nicht genügend zur Ausbeute gekommen ist.

A. Grotjahn.

Fritsch-Harleβ, Die Gestalt des Menschen. Zweite wohlfeile Auflage. Stuttgart. Paul Neff Verlag (Max Schreiber). 173 S. und XXV Tafeln. (7,50 M.)

Das Werk stellt eine Neubearbeitung des älteren Buches von Harleß dar, ist allerdings dabei auf eine wesentlich andere Grundlage gestellt und dadurch seinem Zweck, Künstlern und Anthropologen einen Abriß über die menschliche Körpergestaltung zu geben, näher gekommen. Eine Übersicht der deskriptiven Anatomie bildet den ersten Teil. Dabei sind naturgemäß neben dem Knochengerüst die Elemente, die an der Oberflächengestaltung beteiligt sind, in erster Linie berücksichtigt. Daß die anatomischen Tatsachen absolut zuverlässig angegeben sind, versteht sich bei dem Namen und der Stellung des Verfassers von selbst. Der zweite Hauptabschnitt enthält eine Besprechung der äußeren Körperform im allgemeinen, dann die Gestaltung bei den einfachen Ruhehaltungen und Bewegungen

und die Wirkungen des Ankämpfens gegen mechanische Widerstände. Daran schließt sich ein Kapitel über Proportionslehre. Fritsch hat hier das unbestrittene Verdienst, den älteren Kanon von Schmidt wieder der Vergessenheit entrissen und durch einige Änderungen für die Praxis verbessert zu haben. Gerade für Massenuntersuchungen, die für die Gewinnung von Daten mit Bezug auf Erscheinungen des Rassenprozesses und der Degeneration notwendig sind, ermöglicht der Schlüssel in seiner jetzigen Gestalt eine schnelle und zuverlässige Orientierung über die Körperbildung. Für die Zwecke des bildenden Künstlers wäre vielleicht eine stärkere Betonung der Kopfhöheneinteilung zur Ergänzung des Schlüssels wünschenswert gewesen, wie sie zum Beispiel in den Werken von Stratz, die vom Verfasser fast ganz übergangen sind, durchgeführt ist. Denn gerade ästhetische Körperproportionen verbürgt der Schmidt'sche Kanon für sich allein noch nicht. Der Text ist durch zahlreiche Abbildungen und photographische Tafeln erläutert und anschaulich gemacht. Ob er seinem Zwecke entsprechend in künstlerischen Kreisen Benutzung finden wird, erscheint allerdings zweifelhaft. Unseres Erachtens hätten die anatomischen Prämissen etwas stärker in den Vordergrund treten können gegenüber den Folgerungen daraus für die Darstellung, die schließlich der Künstler in erster Linie zu ziehen berufen ist. Den Äußerungen. die in das ästhetische Gebiet hinüberspielen und daher teilweise notwendig subjektiver Natur sind, wird man sich nicht überall anschließen können, so zum Beispiel der Bemerkung, daß der nackte männliche Körper indezenter wirke, als der weibliche (Seite 94). Nicht ohne Interesse ist es, daß selbst einem Anatomen wie Fritsch, der sich scharf gegen das Korsett wendet, die typische Korsettfigur des tanzenden Mädchens in den Aufnahmen von Merybridge (Tafel XXI a und b) als "keineswegs unschöne Verhältnisse" zeigend erscheint.

Im ganzen kann man wünschen, daß das Buch möglich weiten Kreisen des Publikums in die Hände kommt, denn gerade hier kann es Kenntnis und plastische Vorstellung des eigenen Körpers fördern, die unsern Durchschnittsmenschen in so beschämendem Grade abgeht und doch die Grundlage einer gesunden Körperkultur und einer positiv gerichteten Hygiene ist.

P. Georg Grotjahn.

Brücke, E., Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt. Wien und Leipzig. Braumüller. 156 S. (2,00 M.)

Das berühmte Buch des alten Brücke feiert hier seine Auferstehung in einer unveränderten Auflage. Es beweist schon dadurch, daß seine wohlerworbene Beliebtheit den Tod des Verfassers überdauert bat. Nach wie vor kann es besonders Kunstbeslissenen zum

236 D. Referate.

Studium empfohlen werden. Es wird sie — um auch einmal ein derbes Wort des feinsinnigen Verfassers zu wiederholen — lehren, "die Fehler in der menschlichen Gestalt so zu kennen, wie der Pferdekenner die Fehler in der Gestalt des Pferdes kennt".

A. Grotjahn.

Woltmann, L., Die Germanen und die Renaissance in Italien. Leipzig. Thüringische Verlagsanstalt. VIII, 150 S. und 48 S. Abbildungen. (8,00 M.)

Die Grundanschauung des Verfassers ist: Genie und Talent sind in erster Linie germanisch. Eine Untersuchung des Zeitalters, in dem diese Eigenschaften in dem vielleicht stärksten Maße manifestierten, der italienischen Renaissance, aus diesem Gesichtswinkel mußte da naturgemäß besonders reizvoll erscheinen. Den Hauptteil des Buches nimmt die Behandlung einer großen Anzahl der bedeutendsten Männer Italiens, vorwiegend Künstler, vom anthropologischen Standpunkte ein. Historische, philologische und genealogische Tatsachen in Verbindung mit den uns bildlich oder literarisch überlieferten somatischen Merkmalen der Untersuchten sollen hier den Beweis führen, daß wir in dieser geistigen Blüte Italiens ganz überwiegend reine oder fast reine Vertreter der nordischen Rasse zu sehen haben. Mit ungemeiner Sorgfalt ist das dazu nötige Material gesammelt und verarbeitet und im ganzen mit lobenswerter Vorsicht benutzt worden. Doch trotzdem sind die Ergebnisse nicht bindend, sie zwingen nicht zu der Schlußfolgerung Seite 150: "Die Germanen haben in Italien die meisten und größten Genies hervorgebracht, abgesehen von einer geringen Zahl von Mischlingen, die teils mehr der nordischgermanischen, teils mehr den brünetten Rassen sich nähern." Daß das germanische Element stark vertreten ist. weit stärker vielleicht, als man bis jetzt angenommen hat, leuchtet vollkommen ein. Ob aber die führenden Geister Italiens so ausschließlich rein germanischen Ursprungs, ob die Beimischung anderer Rassenelemente nicht einen größeren Raum beanspruchen darf, als ihr hier angewiesen wird, bleibt noch zweifelhaft. Der richtunggebende Einfluß der nordischen Völker in Italien auf die allgemeinen ökonomischen und sozialen Verhältnisse Italiens tritt in den ersten, diese Materien behandelnden Kapiteln deutlich zutage und läßt die sonst vielfach vertretene Betrachtung der Renaissance als neue Blüte des alten Volkstums und der alten Kultur wenig haltbar erscheinen. Diese Abschnitte des Buches erscheinen in mancher Beziehung bedeutsam. 147 Porträts berühmter Italiener sind dem Buche in guter Reproduktion angefügt. Manche der Köpfe zeigen allerdings einen stark germanischen Typus. Kann man dem Verfasser auch nicht in allem folgen, so ist jedenfalls aus seinem Plane heraus ein sehr interessantes und vielseitig anregendes Buch entstanden, für dessen Erscheinen man ihm, zumal angesichts der gewiß sehr mühevollen Vorarbeiten auf diesen noch ganz unbebauten Gebiete, zu Danke verpflichtet ist.

P. Georg Grotjahn.

Abelsdorff, W., Die Wehrfähigkeit sweier Generationen, mit Rücksicht auf Herkunft und Beruf. Berlin. G. Reimer. 76 S. (2,00 M.)

Verfasser behandelt das schwierige Thema: Wachstum der Großstädte in seiner Bedeutung für die Wehrfähigkeit der Industriearbeiter. Er untersucht die Militärverhältnisse von 528 Tapezierern Nordwestdeutschlands, 537 Tapezierern Sachsens und 257 Tapezierern, 178 Metallarbeitern und 539 Buchdruckern Berlins und ebenso die ihrer Väter. Er erforscht Herkuntts- (Geburts-) und Aufenthaltsort von Söhnen und Vätern und versucht Beziehungen zwischen Wehrfähigkeit einerseits. Herkunft und Beruf andererseits zu konstatieren. Abelsdorff kommt zu dem Resultat, daß, "unabhängig vom Beruf, die relative Tauglichkeit der landgeborenen Bevölkerung überall die der Großstädter übertrifft. Abstufungen des Tauglichkeitsgrades bei den Stadtgeborenen von stark differierenden Ortsgrößen sind im allgemeinen auch noch deutlich erkennbar. Bei industriellen Erwerbstätigen ist gleichfalls die beachtenswerte Tatsache festzustellen, daß die Militärtauglichkeit der Land- und Kleinstadtgeborenen beträchtlich größer als die der Mittel- und Großstadtgebürtigen ist. - Die primäre Bedeutung des Geburts- und Aufenthaltsortes gegenüber dem Beruf der Gestellungspflichtigen tritt augenscheinlich zutage. Durch Feststellung des Geburtsorts der abgefertigten Militärpflichtigen ist nun auch für das Jahr 1902 (und also auch für alle Vorgänger) die bedeutungsvolle Tatsache festgestellt worden, daß die Mehrzahl der abgefertigten Mannschaften — 61,38 Proz. — noch vom platten Lande stammen. Somit dürften es, wenigstens bis zum heutigen Tage, auch in industriellen Gebietsteilen Landgeborene sein, welche, an Haupt und Gliedern gesund, zum Teil sogar eine körperliche, auch geistige Auslese darstellend, zur Stadt ziehen, daselbst zur Vorstellung resp. Aushebung gelangen und die städtischen Tauglichkeitsziffern vorteilhaft beeinflussen".

So schätzbar vorliegende Arbeit auch in methodologischer Hinsicht ist, so steigen uns doch Bedenken auf, ob gerade auf diesem Wege die Frage der Wehrfähigkeit der städtischen und ländlichen Bevölkerung mit der wünschenswerten Präzision beantwortet werden kann. Letzteres dürfte doch wohl erst einer allgemeinen behördlichen Rekrutierungsstatistik vorbehalten bleiben. Bis eine solche durchgesetzt ist, sind Arbeiten wie die Abelsdorff'sche höchst ver-

dienstlich und sollten auch für andere Berufe und andere Landesteile nachgeprüft werden.

F. Kriegel.

Vogl, A. v., Die wehrpflichtige Jugend Bayerns. München. J. F. Lehmann. 96 S. (2,40 M.)

Um mit Hilfe der Rekrutierungsstatistik die Frage zu entscheiden. ob die ländliche Bevölkerung bessere Aushebungsresultate aufzuweisen hat als die städtische, ist das Königreich Bayern gerade nicht besonders geeignet. Denn einerseits ist die industrielle Bevölkerung weder sehr verbreitet noch schon seit Generationen in der Industrie beschäftigt, andererseits zeigt gerade die rein ländliche Bevölkerung gewisser Gegenden Bayerns so große hygienische Übelstände (z. B. des seit Generationen herrschende Versäumnis des Selbststillens), daß die Unterschiede zwischen Land und Stadt bezüglich der Tauglichkeit der Einwohner zum Heeresdienst verwischt werden. deshalb anzuerkennen, daß Vogl in seinen Schlußfolgerungen sehr vorsichtig ist. Er kommt auf Grund der Rekrutierungsstatistik zu dem Schluß, daß eine besondere Leistungsfähigkeit in der Hervorbringung zum Heeresdienst tauglicher Personen der landwirtschaftlichen Bevölkerung nicht zu vindizieren sei. Hoffentlich findet das Beispiel, das uns in der vorliegenden Schrift der frühere oberste Leiter des bayrischen Heeressanitätswesens gegeben hat, bei anderen Militärärzten im Reiche eine rege Nachahmung. Denn nichts wäre auch vom Standpunkte der Sozialen Hygiene wünschenswerter, als wenn wir von militärärztlicher Hand eine Reihe von Monographien erhielten, in denen die Wehrfähigkeit einzelner Gegenden Deutschlands von ausgeprägt gleichmäßiger sozialer Struktur (Bergbaudistrikte, Webergegenden, kleinbäuerliche Landschaften oder solche mit vorherrschendem Großgrundbesitz) eine eingehende Bearbeitung fände. Für diese Arbeiten kann die vorliegende Schrift mit ihren zahlreichen Hinweisen auf Säuglingssterblichkeit, Stillungsversäumnis, Tuberlosesterblichkeit usw. vorbildlich sein.

A. Grotiahn.

Brentano, L., Der Streit über die Grundlage der deutschen Wehrkraft. Sonderabdruck aus "Patria", Jahrbuch der "Hilfe". 95 S.

In der vorliegenden Schrift führt Brentano, gestützt auf die bayerische Statistik, den seit Jahren tobenden Streit gegen die Nationalökonomen agrarischer Provenienz über den Einfluß der zunehmenden Industrialisierung auf die Wehrkraft der Bevölkerung Deutschlands fort. Er ist nach wie vor der Ansicht, daß die Entwicklung Deutschlands vom reinen Agrarstaat zum überwiegenden Industriestaat die Wehrhaftigkeit nicht nur nicht gefährdet, sondern gefestigt hat. Soweit die absolute Zahl der Rekruten und die finanzielle Tragkraft der Wehrkraft in Frage kommt, ist dieses in der Tat zuzugeben. Die Frage jedoch, die gerade die Soziale Hygiene interessiert, ob die aus agrarischen Gegenden stammenden Rekruten nicht doch eine bessere körperliche Qualifikation haben, wagt auch Brentano nicht so ohne weiteres zu verneinen, wenn er auch energisch die Behauptung einiger seiner Gegner, daß die ländliche Bevölkerung dreimal bessere Rekrutierungsergebnisse aufweise als die städtische, in das Reich der Fabel verweist. Auch er verlangt und darin muß die Hygiene ihm beistimmen - eine Umgestaltung der Rekrutierungsstatistik in dem Sinne, daß sie als ein Maßstab für die physische Beschaffenheit der Wehrpflichtigen der Aushebungsdistrikte dienen kann. Außerdem tritt er auf das wärmste für eine anthropometrische Aufnahme der gesamten deutschen Bevölkerung ein, wie sie für England bereits geplant ist und ihrer Verwirklichung entgegengeht. Die Forderung des berühmten Münchener Nationalökonomen begegnet sich hier mit der des öfteren vom Referenten erhobenen.

A. Grotjahn.

# Kuczynski, R., Ist die Landwirtschaft die wichtigste Grundlage der deutschen Wehrkraft? Berlin. L. Simion Nachf. 75 S. (2,00 M.)

Der Verfasser hat an der Seite Brentano's die von Nationalökonomen agrarischer Observanz aufgestellte Lehre bekämpft, daß
die landwirtschaftliche Bevölkerung die industrielle an Wehrfähigkeit
erheblich überträfe. Er gibt in der vorliegenden Veröffentlichung
die Quintessenz seiner und Brentano's Ansichten wieder und
formuliert sie in folgenden Sätzen: 1. Von den in das deutsche Heer
eingestellten Mannschaften sind weniger als ein Drittel landwirtschaftlich beschäftigt. 2. Von den in das bayrische Heer eingestellten
Mannschaften stammen weniger als die Hälfte von landwirtschaftlich
beschäftigten Eltern ab. 3. Der Unterschied in der Tauglichkeit der
landgeborenen und stadtgeborenen, der landwirtschaftlich und der
anderweit beschäftigten Eltern abstammenden Musterungspflichtigen
ist nicht erheblich. Er schwankt im Durchschnitt zwischen 2 und
10 Proz. 4. Die Landwirtschaft ist gegenwärtig nicht mehr die
wichtigste Grundlage der deutschen Wehrkraft.

Folgende fünf Beilagen, die für die Beurteilung der auch den Hygieniker überaus interessierenden Frage wertvoll sind, sind der Publikation beigegeben: 1. Die Verhandlungen des deutschen Landwirtschaftsrates vom Jahre 1902 und die Polemik bis zum Sommer 1903. 2. Der Stand der Meinungen vor Bekanntgabe der Ergebnisse der Erhebungen des Reiches und Bayerns. 3. Tabellarische Übersichten der Ergebnisse der Erhebungen des Reiches und Bayerns. 4. Die Verhandlungen des deutschen Landwirtschaftsrates vom Jahre 1904. 5. Eine Bibliographie der durch die Kontroverse hervorgerufenen Publikationen.

A. Grotjahn.

Röse, C., Die Wichtigkeit der Mutterbrust für die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen. Aus der Zentralstelle für Zahnheilkunde in Dresden. Separatabdruck aus der "Deutschen Monatsschrift für Zahnheilkunde". Jahrgang XXIII. Heft 3.

Allgemeine Erörterungen sind über das Entartungsproblem auch in Deutschland in einem so reichlichen Maße gepflegt worden, daß ein wirkliches Bedürfnis vorliegt, die Entartungstheorie nun auch durch auf induktivem Wege gewonnenes Material zu fundieren. Der erste, der diesem Bedürfnis in großzügiger Weise nachzukommen bestrebt ist, ist der Verfasser der vorliegenden Schrift, der durch Forschungen über die Verbreitung der Zahnverderbnis zum Studium des Entartungsproblems angeregt wurde. Im Auftrage der von ihm geleiteten Zentralstelle für Zahnhygiene in Dresden sind 220 000 Personen auf Zahnverderbnis untersucht worden. Bei 164 000 Personen von diesen Untersuchten ist auch auf die Stillungsfrage Rücksicht genommen. Außerdem sind überall dort, wo es sich nur irgend ermöglichen ließ, Erhebungen über gleichzeitiges Vorkommen der Rhachitis angestellt worden. Bezüglich der Einzelheiten müssen wir auf die reichhaltigen Tabellen der bedeutsamen Arbeit selbst hinweisen. An dieser Stelle begnügen wir uns, die Leitsätze, in denen Röse das Endergebnis zusammenfaßt und die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen formuliert, wiederzugeben:

1. Ein Volk, daß die Sorge um seine Nachkommenschaft vernachlässigt, vernichtet die stärksten Wurzeln seiner Kraft. 2. Zu den größten Krebsschäden am Marke unseres Volkes gehören die Unlust oder die Unfähigkeit der Mütter, ihre Kinder zu stillen. 3. Es ist unmöglich, jemals einen vollwertigen künstlichen Ersatz für die natürliche Muttermilch zu schaffen. 4. Die künstlich ernährten Säuglinge haben nicht nur die Aussicht, 3—6 mal so häufig zu sterben, sondern die überlebenden bleiben auch zeitlebens in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung hinter den an der Mutterbrust aufgewachsenen Altersgenossen zurück. 5. Gegenüber den über 12 Monate gestillten Kindern leiden die künstlich ernährten um 28 Proz. häufiger an Zahnverderbnis und  $2^{1}/_{2}$  bis  $4^{1}/_{2}$  mal so häufig an englischer Krankheit (Rhachitis); Körpergewicht und Körpergröße der nichtgestillten

Kinder sind geringer, ihre geistige Spannkraft in der Schule hat gelitten. 6. Unter den Musterungspflichtigen liefern die gutgestillten 47,9 Proz., die Nichtgestillten 31,1 Proz. diensttaugliche Soldaten. Je länger die Leute gestillt worden sind, umso größer ist ihr Körpergewicht, umso weiter der Brustumfang, umso höher die Militärtaug-7. Die Unfähigkeit der Frauen zum Stillen wird durch Alkoholgenuß, durch kalkarme Nahrung und durch unzweckmäßige Kleidung gefördert. Die Hauptursache aber ist die zunehmende Bequemlichkeit der Frauen. 8. Gegen diese sträfliche Nachlässigkeit kann die Aufklärung allein nichts ausrichten. 9. Nur die Staatsgewalt ist imstande, durch Strafandrohung die Säuglinge vor der Vernachlässigung durch ihre Mütter zu schützen. 10. Für uneheliche Kinder sollen Stillungsheime auf dem Lande errichtet werden, in denen die unehelichen Mütter, soweit sie dazu fähig sind, 9 Monate lang ihre Kinder stillen müssen. 11. Neben der erhofften staatlichen Fürsorge findet auch die private Wohltätigkeit auf dem Gebiete des Stillungswesens ein reiches Feld für segensreiche Tätigkeit.

A. Grotjahn.

Neter, E., Mutterpflicht und Kindesrecht. Ein Mahnwort und Wegweiser. Heft 20 der Sammlung "Der Arzt als Erzieher". Verlag der ärztlichen Rundschau. München. Gmelin. 91 S. (1,20 M.)

Die verbreitetsten Schriften über Säuglingsernährung ergehen sich ausführlich über die künstliche Ernährung, während sie der natürlichen an der Mutterbrust in der Regel nur mit einer kurzen Empfehlung gedenken. Auch die Hebammenlehrbücher leiden bedauerlicherweise an diesem Fehler. Und doch bedarf auch die natürliche Ernährung so mancher Kunstgriffe und Regeln. daß sie wohl der Gegenstand einer ausführlichen Darstellung von ärztlicher Seite zu werden verdient. In der vorliegenden Schrift hat sich E. Neter dieser Aufgabe mit großem Geschick unterzogen. Obgleich sie in durchaus gemeinverständlicher Form abgefaßt ist, wird auch der Arzt noch zahlreiche praktische Winke finden, die er an die Mütter seiner Praxis weitergeben kann, um das Selbststillen mehr wie bisher in Aufnahme zu bringen. Wir jüngeren Ärzte haben hier wieder gut zu machen, was eine frühere Ärztegeneration durch mangelnden Widerstand gegenüber der frivolen Bevorzugung der künstlichen Nahrung gesündigt hat. Es wäre wünschenswert, daß Neter die Quintessenz seiner Ausführungen noch einmal kurz in einer den Hebammen zugänglichen Broschüre zusammenfaßte, denn gerade die Hebammen pflegen in der Frage der Säuglingsernährung bei der Mutter das entscheidende Wort zu sprechen. — Dem vorliegenden Buche hat der Berliner Kinderarzt H. Neumann ein empfehlendes Begleitwort gegeben.

A. Grotjahn.

Rommel, O., Die Leistungsfähigkeit der weiblichen Brustdrüse. Separatabdruck aus der Münchener medizinischen Wochenschrift. Jahrgang LII. Nr. 10.

Die Kontroverse, ob die Verbreitung des Nichtstillens mehr auf physischer Unfähigkeit oder auf das Nichtstillenwollen der Mütter zurückzuführen ist, wird nach den eingehenden Beobachtungen, die besonders in den Wöchnerinnenheimen und Säuglingsasylen angestellt worden sind, immer mehr dahin entschieden, daß eine wirkliche physische Unmöglichkeit doch seltener ist, als man bisher angenommen hat. Auch die vorliegende Schrift, die sich auf die im Münchener Säuglingsheim gemachten Erfahrungen stützt, kommt zu dem Resultat, daß das in München und in Bayern überhaupt so häufige Nichtstillen eine von den Müttern auf die Töchter überkommene schlechte Gewohnheit ist.

A. Grotjahn.

Ziegler, H. E., Die Vererbungslehre in der Biologie. Jena. Gustav Fischer. 76 S. (2,00 M.)

Die Fülle neuer Beobachtungen und Entdeckungen, die auf dem Gebiete der Vererbungslehre in den letzten Jahren gemacht wurden, regt immer von neuem dazu an, auch den Fernstehenden einen Überblick über den jeweiligen Stand der gesamten Lehre zu geben. Die Ziegler'sche Schrift ist für den Mediziner und Soziologen deshalb von besonderem Interesse, weil sie die Bedeutung des wiederentdeckten Mendel'schen Gesetzes für die Biologie eingehend diskutiert, die neueren Versuche von Standfuß und Fischer an Schmetterlingen berücksichtigt und neben einer übersichtlichen Darstellung der de Vries'schen und Weismann'schen Theorien auch die Frage nach der Vererbung krankhafter Prozesse und Eigenschaften streift. Insbesondere sind hier die Versuche Sommer's zu erwähnen, der im Gegensatz zu Brown-Sequard und Obersteiner bei einem großen Versuchsmaterial keine erbliche Übertragung der experimentell erzeugten Epilepsie bei Meerschweinchen hat beobachten können.

A. Blaschko.

Schallmayer, W., Die sosiologische Bedeutung des Nachwuchses der Begabteren und die psychische Vererbung. Sonderabdruck aus dem Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Band 2. Heft 1.

Der Kernpunkt der vorliegenden Abhandlung wird durch ein eingehendes Referat einer Arbeit von Steinmetz (Haag) über den Nachwuchs der Begabten aus der "Zeitschrift für Sozialwissenschaft" gebildet. Voraus geht eine sorgfältige Übersicht über die bisherige Literatur des In- und Auslandes zu dieser so überaus wichtigen soziologischen Frage. Doch hat Schallmayer soviel aus eigenem an geistreichem Kommentar zugefügt, daß die Abhandlung einen selbständigen Wert in der Literatur beanspruchen kann. Allerdings war für den Referenten die Lektüre auch dieser Arbeit ein neuer Beweis dafür, daß über die Frage der Vermehrung oder der Verminderung psychisch hochwertiger Individuen und besonders über die Frage der Vererbung der Talente auf statistischem Wege sich nichts ermitteln läßt. Speziell über die Vererbung psychischer Qualitäten kann nur die vom psychologischen Standpunkte betriebene Stammbaumforschung uns Aufklärung bringen. Wenn Schallmayer sich auch hütet, diese Konsequenz zu ziehen, so leitet seine Abhandlung den kritischen Leser doch mit Sicherheit auf diese Schlußfolgerung hin.

A. Grotjahn.

Diem, O., Die psycho-neurotische erbliche Belastung der Geistesgesunden und der Geisteskranken. Sonderabdruck aus dem Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Band 2. Heft 2 und 3.

Die unbefangene voraussetzungslose Statistik predigt in einem ihrer elementarsten Lehrsätze, daß der statistischen Erfassung nur solche Dinge unterliegen, die leidlich eindeutig bestimmbar sind, so daß sie weder Befragten noch Fragern noch dem Bearbeiter der Antworten einen erheblichen Spielraum in der Auffassung des Terminus lassen. Wenn ein Ding dieser Eindeutigkeit entbehrt, so ist das sicher die psycho-neurotische erbliche Belastung. Sie ist also das muß einmal mit Nachdruck ausgesprochen werden - unzählbar und unterliegt nicht der wissenschaftlichen Methode der Statistik. Wie viele andere elementare Sätze der wirtschaftlichen Statistik hat die medizinisch-klinische Statistik in ihrer grenzenlosen Harmlosigkeit diese Bedingung der eindeutigen Bestimmbarkeit des zu zählenden Obiektes vernachlässigt. Besonders die Irrenärzte haben durch ihre naiven Statistiken über die hereditäre Belastung der Psychopathen eine Literatur angehäuft, die trotz des auf sie verwendeten Fleißes nahezu wertlos ist. In der vorliegenden Abhandlung hat der Verfasser an der Hand zahlreicher Beispiele das selbst nachgewiesen. Leider hat er sich dadurch nicht abhalten lassen, von neuem auf statistischem Wege die Ermittelung der Frage der hereditären psychopathischen Belastung sowohl der Geistesgesunden wie der Geisteskranken zu versuchen. Seine Arbeit zeugt von einem großen Aufwande von Fleiß und Scharfsinn. Sie gehört sicher zu den besten ihrer Art. Wer nicht wie der Referent die ganze Methode von vornherein verwirft, wird an ihr seine Frende haben. Den Referenten hat die Lektüre der umfangreichen Schrift aber nicht im geringsten in seiner Meinung erschüttern können, daß zum Studium der psychopathischen hereditären Belastung die Statistik gänzlich untauglich und allein die zur Stammbaumforschung erweiterte Kasuistik zuständig ist. Der Umstand, daß dieser Weg unendlich schwer gangbar ist, ändert nichts an der Tatsache, daß er der einzig richtige ist.

A. Grotjahn.

Ranke, O., Anthropometrische Untersuchungen an gesunden und kranken Kindern mit besonderer Berücksichtigung des schulpflichtigen Alters. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. Jahrgang XVIII. Hamburg. Leopold Voß. 49 S.

Die Absicht des Verfassers war, aus einer möglichst großen Anzahl von Messungen eine Grundlage für Beurteilung beginnender Hydrokephalie zu gewinnen. Er hat sich die Mühe gemacht, 2509 gesunde und 298 kranke Kinder zu messen. Die Arbeit beweist, wie viele ähnliche vor ihr, daß die Schädelmessung die auf sie verwandte Mühe nicht lohnt und das erzielte Resultat zu dem unendlichen Zeitaufwand bei der Erhebung der Maße und dem großen Scharfsinn bei ihrer Verwertung in keinem befriedigenden Verhältnis steht. fragt sich auch bei der Lektüre dieser unendlich fleißigen Arbeit. ob nicht für die medizinische Wissenschaft viel mehr gewonnen wäre, wenn der auf Schädelmessungen verwendete Fleiß z.B. auf die Messung des Brustkorbes verwendet worden wäre. Der Verfasser glaubt durch seine Untersuchungen ungefähr folgendes ermittelt zu haben: 1. Die untersuchten Kinder (Kiel, Lübeck, Hamburg) zeigten sich als durchschnittlich fast durchaus brachykephal, die Mädchen boten ein wenig niedrigere Mittelwerte als die Knaben. 2. Die Frage einer leichten Hydrokephalie ist mit den bisher zur Anwendung gekommenen Methoden nicht exakt zu lösen. 3. Die Minima der Körperund Kopfmaße in den ersten Altersgruppen (bis zum vierten Jahre einschließlich) fanden sich größtenteils bei Frühgeburten, Zwillingen. sowie den jüngsten Kindern innerhalb ihrer Gruppe, umgekehrt die

Maxima bei den ältesten Kindern; in den höheren Altersklassen machte sich der Einfluß des Alters nicht allzu häufig bemerkbar. 4. Der familiäre Faktor kam weit mehr in der Entwicklung des Kopfes als in der des Körpers zum Ausdruck. 5. Die Skrofulose bewirkt vor allem eine Schädigung des Körperwachstums. 6. Über die Beeinträchtigung des kindlichen Wachstums durch tuberkulöse Aszendenz wurde kein einwandfreies Material gewonnen. 7. Kinder, die von den Lehrern als besonders intelligent bezeichnet wurden, zeigten im allgemeinen Maße des Durchschnitts; eine kleine Anzahl bot für einzelne Kopfzahlen Maximalzahlen ihrer Gruppe und zwar ließ sich bei diesen meist eine besonders starke Längenentwicklung des Schädels nachweisen.

A. Grotiahn.

Krohne, Physiologische und pathologische Beobachtungen in der Dorfschule. Sonderabdruck aus der Ärztlichen Sachverständigen-Zeitung. Jahrgang XI. Nr. 13. 25 S.

Untersuchungen über das körperliche Befinden und die Größenverhältnisse von Schulkindern liegen aus zahlreichen Städten vor. Spärlich sind dagegen derartige Erhebungen über ländliche Schulkinder. Umso verdienstlicher ist die vorliegende Arbeit, die über 540 Schulkinder aus vier thüringischen Ortschaften berichtet. Hoffentlich findet das Beispiel auch in anderen Gegenden Deutschlands Nachahmung; denn gerade die Anhäufung von Material kann hier erst allgemeine Schlüsse ermöglichen. Über die Einzelheiten der Krohneschen Erhebungen muß auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Hier sei nur auf die vorbildliche Methode mit des Verfassers eigenen Worten hingewiesen: Festgestellt werden zunächst das Alter, die Personalien der Kinder, Wohnort usw., Körpergröße, Brustumfang bei In- und Exspiration, größter Kopfumfang (gemessen über Stirn und Hinterhaupt); nunmehr folgte eine Untersuchung des Körperäußeren, Feststellung von Wirbelsäulenverkrümmungen, Abnormitäten der Arme und Beine, Plattfüße usw., dann eine Aufnahme des allgemeinen Gesundheitszustandes, Zustand von Herz, Lungen, Bestehen skrofulöser Affektionen. Drüsenschwellungen, Rhachitis, schlechte Zähne usw. Als besonders wichtig erfolgten regelmäßige Pulsbestimmungen, ferner eine Prüfung eventueller Abnormitäten, der Sinnesorgane, regelmäßige Feststellung der Sehschärfe und des Farbensinnes, schließlich eine Aufnahme des geistigen Status eines ieden Kindes mit besonderer Berücksichtigung des festgestellten Befundes und der psychopathischen Antezedentien in der betreffenden Familie.

A. Grotjahn.

Koch-Hesse, A., Ein Beitrag zur Wachstumsphysiologie des Menschen.

Nach statistischen Erhebungen an der Stoy'schen Erziehungsanstalt in Jena. Zum 25 jährigen Jubiläum der Anstalt.

Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Schulgesundheitspflege.
Band XVIII.

Um die Körperlänge oder andere Körpermaße in Beziehung zum Lebensalter zu studieren, kann man auf sehr verschiedene Weisen vorgehen. Meist werden große Mengen von Schülern auf einmal gemessen und die erhaltenen Zahlen nach Jahrgängen zusammengefaßt. so in den bekannten großen Untersuchungen in Stockholm, Kopenhagen und Boston. Allgemein herrscht die Ansicht, daß man die Genauigkeit der Durchschnittswerte beliebig vermehren kann, wenn man die Zahl der untersuchten Individuen immer vergrößert. Aber diese Ansicht ist irrig. Es läßt sich rechnerisch nachweisen, daß, wenn die Zahl der Untersuchten nicht allzuklein ist, die Genauigkeit der Resultate viel mehr von einer Verfeinerung der Untersuchung und der Rechenmethode als von einer weiteren Vergrößerung des Materials abhängt. Zunächst muß also die Untersuchung selbst genau auf den Millimeter ausgeführt werden. Sodann enthält die übliche Methode der Berechnung nach Jahrgängen insofern einen schweren methodischen Fehler, als der Einfluß der Jahreszeiten und auderer Umstände auf die Geburtenhäufigkeit auch einen Einfluß auf die nach Jahrgängen berechneten Durchschnittsmaße bedingt, indem eine große Geburtenhäufigkeit in den Monaten kurz vor dem Messungstermin alle Zahlen herabdrückt und umgekehrt. Die aus diesem Grunde ersonnenen Methoden von Carstädt nach halben Jahrgängen und von Direktor Roux in Lausanne nach Monatgängen helfen dem Übel nicht grundsätzlich ab.

Dagegen wurde dem Verfasser ein ausgezeichnetes Material, das freilich erst durch eine schwierige Umrechnung für die streng wissenschaftlichen Zwecke der Abhandlung brauchbar gemacht werden mußte, zur Verfügung gestellt. Die Schüler der bekannten Stoy'schen Erziehungsanstalt in Jena waren während ihres ganzen Verbleibs in der Anstalt (also bei sehr gleichmäßiger Lebensweise) alle zwei bis drei Wochen unbekleidet genau gemessen und gewogen worden. Da nun auch die Geburtstage sämtlicher Schüler bekannt waren, so konnten aus den zwei diesen zeitlich benachbarten Meßterminen die Maßzahlen so gut wie exakt auf den Tag der gerade vollendeten Jahre berechnet werden. Das ergab die neuen Urtabelleu. in denen die methodischen Fehler aller bisherigen Messungen vermieden waren. Die Zusammenfassung erfolgte also hier nicht mehr, wie sonst, nach Jahrgängen, sondern nach genauen Jahres stufen. Und zwar geschahen diese Zusammenfassungen sowohl nach der

Methode des "arithmetrischen" Mittels (Summe dividiert durch die Anzahl), als nach der des "wahrscheinlichen" Mittels (mittelster vorhandener Wert). Als nun für beide Methoden die Längenwachstumskurve eingetragen wurde, da zeigte sich im Verhältnis beider Kurven zueinander genau die gleiche Periodizität, welche jede der beiden Kurven für sich allein aufwies, nämlich: vom achten bis zum elften verzögertes, vom zwölften bis zum fünfzehnten oder sechszehnten Jahre beschleunigtes, zuletzt wieder verzögertes Wachstum. Die Kurve des "wahrscheinlichen" Mittels unterschied sich nur dadurch von der des "arithmetischen", daß bei ihr die Eigenschaften einer jeden Periode nicht ganz so deutlich zum Ausdruck kamen. Das "wahrscheinliche" Mittel ist weniger von den Extremen beeinflußt und empflehlt sich schon wegen seiner leichten Berechenbarkeit, wenigstens bei einigermaßen großem Materiale (hier ca. 1000).

Nachdem dann die übliche Angabe der Maxima und Minima als vollkommen wertlos nachgewiesen wurde, galt es die Grenze der normalen Breite zu bestimmen. Nur diese hat praktischen sozialhygienischen Wert, da der Arzt wissen will, ob ein betreffendes Individuum in seinem Wachstume noch normal oder ob es Nach dem Vorgang von Geißler und Uhlitzsch, sowie von Erismann wurde hierbei die Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Form des Gauß'schen Fehlergesetzes angewandt. bekannten, aber nicht ganz einfachen mathematischen Formeln wurde für jede Jahresstufe der sogenannte Oscillationsindex, d. h. die wahrscheinliche Abweichung eines jeden Einzelwertes vom Mittelwert und nachher die wahrscheinliche Abweichung des Mittelwertes selber. also seine "Sicherung" bestimmt. Es ergab sich, daß die letztere wegen der genaueren Methode hier viel größer war, als z. B. bei der großen dänischen Untersuchung an einem Material von 17000 Knaben! Der Oscillationsindex zeigte dieselbe Periodizität, wie die Wachstumskurven selber: in Perioden des verzögerten Wachstums findet eine Assimilierung, in denen des beschleunigten eine Differenzierung der Einzelwerte statt. Als noch die durchschnittliche Abweichung der Übermittelgroßen und Untermittelgroßen für sich, also die beiden halbseitigen Oscillationsexponenten berechnet wurden, zeigte sich, daß sowohl die Assimilierungstendenz in den Verzögerungsperioden, als die Differenzierungstendenz in den Beschleunigungsperioden zuerst bei den Übermittelgroßen eintritt.

Alle diese Resultate des Längenwachstums fanden nun ihre volle Bestätigung bei der Untersuchung der Gewichtszahlen derselben Knaben, nur das hier mit dem achtzehnten Lebensjahre eine neue Periode des verstärkten Wachstums, also auch des Überwiegens des arithmetischen Mittels und einer Differenzierung der Einzelwerte

248 D. Referate.

und zwar zuerst bei den Übermittelschweren eintrat. Schon Quetelet und Knapp haben konstatiert, daß die Streuung der Einzelwerte um den Mittelwert für die Körperlänge eine symmetrische, für das Körpergewicht eine unsymmetrische ist. Knapp war daher geneigt, dem letzteren Phänomen jede Regelmäßigkeit abzusprechen. Aber das ist unrichtig. Der wahre Grund des Unterschiedes beider Phänomene liegt darin, daß es sich bei jenem Materiale um Messungen von "Erwach senen" handelte, bei denen das Längenwachstum wesentlich abgeschlossen war, die Gewichtszunahme sich dagegen in einer Periode der Beschleunigung befand, so daß die Übermittelschweren sich weiter vom Mittelwert entfernten, als die Untermittelschweren. Im ganzen ist die Streuung beim Gewicht etwa dreimal so groß als bei der Länge.

Dem entspricht die in vorliegender Abhandlung begründete, von tüchtigen Untersuchern bisher merkwürdigerweise übersehene Forderung, daß beim "idealen", d. h. sich in den Proportionen gleichbleibendem Wachstum die Gewichtszunahme in der dritten Potenz der Längenzunahme erfolgen muß. Die gewöhnlich beantwortete Frage: "wie viel Kilogramm kommen auf einen Zentimeter" mag hin und wieder praktisch genügen, einen wissenschaftlichen Wert hat sie nicht. da man ein Längenmaß und eine Gewichtszahl eigentlich gar nicht vergleichen kann. Worauf es ankommt, ist die Vergleichung des beiderseitigen Wachstums. Dies hat Quetelet erkannt, dabei aber den Fehler gemacht, das Wachstum beiderseits an den am Neugeborenen ermittelten Zahlen zu messen. Diese Messung ist jedoch praktisch meist ebenso unmöglich, wie sie grundsätzlich nicht den Kern der Sache trifft: es gilt vielmehr das Wachstum in jedem einzelnen Jahre für die Länge und für das Gewicht miteinander zu vergleichen, d. h. also für beide Wachstumsarten die Werte einer jeden Jahresstufe durch die des vorhergehenden Jahres zu dividieren und beide so erhaltenen Quotienten dadurch miteinander zu vergleichen. daß durch Logarithmierung festgestellt wurde, in welche Potenz man das in dem betreffenden Jahre beobachtete Längenwachstum erheben müßte, um die Gewichtszunahme im gleichen Jahre zu erhalten. zeigten sich dann wieder die schon mehrfach beobachteten Perioden: im zwölften und vom fünfzehnten Lebensjahre an war diese Potenz nämlich größer als drei, d. h. das Gewicht nahm stärker zu, als es dem "idealen" Wachstum entspricht; in den andern Jahren war es umgekehrt. Noch viel empfehlenswerter für die Anthropometrie ist aber die in der Abhandlung ebenfalls zuerst vorgenommene Berechnung des jährlichen Horizontalwachstums als Quadratwurzel aus dem Quotienten der jährlichen relativen Gewichtsvermehrung durch die relative Längenzunahme. Die Kurve dieses Horizontalwachstums zusammengestellt mit der des Längenwachstums ergab nun wieder ein sehr markantes Bild. In den ersten Schuljahren ist das Horizontal-

wachstum zurückgeblieben, aber im zwölften Jahre holt es das Versäumte nach. Nun kommt das gefährliche dreizehnte Jahr, das Längenwachstum geht flott weiter, das Horizontalwachstum aber scheint aufhören zu wollen. Aber schon im vierzehnten Jahre, in dem das Längenwachstum noch flotter wird, ist die Horizontalzunahme eine noch bedeutendere. Das vom Horizontalwachstum Versäumte allerdings kann jetzt noch lange nicht eingeholt werden. Erst am Ende des fünfzehnten Jahres, in dessen Verlauf für beide Zunahmen wieder eine Verzögerung eingetreten ist, für die Längenzunahme aber eine intensivere als für die Breitenzunahme, werden die Proportionen des zwölften Jahres wieder erreicht und halten sich nun während des sechszehnten Jahres konstant. Schon gegen Ende des siebzehnten Jahres aber und stärker im achtzehnten sinkt die Längenzunahme immer stärker unter die Breitenzunahme herab, obgleich beide Phänome eine Verzögerung erdulden. Indem diese Verzögerung für das Längenwachstum dauernd anhält, spätestens mit Beginn des neunzehnten Jahres aber eine neue Beschleunigung der Gewichtszunahme eintritt, werden die ingendlichen Proportionen des zwölften und sechszehnten Lebensiahres dauernd verlassen.

Von unübersehbarem sozialhygienischem Wert wäre es, wenn Untersuchungen über das jährliche Wachstum bestimmter Horizontaldurchmesser, auch schräger Durchmesser, wie der Conjugata der Geburtshelfer, und vor allem der Umfänge, wie namentlich der Thoraxperipherie angestellt und diese mit der nach oben angegebener Methode berechneten allgemeinen Horizontalzunahme verglichen würden. An den Stoy'schen Knaben war leider außer Länge und Gewicht nichts gemessen worden. Mit Hilfe des in den Arbeiten von Kotelmann und Pagliani angegebenen Materials aber konnte Verfasser konstatieren, daß in den Entwicklungsjahren (XI bis XV) bei den wohlgenährten und vorwiegend germanischen Hamburger Gymnasiasten der Thorax bedeutend stärker (18 gegen 14 Proz.) zunahm als der allgemeine Horizontalmesser, daß dagegen bei den armen Turiner Waisen beide Zunahmen etwa gleich groß (1314, Proz.) waren.

Im Rest der Abhandlung werden die Resultate noch mittels weiter individualisierender Methode geprüft und bestätigt. Die Ursachen der verschiedenen für die gleichen Perioden gefundenen Phänomene werden völlig klar. Daß z. B. in Beschleunigungsperioden die Übermittelgroßen eine stärkere Streuung zeigen, liegt einfach an dem wohl durch die Rasse bedingten früheren Einsetzen der Periode. Bei rassereinem Material würde die Streuung überhaupt sehr gering sein.

Es gibt wahrscheinlich drei große positive Wendepunkte im Wachstum der Knaben: den Pubertätstermin mit Stimmwechsel, die "Protopubertät" mit Zahnwechsel und der Schluß des ersten 250 D. Referate.

Lebensjahres mit Sprach- und Gangerlernung und Milchzahndurchbruch. Diese positiven Wendepunkte sind dadurch charakterisiert, daß das Wachstum eine Verzögerung erleidet: die biologische Energie wendet sich andern Aufgaben zu. Dazwischen liegen "negative" Wendepunkte (Wellentäler in den Kurven), an denen wieder eine Wachstumsbeschleunigung beginnt. Bei beiden Arten von Wendepunkten ist im Gegensatz zu den Zwischenzeiten die Streuung der Einzelwerte um den Mittelwert eine symmetrische. Es wäre zu untersuchen, wie weit die Wachstumsperioden durch biogenetische Rekapitulation zu erklären sind.

Autoreferat.

Pfeiffer, L., Pathologische Wuchsformen. Sonderabdruck aus dem Korrespondenzblatt des allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. 1905. Nr. 3, 4 und 6. 37 S.

Als pathologische Wuchsformen werden zunächst die Zwitter und Scheinzwitter besprochen und durch einige interessante Abbildungen erläutert. Sodann die Zwerge, als deren obere Grenze nach Bertillon eine Körperlänge von 140 Zentimeter angesehen wird. Die echte Nannosomie (Zwergenwuchs) besteht in dem Zurückbleiben des Skeletts bei wohlproportioniertem Bau. Bei partiellem Zwergwuchs dagegen ist das Verhältnis zwischen Ober- und Unterkörper ein anormales. Beim Kind bis zum 14. Jahre sind Kopf und Rumpf relativ größer als beim Erwachsenen. In derselben Weise ist der durch Stehenbleiben auf der infantilen Stufe oder durch Rhachitis bedingte partielle Zwergwuchs charakterisiert. In Ausnahmefällen sind nur die Beine kurz, worin Verfasser eine Parallele mit dem Affen sieht. Aber auch der neugeborene Mensch hat eine ähnliche Proportion. — Das Gegenteil der Nannosomie ist die Gigantosomie (Riesenwuchs). Er beginnt nach Bertillon bei 190 Zentimeter und beruht im typischen Falle auf extremer Länge der Beine, während im Gegensatz dazu die Athleten, d. h. Personen mit extremer Muskelbildung, meist zu dem untersetzten Typus gehören. Sowohl vom Riesenwuchs als vom Athletenwuchs aus gibt es Übergänge zur Akromelagie, d. h. der Vergrößerung einzelner Teile, welche meist mit Störungen des zentralen Nervensystems oder des Sehnervs verbunden sind. — Bedenklich ist auch eine rasch einsetzende Fettleibigkeit. da sie Zeichen eines gestörten Stoffwechsels ist und Langlebigkeit ausschließt. Verschieden hiervon ist der Fettansatz nach dem 30. Jahre, der bei geringer Muskelarbeit und starker Ernährung eintritt. Der Fettansatz findet an der Vorderseite des Körpers leichter statt als an der Rückseite. Während der Hängebauch Teil einer allgemeinen Fettleibigkeit zu sein pflegt, kann der Spitzbauch bei sonst mageren Leuten auftreten. Fettleibigkeit besteht, sobald bei normaler Toraxbildung der Leibesumfang den Brustumfang übertrifft. Die Angabe von Mahillon, daß die Korpulenz beginne, wenn die Ziffer für das Gewicht gleich sei der Ziffer für die Körpergröße weniger 1 Meter. wird vom Verfasser übernommen, obgleich sie eine sehr rohe Angabe darstellt. (Vgl. das vorhergehende Autoreferat.) Übrigens soll eine Differenz von 10 Kilogramm noch innerhalb des Normalen liegen. — Verfasser benutzt nun in sehr instruktiver Weise die planimetrische Darstellung, wie sie im Schneiderhandwerk ausgebildet ist, zur Charakterisierung der Unterschiede des männlichen und weiblichen Körpers. Doch ist zu beachten, daß im Schneidermaß nicht mehr die normale, sondern die durch Korsett verkrüppelte Frau auftritt. Die beginnende Korpulenz macht sich beim Manne an anderen Stellen bemerklich als bei der Frau. Nicht verwechselt werden darf die extrem schlanke Wuchsform mit der krankhaften Magerkeit. Erstere entsteht entweder durch relativ lange Arme und Beine oder durch eine hängende Nackenschulterlinie oder durch die künstliche oder anormale "Gürtelschlankheit" d. h. Tailleneinschnürung. Unterernährung mit Schwindsuchtsgefahr besteht, wenn der Leibumfang bei 160 Centimeter Körperlänge nur 70 Centimeter, bei 170 Centimeter nur 80 Centimeter, bei 180 Centimeter nur 90 Centimeter beträgt.

A. Koch-Hesse.

Riffel, A., Schwindsucht und Krebs im Lichte vergleichend-statistischgenealogischer Forschung. I.: Tabellarischer Teil. 80 S. II.: Beschreibender Teil. 41 S. Karlsruhe. F. Gutsch. (5,00 M.)

Riffel war in Deutschland der erste, der die medizinische Stammbaumforschung in systematischer Weise zu einer besonderen Methode der Ursachenforschung ausgebaut hat. Er hat damit schon vor Jahrzehnten begonnen. Hoch ist ihm anzurechnen, daß er sich nicht durch die Gleichgültigkeit der zünftigen Hygieniker, deren Interesse in bakteriologischen und chemischen Laboratorien absorbiert wird, hat abschrecken lassen, seine Untersuchungen fortzuführen. Wenn nicht alle Zeichen trügen, so dürfte bald die Zeit herannahen, in der er mit vielen seiner Ansichten durchdringen wird. In den vorliegenden Publikationen teilt er eine große Anzahl von Stammbäumen aus einem in der Nähe von Karlsruhe gelegenen Dorfe mit und vermehrt erheblich den bisher noch schwachen Besitzstand von medizinischen Stammbäumen. Dieses empirische Material wird seinen Wert auch dann nicht einbüßen, wenn manche der Resultate, zu denen der Verfasser gelangt, sich als anfechtbar erweisen. Er selbst glaubt aus den von ihm gebotenen Familientabellen folgende Schlußfolgerungen ziehen zu dürfen: 1. Daß auch in dem hier in Frage stehenden Orte die Schwindsucht in einzelnen Familien besonders

252 D. Referate.

häufig vorkam; 2. daß sie von diesen Familien durch Heiraten auf andere übertragen wurde; 3. daß zwischen den einzelnen Fällen von Schwindsucht bei derselben Familie oft Jahre und Jahrzehnte liegen; 4. daß bei derselben Familie, auch bei den am schwersten von Schwindsucht heimgesuchten, nur zwei Personen zu gleicher Zeit oder rasch nacheinander erkrankten, wie wir dies bei Typhus und anderen Infektionskrankheiten regelmäßig zu sehen pflegen; 5. daß die Schwindsucht auch in diesem Orte nie epidemisch auftrat: 6. daß nicht ein einziges Mal die Wohnung oder sonstige Gebrauchsgegenstände nachweislich zur Weiterverbreitung der Schwindsucht beigetragen haben, auch da nicht, wo in verhältnismäßig kurzer Zeit mehrere Personen an Schwindsucht starben und die betreffende Wohnung sofort undesinfiziert von anderen Personen und Familien bezogen wurde; 7. daß unter den vielen Fällen von Schwindsucht sich auch nicht einer befindet, nach dem man einwandfrei annehmen könnte, daß ein Ehegatte den anderen angesteckt habe; 8. daß die Schwindsucht bei solchen Familien am häufigsten vorkam, in denen beide Eltern schwindsüchtigen oder sonst defekten Familien angehörten; 9. daß in manchen Familien neben Schwindsucht häufig auch Krebs, Apoplexie, Puerperalfieber, Geisteskrankheiten oder sonstige Defekte vorkamen; 10. daß die Kinder mancher schwindsüchtiger Eltern nicht selten zu kräftigen Jünglingen und Jungfrauen sich entwickeln und später doch an Schwindsucht sterben; 11. daß einzelne Mitglieder notorisch schwindsüchtiger Familien ein hohes Alter erreichten und nicht an Schwindsucht starben; daß aber nichtsdestoweniger unter ihren Nachkommen Schwindsucht wieder auftrat; 12. daß demnach erstens die Schwindsucht eine auf erheblicher Veranlagung beruhende Krankheit ist, die sich in einem, je nach Umständen früher oder später auftretenden Zerfalle (Verfaulen) des Lungengewebes äußert, wobei der Tuberkelbazillus die Rolle eines echten Saprophyten spielt und nicht der Erreger derselben ist, zweitens auf derselben ererbten Veranlagung auch die Entstehung von Krebs und anderen Konstitutionskrankheiten beruht.

A. Grotjahn.

Forel, A., Die sexuelle Frage. Eine naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische Studie für Gebildete. München. Ernst Reinhard. VIII und 587 S. (8,00 M.)

In dem vorliegenden Werke gibt Forel einen umfassenden Überblick über das gesamte Geschlechtsleben des Menschen in seinen natürlichen Wurzeln und mit all seinen Rückwirkungen auf das Leben der Individuen und der Gesellschaft, eine Aufgabe, an deren Lösung nur ein Mann wie Forel herangehen konnte. Nicht etwa

als dilettierender Essayist versucht er, die eine oder andere Seite der Frage geistreich zu erörtern, sondern ausgerüstet mit dem ganzen Wissen des modernen Arztes und Naturforscher, begabt mit warmem Herzen für das Volkswohl und mit freiem vorurteilslosem Blick bemüht er sich, das verwickelte Problem in seiner Gesamtheit zu erfassen und darzustellen. Nach einer klaren Schilderung der Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Zeugung, Befruchtung und Keimbildung, der Grundgesetze der Vererbung, der Onto- und Phylogenie, geht er auf die natürlichen Bedingungen und den Mechanismus der menschlichen Begattung und Schwangerschaft ein und erörtert zunächst die körperlichen, weiterhin die psychischen Einwirkungen des Geschlechtslebens und seiner verschiedenen Phasen auf den Menschen. In der Darstellung der Ethnologie und Geschichte des menschlichen Sexuallebens schließt er sich eng - vielleicht etwas zu eng und ausschließlich - an Westermarck an, dann folgt ein umfangreiches Kapitel über sexuelle Pathologie, in welchem er im wesentlichen die Geschlechtskrankheiten, die sexuelle Neurasthenie und Impotenz, sowie die verschiedenen Arten der sexuellen Psychopathologie eingehend erörtert. Die ganze zweite Hälfte des Buches ist den Wechselbeziehungen gewidmet, die sich zwischen dem Geschlechtsleben und den übrigen Lebensbedingungen des Menschen ergeben: Geld und Besitz, Prostitution, Land- und Stadtleben, Geselligkeit, Alkoholismus, Klassengliederung, Religion, Recht, Medizin. Moral, Politik, Nationalökonomie, Pädagogik und Kunst, zum Schluß ein Ausblick auf die zukünftige Gestaltung des menschlichen Sexuallebens.

Die besten Teile des Buches sind zweifellos die naturwissenschaftlichen und medizinischen, von den letzteren namentlich diejenigen, die sich mit der sexuellen Psychopathologie befassen. Hier spricht der Fachmann zu uns, der hervorragende Psychiater, der den intimsten Seelenbewegungen mit feinfühligem Verständnis nachspürt und der aus einer reichen klinischen Erfahrung herausschöpft. wenigsten gelungen scheinen mir die soziologischen Partien. Hier ist Forel nicht genügend Nationalökonom, vor allem nicht genügend Politiker und Realpolitiker. Was er z. B. über den Einfluß des Geldes und des Milieus sagt, bleibt oft an der Oberfläche und zeugt von geringer Kenntnis der Dinge. Wenn er (S. 318) behauptet, "Fabrikmädchen sind großenteils mit Dirnen fast identisch", so muß sich ein wirklicher Kenner der Verhältnisse fragen, wie der Autor zu solchen Urteilen gelangen konnte. Dieser Mangel an realpolitischem Verständnis gibt sich auch in seinen Forderungen kund, z. B.: "Erstens muß das schändliche moderne System der Ausbeutung des Armen durch ungenügende Bezahlung seiner Arbeit bekämpft und die soziale Wirtschaft gründlich umgestaltet werden. Zweitens muß

die Sitte des Genusses narkotischer Mittel und speziell des Alkohols beseitigt werden. Drittens muß die falsche Scham des Menschen in bezug auf die normalen geschlechtlichen Verhältnisse aufhören." Wer mit solchen Sätzen spielend auf wenigen Zeilen ein Programm entwerfen kann, dessen Erfüllung jahrhundertelange Kämpfe erfordert, zeigt, daß ihm der Maßstab für die eigentlich wirksamen Kräfte des Volkslebens mangelt. Forel gehört eben zu jenen warmherzigen Idealisten und Ideologen, die, nachdem sie einmal irgend eine bestimmende Einrichtung für gemeinschädlich erkannt haben, mit dem kategorischen Imperativ: "es muß, es müßte, es sollte" leicht bei der Hand sind. Wer das soll oder muß, wer da bewirkt, bzw. durchsetzen kann, daß gemußt wird, und ob überhaupt die Möglichkeiten für ein solches Soll oder Muß gegeben oder in Zukunft realsierbar sind, das ist für sie eine untergeordnete Frage. Forel ist denn auch in erster Linie Ethiker. Ethiker nicht etwa auf dem Boden starrer christlicher oder sonst einer religiösen Dogmatik, sondern naturalistischer Sozialethiker, der an alle seine - oft sogar sehr strengen - Forderungen den Maßstab legt, ob sie nicht nur dem Individuum, sondern auch der Gesellschaft in jeder Gruppierung: der Familie, der Rasse. dem Staat, der gesamten Menschheit dienlich sind. Forel ist alles nur kein Philister; frei von allen Vorurteilen stellt er oft Wertungen und Forderungen auf, die der landläufigen, insbesondere der obrigkeitlich abgestempelten Moral mit aller Gemütsruhe ins Gesicht schlagen, und alles das mit einem Freimut, der um so erfrischender wirkt, als wir ihn bei unseren Fachgelehrten in Amt und Würden fast nie antreffen. Darum wirken auch die zahlreichen idealistischen und oft utopistischen Ausblicke des Buches keineswegs störend, man möchte fast sagen, sie geben ihm erst sein eigentümliches großzügiges Gepräge, indem sie hinter dem Ganzen immer den warmherzigen Volksfreund erkennen lassen.

A. Blaschko.

Caspari, O., Die soziale Frage über die Freiheit der Ehe, mit Berücksichtigung der Frauenbewegung vom philosophisch-historischen Gesichtspunkte. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer's Verlag. VII und 187 S. (2,50 M.)

Gegenüber der engherzigen Art und Weise, in der gewöhnlich das Eheproblem sowie sexuelle Fragen überhaupt behandelt zu werden pflegen, berührt es woltuend, diese Dinge einmal von der hohen Warte philosophisch-historischer Betrachtungsweise aus beurteilt zu sehen. Der Überblick, den Caspari über die Entwicklung der Ehe und

der menschlichen Vorstellungen von dem, was auf dem Gebiete des Geschlechtslebens als sittlich zu gelten habe, gibt, zeigt, daß wir, selbst wenn wir uns für sehr vorurteilslos halten, immer noch in Anschauungen befangen sind, die höchstens ein paar hundert Jahre alt sind und daher wahrlich keine absolute Gültigkeit beanspruchen können.

Wir raten jedem, der sich mit derartigen Fragen beschäftigen will, sich aus dem Caspari'schen Büchlein das Rüstzeug zu holen, das ihm zur unbefangenen Beurteilung der mit dem menschlichen Liebesund Eheleben zusammenhängenden Fragen sehr gute Dienste leisten kann.

A. Blaschko.

Schillof, B., Die Ehe und ihr Einfluß auf Gesundheit und Lebensdauer. Schöneberg-Berlin. W. Reuter. 91 S. (3,00 M.)

Das anregend geschriebene Buch ist im wesentlichen nur ein Sammelreferat über unsere gegenwärtigen Kenntnisse von der geschichtlichen Entwicklung der heutigen Ehe, sowie ihrer politischanthropologischen und hygienischen Bedeutung. Es ist für jeden Gebildeten, der nicht in der Lage ist, die Quellen selbst zu studieren oder eigene Untersuchungen vorzunehmen, recht lesenswert und bringt überdies hier und da eigene kritische Bemerkungen des Verfassers. Originell ist die Forderung des Verfassers nach gesetzlicher Sanktion der Bigamie.

A. Blaschko.

Schüle, H., Geisteskrankheit und Ehe. II.: Über die Frage des Heiratens von früher Geisteskranken. Erweiterter Vortrag für die Versammlung der deutschen Irrenärzte in Dresden am 28. April 1905. Berlin. G. Reimer. 46 S. (1,20 M.)

In der vorliegenden Schrift begrüßen wir den methodisch wichtigen Schritt, die Frage der erblichen Belastung weniger auf dem unfruchtbaren Wege der klinischen Statistik als auf dem der Genealogie einer Lösung entgegenzuführen. Zwar gibt der Verfasser zunächst noch Anweisung zur Herstellung von statistischen Tabellen über Erblichkeit, spricht aber den sehr wichtigen Satz aus, daß die klinische Einzelbeobachtung nur dann als fertig zu betrachten sei, wenn sie ihre Ergänzung in einem genealogisch einwandfrei zusammengestellten Stammbaum gefunden habe. Zur Herstellung eines solchen gibt er eine genaue Anweisung und teilt selbst zwanzig derartiger Stammbäume von zyklischen Geisteskranken mit. Zur Prophylaxe der Vererbung von Geistesstörungen stellt er folgende Regeln auf: 1. Auf-

klärung des Publikums in Wort und Schrift. Die dreifache Pflicht, die in jeder Eheschließung liegt, gegen den anderen Partner, gegen sich selbst und gegen den Staat - sowohl gegen dessen derzeitige Mitbürger, als gegen die Nachfahren - müßte speziell vom anthropologischen Standpunkte in geeigneter Form zur Anerkennung der weitesten Volkskreise gebracht werden. Es dürfte jetzt schon der geeignete Appell seitens des unterrichteten Standesbeamten an die aufgebotenen Brautleute: ihre persönliche Gesundheitsfrage, und zwar speziell rücksichtlich der Deszendenz, ernstlich zu prüfen und zur Gewissenspflicht zu machen, sehr am Platze sein. Bei rechtlich denkenden Menschen würde dieser Anruf auch nicht ohne Wirkung bleiben. 2. Ferner wären Bestimmungen ins Auge zu fassen, wonach für die Jahresreife zum Eingehen eines Ehebündnisses ein Alter von 23-25 Jahren für den Mann und 18 für das Mädchen als untere Grenze festgestellt würde, so daß in Ausnahmefällen ein Dispens einzuholen wäre. Noch wichtiger wäre die Festsetzung staatlicherseits. daß jedem Ehepartner das Recht gewahrt bleibt, sich über die Gesundheitsverhältnisse des anderen Teils zu erkundigen resp. von letzterem ein Gesundheitszeugnis zu verlangen. Dieses Attest hätte sich auf Wunsch über alle in Betracht kommenden Fragen, namentlich auch über noch bestehende oder früher bestandene Infektionskrankheiten, zu verbreiten.

A. Grotjahn.

Reiche, F., Tuberkulose und Schwangerschaft. Separatabdruck aus der Münchener medizinischen Wochenschrift. Jahrgang XXXI. Nr. 28. 10 S.

Der Verfasser hat eine Anzahl tuberkulöser weiblicher Personen. die er früher aus Anlaß der Einleitung von Heilstättenkuren zu untersuchen Gelegenheit hatte, daraufhin verfolgt, ob spätere Geburten auf ihren Gesundheitszustand besonders schädigend eingewirkt haben. Auf Grund seines Materiales kommt er zu dem Schluß, daß "Ehe und Gravidität bei Frauen mit leichter, umschriebener, rückgängig und obsolet gewordener Lungenschwindsucht keine so erhöhten Gefahren in sich schließt, daß man die extremen Schlußfolgerungen Ysendyck's und Maragliano's verteidigen und stützen müßte." Da Verfasser es mit einem auserlesenen, günstigen Material zu tun hatte und hiervon nur einen Bruchteil weiter verfolgen konnte, kann seinen Schlußfolgerungen eine zwingende Beweiskraft wohl schwerlich zugebilligt werden. Der Gedanke, auf die Qualität der Nachkommenschaft zu achten, ist ihm anscheinend nicht gekommen, obgleich doch auch dieser Gesichtspunkt Beachtung verdient.

Dohrn, K., Über die geschlechtliche Aufklärung der Jugend. Sonderabdruck aus "Praxis der Volksschule". Heft 6. Halle a. S. H. Schroedel. 7 S. (0,30 M.)

Der Verfasser tritt für eine weitgehende Belehrung der Jugend über die Natur und die Verhütung der Geschlechtskrankheiten ein. Diese Aufklärung soll erfolgen, wenn die Jugend herangewachsen ist und dicht vor dem Augenblicke steht, die höhere oder die Fortbildungsschule zu verlassen und ins Leben zu treten. Damit kann man einverstanden sein. Dagegen verdient der Verfasser Widerspruch, wenn er zu Anfang seines Vortrages der Ansicht ist, daß es unzweckmäßig sei, den Kindern schon frühzeitig Kenntnis vom Wesen der normalen Fortpflanzung zu geben. Der Referent ist der Ansicht, daß letzteres gar nicht früh genug geschehen kann, jedenfalls noch vor Eintritt der Pubertät erledigt sein muß, während allerdings die Belehrung über die Geschlechtskrankheiten der "reiferen Jugend" vorbehalten bleiben kann.

A. Grotjahn.

Lischnewska, M., Die geschlechtliche Belehrung der Kinder. Sonderabdruck aus "Mutterschutz". Jahrgang I. Nr. 4 und 5. Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer.

Was diese Arbeit aus der Flut der sexual-pädagogischen Literatur als besonders verdienstvoll wesentlich emporhebt, ist in den methodischen Vorschlägen begründet, durch welche die Verfasserin das bislang fast immer nur theoretisch erörterte Problem der praktischen Lösung näher bringt. In zielbewußter und sachverständiger Weise führt sie eingehend aus, wie die geschlechtliche Belehrung von seiten der Volksschule in systematischer Anpassung an den jeweiligen naturkundlichen Unterricht am zweckmäßigsten zu erfolgen habe. Auch da, wo ihre Forderungen vielleicht doch als gar zu radikal sich erweisen dürften, erkennt man die willkommene, sichere Grundlage, auf der sich ein wohlgefügtes Gebäude errichten läßt. Der erste Teil der Abhandlung "Zur Geschichte des Gedankens" erhöht den literarischen Wert sowie die Überzeugungskraft der Lischnewska'schen Arbeit um ein Bedeutendes.

A. Blaschko.

X.

#### Vermischtes.

Von neubegründeten Zeitschriften sind an dieser Stelle folgende zu erwähnen:

Zeitschrift für Soziale Medizin, Medizinalstatistik, Arbeiterversicherung, Soziale Hygiene und die Grenzfragen der Medizin und Volkswirtschaft. Herausgegeben von A. Grotjahn und F. Kriegel. Im Verlage von F. C. W. Vogel in Leipzig. Erscheint in zwanglosen Heften, von denen vier einen Band von 24 Bogen bilden. Preis eines Bandes 12,00 M. Der Prospekt kennzeichnet die Aufgaben der neuen Zeitschrift mit folgenden Worten: Das soziale Moment gewinnt in der Medizin und Hygiene eine von Jahr zu Jahr steigende Bedeutung. Die Beschäftigung der Mehrzahl der Ärzte mit Krankenkassen-, Unfall- und Invaliditätsangelegenheiten und auf der anderen Seite die unabweisbare Berührung zahlreicher Beamten der allgemeinen Staatsverwaltung und insbesondere des sozialen Versicherungswesens mit medizinischen Dingen hat im Laufe der letzten Jahrzehnte auf empirischem Wege eine mannigfache sozialmedizinische Praxis geschaffen, die allmählich dazu drängt, aus den gewonnenen Erfahrungen allgemeine Grundsätze zu abstrahieren, diese mit verwaltungstechnischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu durchsetzen und so zu einer eigenen Theorie zu kommen. Der Ausbildung, Erweiterung und Verbreitung dieser Theorie der Sozialen Medizin soll die "Zeitschrift für Soziale Medizin" in erster Linie dienen. Die soziale Versicherung, die in Deutschland wie in keinem anderen Lande zu einem integrierenden Bestandteile des Volkskörpers geworden ist, blieb nicht bei der ihr von vornherein gestellten Aufgabe der Fürsorge für die Kranken, Verunglückten und Invaliden stehen, sondern hat sich mit Erfolg auch in den Dienst der Verhütung von Krankheit, Unfall und Invalidität gestellt und damit der Sozialen Hygiene eine aussichtsvolle Zukunft eröffnet. Unsere Zeitschrift wird daher den Fragen der Sozialen Hygiene und des öffentlichen Gesundheitswesens ein ganz besonderes Interesse widmen. Eine wissenschaftliche Grundlage kann der Sozialen Medizin nur durch stete Bezugnahme auf die Ergebnisse der Medizinalstatistik gewonnen werden. Diese hat in den Jahren, in denen das Interesse der Mediziner durch die so überaus erfolgreichen Forschungen im bakteriologischen und chemischen Laboratorium sowie in den klinischen Instituten absorbiert wurde, unter den Ärzten nicht die Beachtung gefunden, die sie in der Tat verdient. Zurzeit beginnt man

jedoch einzusehen, daß die Medizinalstatistik nicht nur den Verwaltungsinteressen der Staats- und Gemeindebehörden die wertvollsten Dienste leistet, sondern auch unmittelbar und rein deskriptiv Aufschlüsse über Todesursachen, Wesen der Infektionskrankheiten, Einfluß der sozialen Verhältnisse auf die Entstehung der Krankheiten u. a. m. zu geben vermag, die der kasuistische und experimentelle wissenschaftliche Betrieb niemals liefern kann. Deshalb werden wir bestrebt sein, der Medizinalstatistik in unserer Zeitschrift ein eigenes Publikationsorgan zu schaffen, das ihr als einzigem von allen medizinischen Sondergebieten bisher noch versagt geblieben ist. Nicht nur die sozialmedizinisch interessierten Ärzte, sondern auch Statistiker, Juristen und Verwaltungsbeamte des sozialen Versicherungswesens laden wir zur Mitarbeit an der "Zeitschrift für Soziale Medizin, Medizinalstatistik, Arbeiterversicherung, Soziale Hygiene und die Grenzfragen der Medizin und Volkswirtschaft" ein, die vorläufig in jährlich vier Heften von zusammen 24-30 Bogen erscheinen wird. Außer größeren wissenschaftlichen Originalarbeiten, die die neue Zeitschrift in erster Linie pflegen wird, bringt jedes Heft eine Sozialmedizinische Kasuistik, in der die wichtigsten Fälle. Entscheidungen und Erfahrungen der ärztlichen Sachverständigentätigkeit mitgeteilt werden, und eine Sammlung von Medizinalstatistischen Daten, die dem Leser aus den schwer zugänglichen Quellenwerken der Statistik der deutschen Bundesstaaten, der Städte und des Auslandes die wichtigsten Ergebnisse der Medizinalstatistik übermitteln sollen.

Reformblatt für Arbeiterversicherung. Herausgegeben von H. Seelmann im Verlage von E. Schnapper in Frankfurt a. M. Der Preis des Jahrganges (24 Hefte) beträgt 14,00 M. Der Prospekt kennzeichnet die Aufgaben, die sich die neue Zeitschrift gestellt hat, mit folgenden Worten: Zu den wichtigsten Aufgaben der deutschen Sozialpolitik gehört die Reform unserer Arbeiterversicherungsgesetz-Seit Jahren weisen die hervorragendsten Sachkenner auf diesem Gebiete unaufhörlich auf die Mängel und Unzulänglichkeiten. besonders der Invaliden- und Krankenversicherung hin. Im Reichstag ist diese Materie erst jüngst behandelt worden und fast alle Parteien haben sich für eine Reform ausgesprochen. Auch die Reichsregierung hat sich der Ansicht angeschlossen, daß die Verschmelzung und Ausdehnung der verschiedenen Versicherungsarten die nächste Aufgabe unserer sozialen Gesetzgebung bilden wird und Graf Posadowsky hat in sein Programm die Veränderung der Grundlagen unserer sozialpolitischen Verfassung mit aufgenommen. Noch fehlt es an einem Organ, in welchem diese Reformbestrebungen in erster Linie besprochen werden, in welchem alle diejenigen Sozialpolitiker, die praktische und theoretische Erfahrungen auf diesem schwierigen Gebiete gesammelt 260 D. Referate.

haben, zu Worte kommen, ohne daß man nach ihrer politischen Meinung fragt. Der oben bezeichnete Verlag hat es deshalb unternommen, eine neue Zeitschrift zu gründen, in welcher Freunde wie Gegner der Versicherungsform ihre Ideen diskutieren können. Die Zeitschrift wird in erster Linie ein unparteiisches und unpolitisches Organ sein, dessen Redaktion versuchen wird, den in Krankenversicherungsfragen sich leider so schroff gegenüberstehenden Parteien gerecht zu werden und dieselben zu versöhnen. Es sollen alle Fragen besprochen werden, welche sich auf die Reform der sozialen Versicherungsgesetze erstrecken.

Il Lavoro, Rivista di Igiene, Fisiologia, Clinica ed Assistenza del Lavoro. Herausgegeben von L. Devoto und L. Carozzi im Verlage von A. De Mohr, Antongini E. C. in Mailand. Preis des Jahrganges (12 Hefte) 8,00 Lire.

Jahrbuch der Bodenreform. Vierteljahrshefte. Herausgegeben von A. Damaschke im Verlage von Gustav Fischer in Jena. Der Preis des Jahrganges beträgt 10,00 M. Die neue Zeitschrift soll dem Prospekte nach ein Archiv der Bestrebungen und Tatsachen der Bodenpolitik darstellen und als solches nicht nur weitgehendes Interesse, sondern geradezu dokumentarischen Wert beanspruchen. Sie erscheint vierteljährlich in Heften von etwa 80 Seiten. Der Inhalt soll aus drei Hauptabschnitten bestehen, aus größeren wissenschaftlichen Arbeiten, ferner, und das wird der wichtigste Teil sein, aus "Dokumenten der Bodenreform" (Erbbauverträgen, Steuerordnungen nach dem gemeinen Wert, der Zuwachssteuer, Pachtverträgen, Kolonialrechtserlassen, Bergwerksgesetzen, Apothekenregulierungen, städtische Hypothekenanstalten usw.), endlich aus kritischen Besprechungen von Einwänden und Berichten über praktische Fortschritte.

Kritische Blätter für die gesamten Sozialwissenschaften. Bibliographisch-kritisches Zentralorgan. Herausgegeben von H. Beck, H. Dorn und O. Spann im Verlage von O. V. Böhmert in Dresden. Der Preis des Jahrganges (12 Hefte) beträgt 24,00 M. Dem Prospekte nach soll die Zeitschrift enthalten: 1. Eine übersichtlich angeordnete, sorgfältige internationale Bibliographie der sozialwissenschaftlichen Fachliteratur, für deren deutschsprachliche Erscheinungen absolute Vollständigkeit angestrebt wird; 2. teils kritische, teils lediglich referierende Besprechungen aller wichtigen Erscheinungen. Die Gebiete, auf welche sich Bibliographie und Besprechungen erstrecken werden, sind im einzelnen die folgenden: Soziologie; theoretische und praktische Sozialökonomie; Sozial-

geschichte, insonderheit Wirtschaftsgeschichte; Sozialpolitik; Finanzwissenschaft und Finanzpolitik; Statistik; Bevölkerungslehre; ferner als Hilfswissenschaften: Philosophie, Rechtswissenschaft, Handelswissenschaften, Technik, Geographie, Ethnologie, Anthropologie usw. Die Bibliographie wird außer den selbständig erscheinenden Publikationen auch die in etwa 600 Fachzeitschriften, sowie die in den allerbedeutendsten Tageszeitungen der wichtigsten Kulturstaaten erscheinenden wissenschaftlichen Aufsätze verzeichnen, und endlich wird sie auch über die sozialwissenschaftlich beachtenswerten Reden auf Kongressen und in Parlamenten berichten. Jedes Heft wird nach Möglichkeit alle Neuerscheinungen des voraufgehenden Monats bibliographisch verzeichnen und teils noch im gleichen, teils in einem der beiden folgenden Hefte die wichtigsten Neuerscheinungen von Spezialisten besprechen lassen.

Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden. Herausgegeben von A. Ruppin im Verlage des Bureaus für Statistik der Juden in Berlin. Der Preis des Jahrganges (12 Hefte) beträgt 6,00 M.

Das Recht des Arztes. Monatsschrift für die ürztlichen Rechtsinteressen. Herausgegeben von Th. Meyer-Steineg im Verlage
von Lipsius und Tischer in Kiel. Die Zeitschrift setzt sich dem
Prospekte nach die Sammlung und Erörterung aller derjenigen Rechtsfragen zur Aufgabe, welche der praktischen Berufsübung des Arztes
entspringen.

Das deutsche Landhaus. Wochenschrift für Heimkultur. Herausgegeben von G. Breithaupt im Verlage von Hempel in Berlin. Der Preis des Jahrganges beträgt 12,00 M.

Vierteljahrsschrift für körperliche Erziehung. Herausgegeben von L. Burgerstein und V. Pimmer im Verlage von F. Deuticke in Wien. Der Preis des Jahrganges beträgt 4,00 M.

Eos, Vierteljahrsschrift für die Erkenntnis und Behandlung jugendlich Abnormer. Herausgegeben von M. Brunner, S. Krenberger, A. Mell und H. Schlöß im Verlage von A. Pichler in Wien. Der Preis des Jahrganges beträgt 10,00 M. Der Prospekt kennzeichnet die Aufgaben, die sich die neue Zeitschrift gestellt hat mit folgenden Worten: Wir wissen es wohl und werden es laut verkünden, daß wir mit den jugendlichen Abnormen keine Heilerfolge erzielen, daß unser ganzes Streben dahin gehen muß, ihre geminderten Kräfte für die Ziele der Veredlung des Charakters und der Brauchbarkeit im

Menschenleben zu verwenden, also mit allem unserem Können zu heben. Daher bringen wir keinem der unglücklichen Menschen, die das Objekt unserer Fürsorge bilden, die Sonne der Befreiung, den Strahl der vollen Gesundung, aber wir bemühen uns. unseren Zöglingen eine Morgenröte neuer Erkenntnis und eines neuen Geisteslebens zu geben. Daher sei der Name unserer Vierteljahrsschrift "Eos" schon das Symbol für unser Wollen. Zur möglichsten Ausgestaltung unseres pädagogischen Könnens soll aber die "Eos" beitragen. Das wird geschehen, wenn wir wissenschaftlich genau die physischen und psychischen Tatsachen der Abnormität kennen und der wissenschaftliche Arzt im Vereine mit dem wissenschaftlichen Pädagogen arbeitet. Eine Hauptabsicht der "Eos" ist es daher, Ärzte zur Mitarbeit heranzuziehen. Sie sollen durch ihre Kenntnis der natürlichen oder physischen Gründe für die Abnormität den Pädagogen aufklären, Vorschriften für die physische Hebung geben und zur Verhütung der Abnormität Maßregeln aufstellen. Die fortschreitende Ausbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnis und die Begründung neuer Methoden müßten doch auch für das Abnormenwesen fruchtbar gemacht werden. Bei uns sollen die allgemeine Pädagogik neben der speziellen, die allgemein gültigen pädagogischen Grundansichten in Beziehung zu den Spezialgebieten erörtert werden. Wegen der Mitarbeit der Spezialpädagogen für Blinde, Taubstumme und Schwachsinnige wird jedes einzelne Gebiet neue Anregung und Befruchtung empfangen. Gegenüber der bisherigen großen Trennung wollen wir aber zusammenfassen. Die wirtschaftlich richtige Arbeitsteilung bildet wohl gute Praktiker, aber schädigt die die Beurteilung beeinflußende Theorie. Schon durch Analogien sind Weiterbildung und Entwicklung möglich. Wer mehrere Gebiete betrachten und umschauen kann, wird leicht zu neuen und weiteren Anschauungen kommen. Wir werden auch der Geschichte als unserer Lehrerin folgen. Durch Akten belegte historische Darstellungen unserer Anstalten und Schulen, unserer Lehrpläne, Lehrmethoden, Lehrmittel und Arbeitsstoffe sollen so gepflegt werden, daß unsere "Eos" gleichsam ein Archiv für die Geschichte des Abnormenwesens sein wird. Die "Eos" soll ein Zentrum sein für alle. die im Abnormenwesen nach Aufklärung. Bereicherung und Vertiefung streben. Darum sollen in unserer "Eos" alle versammelt werden, die der gleichen Kulturaufgabe der Erziehung und Veredlung der Abnormen obliegen. Männer und Frauen aller Länder und aller Sprachen wollen wir heranziehen. Die "Eos" soll die Verkörperung aller wissenschaftlichen Arbeit im Abnormenwesen sein.

Mutterschutz. Zeitschrift zur Reform der sexuellen Ethik. Herausgegeben von Helene Stöcker im Verlage von J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. Preis des Jahrganges (12 Hefte) 12,00 M. Die

Zeitschrift stellt sich nach dem Prospekte die Aufgabe, die Probleme der Liebe, der Ehe, der Freundschaft, der Elternschaft, der Prostitution, sowie alle damit zusammenhängenden Fragen der Moral und des gesamten sexuellen Lebens nach der philosophischen, historischen, juristischen, medizinischen, sozialen und ethischen Seite zu erörtern. So soll sie der Mittelpunkt werden für alle Bestrebungen, die eine Reform unserer heutigen konventionellen Anschauungen zum Ziel haben; sie soll den Kampf gegen veraltete. unhaltbar gewordene Meinungen und Institutionen führen.

Geschlecht und Gesellschaft. Mit dem Beiblätt "Sexual-Reform". Herausgegeben von K. Vanselow. Im Verlage der "Schönheit" in Berlin (SW. 11). Der Preis des Jahrganges (12 Hefte) beträgt 9,00 M. Über die Aufgaben, die sich die neue Zeitschrift gestellt hat, macht der Prospekt folgende Angaben: Man hat sich vielfach bemüht, Kenntnisse über die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse zu verbreiten, aber für planmäßigen Unterricht und harmonische Bildung auf dem so unendlich wichtigen und weitgreifenden Gebiete des Geschlechtslebens ist trotz der immer mehr anwachsenden Flut sexueller Literatur so gut wie gar nichts geschehen. Diese Lücke auszufüllen und allen gebildeten Erwachsenen, Männern und Frauen, ein zuverlässiger Lehrer und Führer zu werden, soll die Aufgabe der neuen Zeitschrift sein. Ohne Prüderie, aber mit sittlichem Ernst und mit vollem Bewußtsein der Schwierigkeit, auf diesem Gebiete den richtigen Ton zu finden, wird "Geschlecht und Gesellschaft" alle sexuellen Fragen des privaten und öffentlichen Lebens in natürlichvornehmer Weise behandeln. Von den zahlreichen bereits vorhandenen, zumeist populär-medizinischen Büchern über geschlechtliche Fragen wird sich "Geschlecht und Gesellschaft" nicht nur durch die außerordentlich vielseitige und reichhaltige Behandlung des Stoffes. sondern auch durch künstlerischen und ästhetischen Geist in eigenartiger Form unterscheiden.

## E. Bibliographie.

(Die mit \* versehenen Veröffentlichungen haben im Referatsteil eine Besprechung gefunden. — Wo keine Jahreszahl angegeben ist, ist stets 1905 zu lesen.)

I.

### Methode und Geschichte der Sozialen Hygiene.

#### 1. Allgemeines.

Belkowsky, J. M., Medizin und Staatswissenschaft. New Yorker med. Monatsschr. XVII, 2.

Bettex, F., Natur und Gesetz. 11.—12. Taus. (VII, 471 S.) Mk. 5,—. Bielefeld.

Velhagen & Klasing.

Biermann, W. E., Die Anschauungen des ökonomischen Individualismus. Staat und Wirtschaft. Bd. I. (200 S.) Mk. 3,60. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

Boinet, E., Les doctrines médicales, leur évolution. Fr. 3,50. Paris. Flammarion.

Brouardel, P., et Mosny, Evolution et tendances de l'hygiène contemporale.

Annales d'Hyg. Publ. 527.

- Evolution et tendance de l'hygiène contemporaire. Mouv. d'hyg. VII, 11.

Chirac, A., Introduction à la sociométrie. Fr. 3,—. Paris. Giard et Brière. Demolins, E., Classification sociale, résultant des observations faites d'après la méthode de la science sociale. Fr. 3,50. Paris. F. Didot.

Duclaux, E., Igiene sociale. Fr. 4,-.. Turin. Bocca.

Durkheim, E., L'année sociologique. 8e année. 1903—1904. Fr. 12,50. Paris. Alcan.

\*Ensch, La solidarité par la santé. Extrait de la Revue de l'Université de Bruxelles. Mai—Juin.

Eulenburg, F., Gesellschaft und Natur. Akademische Antrittsrede. [Aus: "Archiv

f. Sozialwissenschaften u. Sozialpolitik".] (42 S.) Mk. 0,80. Tübingen. J. C. B. Mohr.

Fürst, M., Die neuen Bestrebungen der deutschen Aerzte um sozialpolitische Bildung. Soziale Praxis. XV, 339.

Gautrelet, E., Essai de physiologie appliquée à l'économie sociale. (32 p.) Versailles. Luce.

Grasset, J., L'hygiène sociale, œuvre de science et œuvre morale. Fr. 0,75. Montpellier. Coulet.

Greef, G. de, La sociologie économique. Fr. 3,75. Paris. F. Alcan.

Grotjahn, A., Die Anthropometrie im Dienste der Sozialen Hygiene. Med. Klinik. I. 12.

Gumplowicz, L., Grundriß der Soziologie. 2. durchgesehene u. verm. Aufl. (XVI, 384 S.) Mk. 8,20. Wien. Manz.

384 S.) Mk. 8,20. Wien. Manz.

\*Heller, A., Ueber die Mitwirkung der Medizin am inneren Ausbau des Deutschen Reiches. Rektoratsrede. (14 S.) Mk. 0,60. Kiel. Lipsius & Tischer.

Hellpach, W., Sozialpathologie als Wissenschaft. Arch. f. Sozialwissensch. u. Sozialpol. XXI. (N. F. III.) p. 275.

Hohn, W., Soziale Kultur. Soziale Kultur. XXV, 1.

Kürz, E., Soziale Hygiene. Mediz. Klinik. I, 50, 52, 53, 54, 55.

Landouzy, L., Aperçus de médecine sociale. Revue de Méd. XXV, 11.

Maudsley, H., On medicine, present and prospective. Lancet. II, 5.

Passy, F., L'hygiène sociale. Journ. de Économ. LIV. 6e Sér. Déc. p. 395.

Ross, E. A., Foundation of sociology. (410 p.) \$ 1,25. New York. Macmillan.

\*Rubner, M., Rede, gehalten zur Eröffnung des neuen Hygienischen Instituts zu Berlin. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 19, 20.

Schallmeyer, W., Zur sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischen Bedeutung der Naturwissenschaften, besonders der Biologie. Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philosophie u. Soziologie. XIX. Jahrg. H. IV. p. 495-512.

Schwartz, O., Die hygienische Mitwirkung der Aerzte bei Ausführung der deutschen

 Schwartz, O., Die hygienische Mitwirkung der Aerzte bei Ausführung der deutschen sozialpolitischen Gesetzgebung. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 45.
 Small, A. W., General sociology. An exposition of the main development in sociological theory from Spencer to Ratzenhofer. (739 pp.) 18 s. London. T. Fischer Unwin.

\*Spann, O., Zur Logik der sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung. (S. 161-178.)

Spann, O., Zur Logik der sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung. (S. 161—178.)
Mk. 0,60. Festgaben für Friedr. Jul. Neumann zur 70. Wiederkehr seines Geburtstages. Tübingen. H. Laupp.
Die finale Methode in der Sozialwissenschaft. Zeitschr. f. Sozialwissensch. VIII, 306.
Taylor, J. M., How can the physician profit by preventive medecine. Proceed. of the Philad. County med. Soc. N. S. VII, 4.
Teichmann, E., Vom Leben und vom Tode. Ein Kapitel aus der Lebenskunde. (112 S. m. 2 Abbildgn.) Mk. 1,—. Stuttgart. Franckh.
Tietze, S., Das Gleichgewichtsgesetz in Natur und Staat. (XXXVIII, 466 S.) Mk. 8,—. Wien. W. Braumüller.

Mk. 8,—. Wien. W. Braumüller.

Viaud, G., Introduction à l'hygiène sociale. (12 S.) Paris. Soc. franç. d'impr. et de librairie.

Festgaben für Adolph Wagner zur 70. Wiederkehr seines Geburtstages. In Dankbarkeit u. Verehrung dargebracht von G. Adler, R. Benini, C. Bresciani, V. Cusumano, H. Dietzel, C. F. Ferraris, A. Graziani, M. Hainisch, W. Hasbach, M. v. Heckel, W. Kähler, F. Lampertico, A. Loria, K. Oldenberg, K. Rathgen, A. Spiethoff, C. Supino, F. Tönnies. (VII, 343 S.) Mk. 24,—. Leipzig. C. F. Winter.

#### 2. Ärztliche Pflichtenlehre.1)

Benedict, A. L., The principles of ethics of the American med. Association. New York med. Record. LXVIII, 24.

Berry, W., The medical man as expert witness. Lancet. March 18.

Böhmert, V., Aerzte und Naturforscher als Volkserzieher zur Gesundheit. Alkoholfrage. II. p. 1.

Franklin, G. C., On medical education — past, present, and future. Lancet. II, 5.

Fromme, Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes für sich und seine Hilfspersonen. Vortrag. (51 S.) Mk. 1,20. Berliner Klinik. Sammlung klin. Vorträge. Begründet v. E. Hahn u. P. Fürbringer. Hrsg. R. Rosen. Jahrg.

1905. Heft 201. Berlin. Fischer's med. Buchhdig.

Gay, G. W., Medical charity. Boston med. a. surg. Journ. CLII, 11.

Gschmeidler, A. v., Die Haftpflicht der Aerzte. Vortrag. (32 S.) Mk. 0,60.

Wien. Manz.

Heinemann, Das ärztliche Berufsgeheimnis. D. med. Wochenschr. XXXI, 26.

<sup>1)</sup> Vgl. auch den Abschnitt "Aerztliche Standesangelegenheiten".

Hoche, L., und Hoche, R., Aerztliches Rechtsbuch. 2. Lfg. Mk. 1,50. Hamburg. Gebr. Lüdeking.

Kirchberg, F., Zur Frage des ärztlichen Berufsgeheimnisses. Mediz. Klinik. I, 51. Kirchner, M., Die öffentlichen Berufspflichten des Arztes. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 497.

Köhler, A., Ueber die Mitteilungsbefugnis der vollständigen ärztlichen Gutachten.

Charité-Ann. XXIX. p. 479.

Kühn, W., Aerzte in Politik. Münchn. med. Wochenschr. LII, 31.

Liell, E. N., The medical profession in its relation to the elimination of comunicable diseases. Med. News. LXXXVII, 1.
 Moll, A., Die Verantwortlichkeit bei Mitteilungen des Arztes (mit besonderer Be-

rücksichtigung der Ratserteilung). Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 380. 443, 475.

Morache, G., La responsabilité médicale. Étude de socio-biologie et de médicine légale. Fr. 4,—. Paris. F. Alcan.

Patterson, C. S., The law and the doctor. Amer. Journ. of med. Sc. CXXIX, 5. Schächter, M., Die Verantwortlichkeit des Arztes. Wien. med. Wochenschr. LII, 39, 40.

Siebert, Fr., Der Arzt und die Politik. D. Praxis. XIV, 10, 11. Sola, M., Wissenschaft und Sittlichkeit. Erfahrungen u. Untersuchgn. e. deutschen Aerztin. (108 S.) Mk. 2,—. Hamburg. Hamburger Verlagsanst.

Springer, Der Arzt als Zeuge und Sachverständiger vor Gericht. D. med. Wochenschrift. XXXI, 49.

Thal, M., Hygiene contra Ethik? Mutterschutz. I. H. 6.

#### 3. Methode der Statistik.

Dudfield, R., A critical examination of the methods of recording and publishing statistical data bearing on public health; and suggestions for the improvement of such methods. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 1—40.

Eulenburg, F., Zur Methodik der historischen Bevölkerungsstatistik. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXX. Heft 3 u. 4.

Gollmer, Die Gesundheits-Charakteristik der Versicherten für statistische Zwecke. Masius' Rundschau. N. F. XVII, 12.

Gottstein, A., Reform der Morbiditätsstatistik. Med. Reform. XIII, 41.
Guttstadt, A., Die Entwicklung der Medizinalstatistik in Preußen. Med. Reform.
XIII, 193.

Hayward, T. E., An improved method of constructing shortened life-tables for public health comparative statistics. (Two figures.) Journal of Hygiene. V, 84, 185.

\*Hirschberg, E., Ein Fortschritt auf dem Gebiete der Medizinalstatistik. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 363.

Lennhoff, R., Medizinalstatistik, Soziale Medizin und Hygiene. Med. Reform. XIII, 57.

Mandello, J. G., The future of statistics. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII.

p. 725-732.

March, L., Comparaison numérique de courbes statistiques. Journ. de la Soc. de Paris. XXXVI. p. 255, 306.

Mayet, P., Die schematisch-statistischen Karten des Kaiserlichen Statistischen

Amtes zu Berlin. Bull. de l'Inst. Internat. de Statist. XIV, 3.

Prinz, F., Die Medizinalstatistik der Krankenkassen. Reformbl. f. Arbeiterver-

sicherung. 9, 12.

\*Prinzing, F., Die heutige Bedeutung der medizinischen Statistik. Württemb.
Corr.-Bl. LXXV, 2, 3.

Rubin, M., Sur les explorations démographiques à exécuter dans les pays où il n'existe pas encore de recensement et sur l'organisation d'une statistique internationale régulière du mouvement de la population dans tous les pays. Bull. de l'Inst. Internat. de Statist. XIV, 3. Scheibe, Statistik. Charité-Ann. XXIX, 1.

Schwiening, Medizinische Statistik und Demographie. Jahresber. üb. d. Leistgen. u. Fortschr. d. ges. Medizin. XXXIX. Jahrg. I, 2.

- Tschuprow, A., Die Aufgaben der Theorie der Statistik. Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwaltg. u. Volkswirtschaft. XXIX, 421.

  Workmann, F., Eine deutsche Sterbetafel. Zur bevorstehenden Volkszählung. Sozialist. Monatsh. IX, 1045.
- Yule, G. U., The introduction of the words "statistics". "statistical" into the english language. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 391-396.

#### 4. Geschichte.

- \*Baas, K., Gesundheitspflege im mittelalterlichen Freiburg im Breisgau. Eine kulturgeschichtliche Studie. (84 S.) Mk. 2,—. Freiburg i. B. F. E. Fehsenfeld. 
  \*Becher, W., Geschichte der Krankenhäuser. Handbuch der Geschichte der Medizin. Hrsg. von M. Neuburger u. J. Pagel. 28 S. Jena. G. Fischer. 
  Behre, O., Geschichte der Statistik in Brandenburg-Preußen bis zur Gründung des
- königlich preußischen statistischen Bureaus. (XVI, 468 S.) Mk. 20,-. Berlin. C. Heymann.
- Behring, E. v., Phthisiogenetische Probleme der Gegenwart in historischer Beleuchtung. Tuberculosis. IV. Heft 9.
   Blenck, E., Das königliche statistische Bureau im ersten Jahrhundert seines Be-
- stehens 1805—1905. [Aus: "Zeitschr. d. königl. preuß. statist. Landesamts".]
  140 S. m. 1 lith. Taf.) Mk. 4,—. Berlin. Verl. d. königl. statist. Landesamts.
   Das Königliche Statistische Bureau im ersten Jahrhundert seines Bestehens.

- Das Königliche Statistische Bureau im ersten Jahrhundert seines Bestehens.
   1805 bis 1905. Zeitschr. d. königl. statist. Landes-Amts. XLV, 2.
   Biedert, Ph., Nachruf an Joseph Krieger. Straßb. med. Ztg. II, 171.
   Brennsohn, J., Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Ein biograph. Lexikon, nebst e. histor. Einleitg. üb. d. Medizinalwesen Livlands. (481 S.) Mk. 9,—. Riga. E. Bruhns.
   Elster, A., Ernst Abbe, gestorben am 14. Januar. Soziale Praxis. XIV, 417.
   Ernst Abbe. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft in Die Netien. XVII 40.
- Gottstein, A., Zur Renaissance der Geschichte der Medizin. Die Nation. XXII, 49.

  Holländer, E., Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische
  Studie. (XV, 354 S. m. 223 Abbildgn. und 10 farb. Taf.) Mk. 24,—. Stuttgart. F. Enke.
- Knopf, S. A., Geheinrat Dr. Dettweiler. New York med. Record. LXVII, 4.

  Krose, H. A., Der Selbstmord im 19. Jahrhundert nach seiner Verteilung auf
  Staaten und Verwaltungsbezirke. Mit 1 Karte. (111 S.) Mk. 2,20. Stimmen
  aus Maria-Laach. Ergänzungshefte. Nr. 90. Freiburg i. B. Herder.
- aus maria-laach. Erganzungsnette. Nr. 90. Freiburg 1. B. Herder.

  Lallemand, L., Les serviteurs et les servantes des pauvres au moyen age. Ref. Soc. L. p. 846.

  Magnus, H., Die Volksmedizin, ihre geschichtliche Entwickelung und ihre Beziehungen zur Kultur. Mit 5 Abbildgn. im Text. (VIII, 112 S.) Mk. 3,50.

  Abhandlungen zur Geschichte der Medizin. Hrsg. v. H. Magnus, M. Neuburger, K. Sudhoff. 14. Heft. Breslau. J. U. Kern.

   Sechs Jahrtausende im Dienste des Aeskulap. (XI, 228 S. m. 18 Abbildgn.)
- Mk. 5,—. Breslau. J. U. Korn.

  Meyer, A., Ein römisches Militärspital in Baden (Schweiz). Ann. d. Schweiz.
- balneol. Ges. I. p. 61.

  Mindnich, J., Das Hospital zu Coblenz. Festschrift zur Hundertjahrfeier. (XI, 213 S. m. 16 Taf.) Mk. 4,50. Coblenz. W. Groß.

  Pagel, J., Grundriß eines Systems der medizinischen Kulturgeschichte. Nach Vorder (112 S.)
- lesgn. an der Berliner Universität. (Wintersem. 1904/05.) (112 S.) Mk. 2,80. Berlin. S. Karger.
- Pierstorff, J., Ernst Abbe als Sozialpolitiker. [Aus: "Allg. Ztg. Beilage".] (43 S.)
  Mk. 0,75. Jena. G. Fischer.

  Raehlmann, E., Ernst Abbe. Münchn. med. Wochenschr. LII. 6.
- Riedel, Ein ärztlicher Rückblick auf ein halbes Jahrhundert. (1855—1905.) Münchn. med. Wochenschr. LII. 10.
- \*Sahm, W., Geschichte der Pest in Ostpreußen. (Publikation d. Vereins f. die Geschichte v. Ost- u. Westpreußen.) (VIII, 184 S.) Mk. 4,20. Leipzig. Duncker & Humblot.
- Schaffer, J., Ernst Abbe. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 6.

- Schmoller, G., Die historische Lohnbewegung von 1300—1900 und ihre Ursachen. Bull. de l'Inst. Internat. de Statist. XIV, 3.
- Schmutzer, Zur Geschichte der Fleischbeschau und des Nahrungsmittelverkehrs im
- und 16. Jahrhundert. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 103.
   Schwalbe, E., Vorlesungen über Geschichte der Medizin. (VIII, 152 S.) Mk. 2,40.
   Jena. G. Fischer.
- Starlinger, J., Einiges über Irrenklinik, Irrenanstalt, Irrenpflege in den letzten 25 Jahren. Jahrbb. f. Psychol. u. Neurol. XXVI, 2, 3.
- Weyl, Th., Zur Geschichte der Sozialen Hygiene im Mittelalter. Med. Reform. XIII, 186.
- Wickersheimer, C. A. E., La médecine et les médecins en France à l'époque de la Renaissance. Fr. 7,50. Bibliothèque de curiosités et de singularités médicales. Tome III. Paris. Maloine.
- Historische Fragmente und Essays über die Entstehung der Genfer Konvention und des Roten Kreuzes. Nach alten u. neuen authentischen Quellen. (93 S. m. 1 Bildnis.) Mk. 3,50. München. Seitz & Schauer.

#### 5. Vermischtes.

- Baumgarten, P. v., und Tangl, F., Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoën. 18. Jahrg. (XII, 1364 S.) Mk. 40,—. Leipzig. S. Hirzel. Beerwald, K., Japans Erfolge in hygienischer Beleuchtung. Bl. f. Volksgesund-
- heitspflege. V, 266.

  Borntraeger, J., Hygienisches und Verwandtes aus Spanien. Hygien. Rundschau. XV, 228, 284, 337, 390.

  Dubron, V., Les œuvres d'hygiène sociale dans le Nords et dans le Pas-de-Calais. (32 p.) Brugère. Dalsheimer & Co.

  Florschütz, Der Unterricht in der versicherungsrechtlichen Medizin. Aerztl.
- Sachverst.-Ztg. XI, 212.
- Gray, H. G., Sanitation past, present, and future. Sanitary Record. XXXV.
- Grotjahn, A., und Kriegel, F., Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der sozialen Hygiene und Demographie. (VIII, 434 S.) Mk. 11,-. Jena. G. Fischer.
- Hackl, M., Medizinische Publizistik. D. Praxis. XIV, 2.
   Heim, G., Hygienische Neuigkeiten von der Weltausstellung in St. Louis. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 8.
- Lafosse, G., Le certificat d'études d'hygiène de l'Université de Toulouse. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 481.
   Laquer, B., Sozialhygienisches aus den Vereinigten Staaten. Mediz. Klinik. I, 36.
- \*Pfeiffer, A., Einundzwanzigster Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. Begr. v. weiland Prof. J. Uffelmann. Jahrg. 1903. (X, 673 S.) Mk. 13,—. Braunschweig. F. Vieweg & Sohn. Roberts, L. W., Die Gründung einer soziologischen Gesellschaft in England.
  - Polit.-Anthrop. Revue. IV, 8.
- \*Roth, W., Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete des Militärsanitätswesens. Hrsg. von der Redaktion der Deutschen militär-
- arztlichen Zeitschrift. XXX. Jahrg. Bericht f. d. J. 1904. (XXIV, 198 S.) Mk. 5,—. Berlin. E. S. Mittler & Sohn.

  Spiess, C., Repertorium der im Laufe des Jahres 1904 in deutschen und ausländischen Zeitschriften erschienenen Aufsätze über öffentliche Gesundheitspflege. Zeitschr. für Medizinalbeamte. XXXVII, 747.

  Stempel, W., Welche Umstände lassen es notwendig erscheinen, die soziale Geschenber in den Lehrlan der Gerichtlichen Medizin einenfürgen? Aerztlichen
- setzgebung in den Lehrplan der gerichtlichen Medizin einzufügen? Aerztl.
- Sachverst.-Ztg. XI, 449, 467, 493.

  \*Bibliographie der Sozialwissenschaften. Hrg. von H. Beck. I. Jahrg. 1905. Verlegt für die Kritischen Blätter für die ges. Sozialwissenschaften zu Berlin bei O. V. Böhmert. Dresden. (43 u. 392 S.) Mk. 10.—.

## II.

# Bevölkerungsstatistik und Mortalität.

## 1. Allgemeines.

Abelsdorff, W., Bausteine zum Ausbau einer einheitlichen Statistik über Gewerbe-

krankheiten. Soziale Praxis. XIV, 1149.

Anderson, L. A., The distribution of surplus in life insurance: a problem in supervision. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXVI, 3.

Baines, J. A., Statistical skimmings from the international congress. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 673—688.

- The international statistical institute. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII.

p. 614-625.

Behre, O., Geschichte der Statistik in Brandenburg-Preußen bis zur Gründung des königlich preußischen statistischen Büreaus. (XVI, 468 S.) Mk. 20,-.. Berlin. C. Heymann.

Blenck, E., Das königliche statistische Bureau im ersten Jahrhundert seines Bestehens 1805—1905. [Aus: "Zeitschr. des königl. preuß. statist. Landesamts".] (140 S. m. 1 lith. Taf.) Mk. 4,—. Berlin. Verl. d. königl. statist. Landesamts. Braun, A., Uneheliche Knaben. Neue Zeit. XXIV, 11.

Bucura, C. J., Geschlechtsverhältnis der Neugeborenen, mit besonderer Berücksichtigung der macerierten Kinder. Gynäkol. Centr.-Bl. XXIX, 39.

Coghlan, T. A., Vital statistics (of New South Wales) for 1903 and previous years. (322 p.) Sidney 1904. W. A. Gullick.

Falkenburg, Ph., Die Heiratshäufigkeit der niederländischen Frauen in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Zeitschr. f. Sozialwissensch. VIII, 216.

Fehlinger, H., Das Einwanderungsproblem in den Vereinigten Staaten. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. II. Heft 3.

- Ueber amerikanische und britische Einwanderungsgesetze. Polit.-Anthrop. Revue.

Fellner, F., Die Schätzung des Volkseinkommens. Vorgelegt der in Berlin abgehaltenen IX. Tagung des internationalen statistischen Instituts. (46 S.) Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

 Gnauck-Kühne, E., Die numerische Ungleichheit der Geschlechter und ihre Ausgleichung. Soz. Rev. V, 247-254.
 \*Goldstein, F., Die Malthusische Theorie und die Bevölkerung Deutschlands. Sonderabdr. aus "Globus". LXXXVII, 3. \*— Die Uebervölkerung Deutschlands. Jahrb. für Nationalökonomie und Statistik.

XXIX. Heft 3. Grall, Noch einmal die Fruchtbarkeit des bayerischen Volkes im vorigen Jahrhundert. Münchn. med. Wochenschr. LII, 6.

Guyot, Y., Le rapport de la population et des subsistances. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 187.

Haacke, H., Beiträge zur Beleuchtung der ehelichen Fruchtbarkeit. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXIX. Heft 6.

Heitz, E., Glossen zu den bisherigen Volkszählungen im Deutschen Reich. Zweites Stück. Jahrb. f. Gesetzgeb., Verwaltg. u. Volkswirtschaft. XXIX, 103, 537. Hoffmann, P. G., Agrarsozialismus und Bevölkerungssorgen in Frankreich. Preuß. Jahrb. CXXII, 2.

Hutchins, B. L., Note on the distribution of married women in relation to the birth-rate. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 95—103.
 Keller, F., Bevölkerungspolitik und christliche Moral. (XII, 191 S.) Mk. 3,—. Freiburg i. B. Geschäftsstelle des Charitasverbandes f. d. kathol. Deutschland.
 \*Kiaer, A. N., Statistische Beiträge zur Beleuchtung der ehelichen Fruchtbarkeit.

3. Abschn. Mit 4 graph. Beilagen. (Videnskabs-Selskabets Skrifter. II. Historisk-filosofisk Klasse. 1904. Nr. 4.) (VII, 225 S.) Mk. 8,75. Christiania. J. Dybwad.

Lewis, C. J., und Norman, J., Natality and fecundity. A contribution to national demography. (178 pp.) 7 s 6 d. London. Oliver & Body.

- Linke, F., Zur nächsten Volkszählung. Soziale Praxis. XIV, 1336.

  \*Malthus, T. R., Eine Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz oder eine Untersuchung seiner Bedeutung für die menschliche Wohlfahrt in Vergangenheit und Zukunft, nebst einer Prüfung unserer Aussichten auf eine künftige Beseitigung oder Linderung der Uebel die es verursacht. Aus dem engl. Original u. zwar nach der Ausg. letzter Hand (6. Aufl., 1826) ins Deutsche übertr. v. V. Dorn u. eingeleitet v. H. Waentig. 1. Bd. (IX, 485 S.) Mk. 5,—. Sammlg. sozialwissenschaftlicher Meister, in selbständ. Bdn. hrsg. v. H. Waentig. 6. Bd. Leng. G. Fischer. Jena. G. Fischer.
- \*— Eine Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz. II. Bd. (IV, 470 S.) Mk. 5,—. Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister, hrsg. v. H. Waentig. 7. Bd. Jena. G. Fischer.
- Marin, L., Les survivances dans les provinces françaises. Ref. Soc. IL. p. 141. Neymarck, A., La session de Londres de l'Institut international de Statistique.

Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 278, 366.

Ostzčil, A., Die Vitalität frühgeborener Kinder. Monatsschr. f. Geburtshilfe. XXII, 45-60.

Pres1, Die weibliche Bevölkerung in Oesterreich und deren Fruchtbarkeitsziffer. Statist. Monatsschr. N. F. X. p. 499.
 Prinzing, F., Die alten Junggesellen und alten Jungfern in den europäischen Staaten jetzt und früher. Zeitschr. f. Sozialwissensch. VIII, 615, 713.

Rauchberg, H., Die X. Versammlung des internationalen statistischen Instituts. London, 31. Juli bis 4. August 1905. Statist. Monatsschr. N. F. X. p. 799. Reclus, E., L'homme et la terre. Ier vol. (610 p. et 78 cartes). Fr. 15,—. Paris.

Librairie universelle. Rosenbaum, S., A contribution of the study of the vital and other statistics of the jews in the United Kingdom. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII,

Ruppin, A., Die Gesamtzahl der Juden auf der Erde. Zeitschr. f. Demogr. u. Statist. d. Juden. Jahrg. 1. H. XII, 1.

Schmidt, P., Bibliographie der sächsischen Statistik. Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Landesamts. 51. Jahrg. H. 2.

\*Spann, O., Untersuchungen über die uneheliche Bevölkerung in Frankfurt a. Main. Unternommen im Auftrage der "Zentrale f. private Fürsorge". (IX, 179 S. m. 22 Tab.) Mk. 4,40. Probleme der Fürsorge. Abhandlungen der Zentrale f. private Fürsorge in Frankfurt a. M. Dresden. O. V. Böhmert.

Strangeland, C. E., Pre-Malthusian doctrines of population. (Studies in history, economics and public law.) Edit. by the faculty of political science of Columbia University. Vol. 21. Nr. 8. (356 pp.) 10 s. London. P. S. King & Sons. Walker, A. S., The decrease in the birth-rate. Edinb. med. Journ. N. S. XVII, 3. Weinberg, R., Fruchtbarkeit und Nationalität. Soz. Rev. V. p. 232—241. Whelpley, J. D., The problem of the immigrant. A brief discussion, with a supposery of conditions law and regulations governing the movements of

summary of conditions, law and regulations, governing the movements of population to and from the British Empire. United States, France, Belgium etc.

(302 pp.) 10 s 6 d. London. Chapmann & Hall.
 Workmann, F., Zur nächsten Volkszählung. Kommunale Praxis. V. Nr. 15.
 Zur Statistik der großstädtischen Agglomerationen und dem Wachstum der deutschen Großstädte. Kommunale Praxis. V. Nr. 7, 8.
 Young, A. A., The birth-rate in New Hampshire. Quarterly Publ. of the Americ.

Statist. Soc. Vol. IX. p. 263.

Zimmermann, F. W. R., Die X. Tagung des internationalen statistischen Instituts zu London Juli/August 1905. Zeitschr. f. d. ges. Staatswissensch. XXI. p. 725.

 Das internationale statistische Institut und seine X. Tagung zu London 1905.
 Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXX. Heft 6.
 Abnormskolorna. (Gebrechlichenstatistik.) Berättelse öfver Abnormskolornas i Finland under läseåret 1902/03. (Gebrechlichenunterrichtsstatistik). (19 pp. u. Tabelle.) Bidrag till Finlands officielle Statistik. XXIV. Helsingfors.

Bulletin de l'Institut international de Statistique. Tome XIV. Troisième livraison.

(488 S.) Berlin. J. Sittenfeld.

Festschrift des königlich preußischen statistischen Bureaus zur Jahrhundertseier seines Bestehens. 3 Tle. in 2 Bdn. (XII, 271; VIII, 151 u. XIX S. m. 116 farb. Taf.) Mk. 50,—. Berlin. Verl. d. königl. statist. Landesamts. Statistisches Jahrbuch deutscher Juden. 7. Jahrg. Im Auftr. des deutschisraelit. Gemeindebundes hrsg. (IV, 222 S.) Mk. 2,—. Berlin-Halensee. Bureau f. Statistik der Juden.

## 2. Bevölkerungsstatistik der einzelnen Länder und Städte.

- Hartleben, A., Kleines statistisches Taschenbuch über alle Länder der Erde.
  12. Jahrg. Nach den neuesten Angaben bearb. v. F. Umlauft. (IV, 104 S.)
  Mk. 1,50. Wien. A. Hartleben.
- Statistische Tabelle über alle Staaten der Erde. XIII. Jahrg. Mk. 0,50. Wien. A. Hartleben.
- Hübner, O., Statistische Tafel aller Länder der Erde. 54. Aufl. f. 1905. Hrsg. v. F. v. Juraschek. (VII, 102 S.) Mk. 1.50. Frankfurt a. M. H. Keller.
- The statesman's year-book. Statistical and historical annual of the states of the world for the year 1905. Edit. by J. Scott Keltie with the assistance of J. P. A. Renwick. (I, 480 pp.) 10 s 6 d. London. Macmillan.
- \*Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Hrsg. vom kaiserl. statist. Amt. 26. Jahrg. 1905. (XXIV, 321 u. 44 S. m. 5 farb. Taf.) Mk. 2,—. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.
- Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle 1903. Vierteljahrsh. z. Statist. d. Reichs. XIV, 1.
- Statistisches Jahrbuch für den preußischen Staat. II. Jahrg. 1904. Hrsg. vom königl. statist. Bureau. (XII, 252 S.) Mk. 1,—. Berlin. Verl. des königl. statist. Bureau.
- Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1904. (XXIV, 250 S.) Mk. 7,—. Preußische Statistik. Heft 196. Berlin. Kgl. statist. Landesamt.
- Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1904. Zeitschr. d. kgl. preuß. statist. Landesamts. XLV, 1.
- Mehler, O., Die Entwicklung der Bevölkerung in den einzelnen Teilen des Regierungsbezirks Wiesbaden in der Zeit von 1885—1900. (108 S.) Inaug.-Diss. von Gießen. Frankfurt a. M.
- Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bayern. Hrsg. vom kgl. statist. Bureau. Jahrg. VIII. (XVI, 336 S.) Mk. 3,—. München. J. Lindauer'sche Buchh.
- Geburten und Sterbefälle in 25 bayerischen Städten im ersten Vierteljahr 1905. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 1.
- Geburten und Sterbefälle in 25 bayerischen Städten im zweiten Vierteljahr 1905. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 4.
- Die Bewegung der Bevölkerung im Königreich Bayern während des Jahres 1903. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 1.
- Vorläufiges Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1905. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 4.

  Spaet, Die Fruchtbarkeit des bayerischen Volkes im vorigen Jahrhundert. Münchn.
- med. Wochenschr. LII, 1.
- Thon, J., Die Bewegung der j\u00fcdischen Bev\u00f6lkerung in Bayern seit dem Jahre 1876.
  Zeitschr. f. Demogr. u. Statist. d. Juden. Jahrg. I. H. VIII, 6.
  Statistisches Jahrbuch f\u00fcr das K\u00f6nigreich Sachsen. 33. Jahrg. 1905. Hrsg. v. kgl. s\u00e4chs. statist. Bureau am Anf. d. J. (XII, 243 S.) Mk. 1,—. Dresden. C. Heinrich.
- Die Hauptergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 nach vorläufiger Feststellung. Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Landesamts. 51. Jahrg. H. 2. Lommatzsch, G., Die Geburten und Sterbefälle in den Städten und größeren Landgemeinden Sachsens während der Jahre 1890—1900. Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Landesamts. 51. Jahrg. H. 1.
- Würzburger, E., Der Bevölkerungsaustausch zwischen Sachsen und anderen Staaten.
- Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Bur. 50. Jahrg. H. 3 u. 4. Statistisches Jahrbuch für das Großherzogtum Baden. XXXV. Jahrgang. 1904 und 1905. (XXI, 800 S.) Mk. 9,-.. Karlsruhe.

- Die Volkszählung vom 1. Dezember 1900. II. Tl. (XX, 317 S.) Mk. 7.20. Beiträge zur Statistik des Großherzogt. Baden. Hrsg. vom statist. Landesamt. Neue Folge. 14. Heft, zugleich der ganzen Reihe 60. Heft. Karlsruhe. Ch. F. Müller. \* Knöpfel, Kurzer Rückblick auf die Sterblichkeitsverhältnisse im Großherzogtum
- Hessen während des Zeitraums 1863—1900, mit Hinweisen auf andere Staaten, nebst Anhang: Grundsätze der Sterblichkeitsstatistik. Mit 9 graph. Darstellgn. Mitteilgn. d. großherzogl. hess. Zentralstelle f. d. Landesstatistik. Nr. 803. (S. 81—124.) Darmstadt.

Zwiedineck-Stidenhorst, O. v., Ueber Gebürtigkeit und Wanderungen in Baden.
 (S. 47-76.) Mk. 1.—. Festgaben für F. J. Neumann zur 70. Wiederkehr seines Geburtstages. Tübingen. H. Laupp.

Zimmermann, F. W. R., Die Ergebnisse der Volkszählungen vom 2. Dezember 1895 und vom 1. Dezember 1900 im Herzogtum Braunschweig. (VI, 140 S.)
Mk. 3,—. Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunschweig. Hrsg. v. statist. Bureau des Staatsministeriums. XIX. Heft. Braunschweig. Schulbuchhdlg.

Jahresbericht des statistischen Bureaus der Steuerdeputation für das Jahr 1904. (21 S.) Hamburg.

Statistische Jahresübersichten der Stadt Altona für das Jahr 1904. (25 S.) Altona. Chr. Adolff.

Statistisches Jahrbuch der Stadt Barmen. Jahrg. 1904. Im Auftr. des Oberbürgermeisters hrsg. vom städtischen statistischen Amte. (VIII, 68 S.) Barmen. H. Biermann & Co.

\*Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin. 29. Jahrgang, enthaltend die Statistik des Jahres 1904 (z. Tl. auch 1905). Im Auftr. des Magistrats hrsg. v. E. Hirschberg. (XIV, 421 S.) Mk. 10.—. Berlin. P. Stankiewicz.

Die Geburten, die Aufgebote und Eheschließungen, die Ehescheidungen, die Sterbefälle und Meldungen von ansteckenden Krankheiten, sowie die Zuzüge und Fortzüge, ferner die Neubauten und Abbrüche von Häusern im Jahre 1904. sowie die zu Anfang 1905 in Berlin leerstehenden Wohnungen. Hrsg. vom statist. Amt der Stadt Berlin. (VI, 138 S.) Mk. 4,—. Berlin. P. Stankiewicz.

Uebersichten aus der Berliner Statistik für das Jahr 1904. (Auszug aus dem 29. Jahrg. des statistischen Jahrbuches der Stadt Berlin.) Hrsg. vom statist. Amte der Stadt Berlin. (64 S.) Mk. 0.50. Berlin. P. Stankiewicz.

\*Bevölkerungswechsel, Erkrankungen, meteorologische und physikalische Verhältnisse, Preise für Nahrungsmittel usw. im Jahre 1903. Die leerstehenden Wohnungen und Geschäftslokale im Oktober 1904. (122 S. m. 1 Formular, Mk. 1.—. Breslauer Statistik. Im Auftr. des Magistrats der kgl. Haupt- und Residenzstadt Breslau. Hrsg. v. statist. Amt der Stadt Breslau. 24. Bd. 3. Heft. Breslau. E. Morgenstern.

Nuglisch, A., Zur historischen Bevölkerungsstatistik der Stadt Breslau. Zeitschr.

f. Sozialwissensch. VIII, 438.

\*Jahrbuch des statistischen Amtes der Stadt Elberfeld für 1903 und 1904. Im
Auftr. des Oberbürgermeisters hrsg. v. R. Kuczynski. I. Tl.: Bevölkerungsu. Wirtschaftsstatistik. (XLIII, 91 S. m. 1 Plan.) Mk. 3,—. Elberfeld. A. Martini & Grüttefien.

\*Tabellarische Uebersichten, betreffend den Zivilstand der Stadt Frankfurt am Main im Jahre 1904. In Verbindg. mit dem Stadtarzte bearb. durch das statist. Amt der Stadt. Vorläufiger Abdr. aus den Beiträgen zur Statistik der Stadt Frankfurt a. M., neue Folge. (37 S.) Frankfurt a. M. Mahlau & Waldschmidt.

Statistischer Bericht des Magistrats zu Görlitz für das Jahr 1901. (83 8.)

Görlitz. Görlitzer Nachrichten und Anzeiger.

Silbergleit, H., Schöneberger statistische Mitteilungen. Nr. 1. Im Auftr. des Magistrats bearb. (25 S. m. Plan v. Schöneberg.) Schöneberg. W. Sommer.

\*Münchener Jahresübersichten für 1904. (XII, 109 S.) Mk. 2,—. Mitteilgn. d. Statistischen Amtes der Stadt München. Bd. XIX. Heft 2. München. J. Lindauer'sche Buchh.

Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle in München 1903. Arbeitslosenzählung in München 1904. Beschäftigung schulpflichtiger Kinder im Haushalt u. in der Landwirtschaft. Nebst Anhang (3 Gutachten): I. Schaffung eines Gemeindefonds

- zur Förderg. der Arbeitslosenversicherung in München. II. Bemerkgn. d. Magistratsreferates hiezu. III. Arbeitslosenversicherg. der Bauarbeiter. (II, S. 195—297 u. 11—52.) Mk. 2.—. Mitteilgn. d. statist. Amtes d. Stadt München. 18. Bd. 5 Heft. München. J. Lindauer.
- Der Bevölkerungswechsel der Stadt Leipzig im Jahre 1904. Bearb. im statist. Amte der Stadt Leipzig. (54 hektograph. S.) Leipzig.
- Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Nebst einem Anhang für die gemeinsamen Angelegenheiten der österreich.-ungar. Monarchie. Hrsg. von der k. k. statist. Zentralkommission. 23. Jahrg. 1904. (IV, 432 S.) Mk. 6,—. Wien. C. Gerold's Sohn.
- \*Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900 in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern. 5. Heft. Die Haushaltungs- und Familienstatistik in Großstädten. Anh.: Sterblichkeitstafeln Oesterreichs auf Grund der Volkszählg. vom 31. Dezember 1900. (II, XXXIV, 171 S.) Mk. 6,20. Oesterreichische Statistik. Hrsg. w. d. k. k. statist. Zentralkommission. 65. Bd. Wien. C. Gerold's Sohn.
- Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900 in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern. 6. Heft. (Suppl.) Die erweiterte Wohnungsaufnahme und die Aufnahme der Häuser in der Stadt Prag und den Vorortegemeinden. (IV, 52 S.) Mk. 1,70. Oesterreichische Statistik. Hrsg. von der k. k. statist. Zentralkommission. 65. Bd. Wien. C. Gerold's Sohn.
- Mailath, J., L'émigration hongroise. Rev. Économ. Internat. 1905. II, 486.
- Meinzingen, F. v., Die Ergebnisse der Berufserhebung bei der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. Statist. Monatsschr. N. F. X. p. 1.
- Most, O., Die berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung Oesterreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwaltg. u. Volkswirtschaft. XXIX, 687.
- Pflügl, R. v., Die überseeische österreichische Wanderung in den Jahren 1902 und 1903, mit einer Beleuchtung der Einwanderungsverhältnisse in den wichtigsten überseeischen Gebieten. Statist. Monatsschr. N. F. X. p. 344.
- Die Bevölkerung Böhmens nach Gebütrigkeit und Aufenthalt zur Zeit der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. (Detailausweise nach polit. Bezirken.) (IV, XLVII, 23 S. m. 2 farb. Tafeln.) Mk. 1,80. Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Königr. Böhmen. Deutsche Ausg. VII. Bd. 1. Heft. Prag. J. G. Calve.
- Oesterreichisches Städtebuch. Statistische Berichte von größeren österreich. Städten, hrsg. durch die k. k. statist. Zentralkommission. 10. Jahrg. Red. unter der Leitung des Präsidenten der k. k. statist. Zentralkommission K. Th. v. Inama-Sternegg u. R. R. Braun v. Fernwald. (XLI, 1229 S.) Mk. 12,—. Wien. Hof- und Staatsdruckerei.
- Statistische Daten über die Stadt Wien für das Jahr 1902. (VIII, 40 S.) Mk. 0,40. Wien. Gerlach & Wiedling.
- Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1903. (Jahrg. XXI.) Bearb. von der Magistratsabteilung XXI für Statistik. (XIV, 905 S.) Wien. Verl. des Magistrats.
- Wiener Kommunalkalender und städtisches Jahrbuch 1905. 43. Jahrg. (VI, 786 S.) Mk. 3,60. Wien. M. Perles.
- Gemeindeverwaltung und Gemeindestatistik der Landeshauptstadt Brünn. Bericht v. A. Ritter v. Wieser f. d. J. 1903. (XV, 411; X, 245 u. IV, 300 S. m. 13 Tab., 17 z. Tl. farb. Taf. u. 1 Karte.) Mk. 4,—. Brünn. C. Winiker.—C. Winkler.
- \*Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VI. Jahrg. 1903. Redigiert v. G. Thirring. (XX, 301 S.) Mk. 6,—. Berlin. Putt-kammer & Mühlbrecht i. Komm.
- Körösy, J. v., und Thirring, G., Die Hauptstadt Budapest im Jahre 1901.

  Resultate der Volkszählung und Volksbeschreibung. Uebersetzg. aus dem Ungar. 2. Bd. Mit 11 Tafeln. (VIII, 168 u. 113 S.) Mk. 5.—. Publikationen des statistischen Bureaus der Haupt- u. Residenzstadt Budapest. XXXIII, 2. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

- \*Statistisches Jahrbuch der Schweiz. Annuaire statistique de la Suisse.

  13. Jahrg. 1904. (II, 366 S.) Mk. 6,—. Schweizerische Statistik. Hrsg. v. statistischen Bureau des eidg. Departements des Innern. 144. Lieferung. Bern. A. Francke.
- \*Die Bewegung der Bevölkerung in der Schweiz im Jahre 1903. (32 S.) Mk. 2,—. Schweizerische Statistik. Hrsg. vom statist. Bureau des eidgen. Departement des Innern. 143. Lfg. Bern. A. Francke.
- \*Die Ergebnisse der eidgenössischen Volkssählung vom 1. Dezember 1900. 2. Bd. Die Unterscheidung der Bevölkerung nach dem Geschlechte, nach dem Familienstande und nach dem Alter. (31 und 406 S. mit 6 Karten, 1 Taf. u. 1 Tab.) Mk. 10,—. Schweizerische Statistik. Herausg. vom statist. Bureau des eidg. Departements des Innern. 145. Lfg. Bern. A. Francke.
- Bewohnte Gebäude, Haushaltungen und Bewohner nach Straßen; Unterscheidung der Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Alter, Familienstand, Heimat, Geburtsort, Konfession, Muttersprache und Zuzugszeit. (IV, 103 S. m. 5 graph. Taf.) Fr. 2,—. Die Ergebnisse der eidgenössischen Volkszählung vom 1. Dezember 1900 in der Stadt Zürich. Bearb. im statist. Amt der Stadt Zürich. Heft I. Zürich. Ed. Rascher's Erben.
- Möhr, J., Ueber die Auswanderung mit besonderer Berücksichtigung derjenigen aus der Schweiz. Monatsschr. f. Christl. Sozialref. XXVII. p. 282, 347.
- Mitteilungen des bernischen statistischen Bureaus. Jahrg. 1905. I. Lfg. (II, 92 S.) Mk. 1,20. Bern. A. Francke.
- Bauer, S., Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. Dezember 1900. Im Auftrage des h. Regierungsrates bearb. (VII, 100 u. XCII S.) Mk. 3,50. Basel. C. F. Lendorff.
- Danmarks Statistik. Statistisk Aarbog. 10de Aargang. 1905. (XVI, 195 p.) København. Thieles Bogtrykkeri.
- Danmarks Statistik. Statistisk Tabelvaerk. VIIe série, lettre-A no 5: Befolkningsforholdene in Danmark i det 19. Aarhundrede (la population du Danemark pendant le 19e siècle). Udgivet af Statens statistiske Bureau. (181 pp. av. 6 tables.) København. Bianco Lunos Bogtrykkeri.
- Hollmann, A. H., Die Bevölkerungsbewegungen in Dänemark und ihr Zusammenhang mit der Entwicklung der dänischen Landwirtschaft. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXX. Heft 3.
- Annuaire Statistique de la Norvège. 25° année: 1905. (178 p.) Norges officiella Statistik. Kristiania.
- Statistik Årsbok för Stockholms Stad utgifven af Stadens Statistiska Kontor. Årg. XXXVII. Ny Följd 1. År 1904.
- Befolkningsstatistik. No. 36. Folkmängdsförändringarna i Finland. (Bewegung der Bevölkerung 1901 und 1902.) Bidrag till Finlands officielle Statistik. VI. Helsingfors.
- Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. LXII: Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1904. (XXVI, 183 blz.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.
- Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden. Koloniën 1903. Bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. (XXVI, 151 blz.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.
- \*Statistisch Jaarbook der Gemeente Amsterdam, uitgegeven door het Burean van Statistiek der Gemeente. 8e Jaargang 1903 en 1904. Erste Helft. (332 S. mit 1 Anh.) f 2,—. Amsterdam. Johannes Müller.
- \*Algemeen Register op de Statistische Jaarboeken over de Jaren 1895—1902.

  Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam. (43 S.) 0,40 f. Amsterdam.

  J. Müller.
- Annuaire statistique de Belgique. XXXV° année. Tome XXXV. (LXX, 447 p.)
  Publication du Ministère de l'intérieur et de l'instruction publique. Bruxelles.
  Impr. Mertens & Fils.
- Annuaire statistique. XXIVe volume: 1904. (XL, 372, 173 p.) Publication du Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, direction du travail. Statistique générale de la France. Paris. Imprim. nationale.

- Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 24 mars 1901. Tome I. (Publication du Ministère du Commerce.) Fr. 10,—. Paris. Berger-Levrault.
- Statistique annuelle du mouvement de la population. Année 1903. (Tome XXXIII.)
- Publication du Ministère du Commerce. Fr. 5.—. Paris. Berger-Levrault.

  Annuaire statistique de la ville de Paris. XXIVe année: 1903. Paris. Masson et Cie.
- Bertillon, J., Contributions statistiques à la conaissance de la fécondité légitime.

  Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 209, 226.
- Fehlinger, H., Die Bevölkerungsverhältnisse in Frankreich. Polit.-Anthrop. Revue. IV, 4.
- Fontaine, A., Rapport au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sur le mouvement de la population de la France en 1904. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 400.
- Guillou, J., L'émigration des campagnes vers les villes et ses conséquences éco-nomiques et sociales. Fr. 12,—. Paris. A. Rousseau.
- Jobert, R., Les agglomérations urbaines et l'émigration rurale en France au 19e siècle. (154 p.) Rennes. Impr. Simon.
- Levasseur, E., Résultats statistiques du recensement de la population effectué le 24 mars 1904. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 326.
- Macquart, E., Les mouvements de la population et de la richesse privée de la France au cours du dernier quart de siècle. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 335.

  Meuriot, P., Le développement de la population et la situation politique de l'Empire allemand. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 127, 148.
- Popott, K. G., La diminution de la population turque de la principauté de Bulgarie.
  Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 346.

  Movimento della Popolazione secondo gli atti dello stato civile nell' anno 1903.
- Matrimoni, Nascite e Morti. Direzione Generale della Statistica. LXXVII, 67 p. Roma.
- Mouvement de la population dans le royaume de Serbie pour la période de 1894 à 1899. (XXXIV, 682 p.) Avec 4 cartogrammes. Statistique de la royaume de Serbie. Tome XIX. Belgrad 1904. Kgl. Staatsdruckerei.

  Statistique du royaume de Serbie, tome XXIV: Dénombrement de la population dans le royaume de Serbie, le 31 Decembre 1900. 2° partie. (CCLVIII, 697 p.
- avec 6 tableaux graphiques.) Belgrade.
- Recensamamantul general al populațiunei României. Rezultate definitive precedate de o introducțiune cu explicațiuni și date comparative de L. Colescu. (Endgültige Ergebnisse der Zählung der rumänischen Bevölkerung vom Dezember 1899.) (XLVI, 461 p. cu 4 cartograme colorate.) Bucarești. Institutul de arte grafice "Eminescu".
- Mouvement de la population dans le grand duché pendant l'année 1903. Publication de la Commission permanente de statistique du grand-duché de Luxembourg. 9e fascicule. (260, 130 p.) Luxembourg. Impr. P. Worlé-Martens. Statistical abstract, United Kingdom, from 1890—1904. 52nd number. 1 s 3 d. Parliam. Publ. London.
- Statistical abstract for the British Empire in each year from 1889 to 1903.
- 6 d. London.

  Births, deaths and marriages, England and Wales. Report for 1903. Sixty-sixth annual. 2 s 2 d. London.
- Emigration and immigration. Statistical tables for 1904. 8 d. London.
- Most, O., Der englische Zensus vom 1. April 1901. Vorgeschichte, Methode und Ergebnisse. Jahrb. f. Nationalükonomie u. Statistik. XXIX. Heft 7. Statistical abstract for London for the year 1904. Vol. 7. Publ. of the London
- County Council. London. P. S. King & Sons.
- London statistics, 1904—05, Vol 15. Statistics printed by the London County Council during the year 1904—05, with an analysis of the statistics relating to London, printed in the annual reports of the metropolitan Borough Councils and in the Parliamentary papers published during the calendar year 1904. With maps and diagr. 5 s. Publ. of the Lond. County Council. London. Wyman & Sons.

- Fiftieth annual report of the Registrar-General on the births, deaths, and marriages registered in Scotland during the year 1904; and the fourtieth annual report on vaccination. (XXX, 64 pp.) Glasgow. J. Hedderwick & Sons.
- Births, Marriages and Deaths, Ireland. 41st detailed annual report of the Registrar-General for 1904. London.
- Statistical year book of Canada for 1904. Issued by the Department of agriculture. (792 pp.) Ottawa. Dawson.
- Fehlinger, H., Die Bevölkerung Australiens. Polit.-Anthrop. Revue. III, 12.
- Statistics of the colony of New Zealand for the year 1903. Vol. I (in 3 parts). (293 pp.) Wellington 1904. John Mackay.
- Coghlan, T. A., A statistical account of Australia and New-Zealand, 1903—04. (1042 pp.) London.
- Seventh census of Western Australia, taken for the night of 31st March 1901.

  Compiled under the direction of Malcolm A. C. Fraser. Volume III. Maps. (10 pp. and 31 maps.) Perth 1904. W. A. Watson.
- Statistical register from South Australia 1903. Compiled from official records. 7 parts. Adelaide 1904. C. E. Bristow.
- Statistics of the State of Queensland for the year 1904, compiled from official records in the Government Statistician's Office. (XI, 456 p.) Brisbane. G. A. Vaughan.
- Statistical abstract of India from 1894 to 1903-05. 39th issue. 1 s 3 d. Parliament publ. London.
- Emigration, Inland, Report, Bengal. 1903-04. 9 d. Publ. of the Indian Government. London. P. S. King & Sons.
- Registration Report, Bombay 1904. 8 d. Publications of the Indian Government.
- London. P. S. King & Son.

  Registration report, Punjab 1904. 6 d. Publications of the Indian Government.

  London. P. S. King & Son.

  New South Wales statistical register of 1903 and previous years. Sidney. Gullick.
- Results of a census of New South Wales taken for the night of the 31st March 1901. 8 parts in 1 vol. 10 s. Sydney 1904. W. A. Gullick.

  Statistical abstract of the United States. 1904. (XXVIIth number.) Prepared by the Bureau of Statistics, under the direction of the Secretary of Commerce
- and Labor. (659 p.) Washington. Government Printing Office. Statistics of Cities having a Population of over 25,000, 1902 and 1903. Census Bureau. Bulletins. 20. Washington.
- Proportion of Children in the United States. Census Bureau. Bulletins. 22. Washington.
- Benton, J. H., Early census making in Massachusetts, 1643—1765, with a reproduction of the lost census of 1765 (recently found), and documents relating thereto, now first collected and published. \$ 7,50. Boston. C. E. Goodspeed.
- Middleton, J. H., Growth of the New York state census. Quarterly Publ. of the Americ. Statist. Soc. IX. p. 292.
- **Mouvement** de la population de l'Empire du Japon pendant l'an XXXIV de Meiji: 1901. (357 p.) Tokio.
- Résume statistique de l'Empire du Japon. Cabinet impérial. (163 pp.) Tokio. Bureau de la Statistique générale.

#### 3. Sterblichkeitsstatistik.

- Becker, Ein Beitrag zur Erkrankungs- und Sterblichkeitsstatistik des Eisenbahnpersonals. Zeitschr. f. Eisenbahnbyg. I, 45.
   Becker, H., Die Erkrankungs- und Sterblichkeitsverhältnisse der Bediensteten der
- kaiserlich königlichen österreichischen Staatsbahnen. (Ergebnisse der Krankheitsstatistik der Betriebskrankenkassen der k. k. österr. Staatsbahnen 1897 bis 1903.) Statist. Monatsschr. N. F. X. p. 205.
- Carrière, G., La mortalité infantile. Gaz. des Hôp. 106, 107. Csuber, Neuere Sterblichkeitsuntersuchungen an Versicherten. Zeitschr. f. d. ges. Versichergs.-Wissensch. V, 4. S. 315.

- Guttstadt, A., Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache in Preußen, insbesondere der im Alter bis 5 Jahren in den Großstädten während der Jahre 1876—1904 Gestorbenen. Tuberculosis. IV. Heft 9.
- Jahn, G., Invaliditäts- und Sterbensverhältnisse bei den Mitgliedern der Allgemeinen Knappschaftspensionskasse für das Königreich Sachsen. Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Bur. 50. Jahrg. Heft 3 u. 4.
- \*Knöpfel, Die Sterblichkeit in einigen Kreisen des Großherzogtums Hessen und in den Gemeinden mit mehr als 30000 Einwohnern, insbesondere die Sterblichkeitsverhältnisse in den Gemeinden Neu-Isenburg und Lampertheim während des Zeitraumes 1891/1900. Mitteilungen der großherzogl. hess. Zentralstelle f. d. Landesstatistik. Nr. 808. (S. 189—212.) Darmstadt.
- \*Koeppe, H., Säuglingsmortalität und Auslese im Darwin'schen Sinne. Münchn. med. Wochenschr. LII, 32.
- \*Körösy, J. v., Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901—1905 und deren Ursachen. II. (tabellarischer) Teil. 3. Heft: 1903. (VIII, 69 S.) Mk. 1,—. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.
  \*— Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901
- bis 1905 und deren Ursachen. II. (tabellarischer) Teil. 4. Heft: 1904. (VIII, 75 S). Mk. 1,-. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.
- Lowenthal, Essai sur les rapports entre la mortalité et la natalité. Considérations sur la mortalité française. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 10, 49, 85.
- Lutz, K., Sterblichkeit und Invalidität der züricherischen Volksschullehrer. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI. Bd. I, 3.
- Marié-Davy, F., La mortalité par la tuberculose à Paris dans ses rapports avec la densité de la population et l'aération. Journ. d'Hyg. XXXI, 1.
- Morax, J., Mortalité infantile à Lausanne et dans la canton de Vaud. Rev. méd. de la Suisse rom. XXV, 4.
- Pearson K., The changes of death, and other studies in evolution. 2 vols. 25 s. London. E. Arnold.
- Pinard, A., Note sur les causes de la faible mortalité infantile dans la ville industrielle de Creusot. Revue d'Obst. et de Paed. XVIII. p. 193.
- \* Prinzing, F., Die kleine Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts in den Kulturstaaten und ihre Ursachen. Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 2 und 3.
- \*Schultze, B. S., Tod des Kindes während der Geburt. Sonderabdr. aus "Handbuch der Geburtshilfe".
- \*Seiffert, Säuglingssterblichkeit, Volkskonstitution und Nationalvermögen. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (30 S. mit 3 Taf.) Mk. 1,50. Jena. G. Fischer.

  Streitberg, Müttersterblichkeit. Mutterschutz. I. H. 6.

  Surmont, H., Essai d'une statistique de la mortalité médicale dans le département du Nord. Echo méd. du Nord. IX, 30.

- Thielen, H., Ueber die Sterblichkeit früh- und rechtzeitig geborener Kinder in den ersten neun Wochenbettstagen. Diss. (40 S.). Mk. 1,—. Freiburg i. B. Speyer & Kaerner.
- Turner, G., Common causes of mortality in England and South Afrika. Transact. med. Journ. I, 4.
- Variot, G., Note sur les causes de la faible mortalité infantile dans la ville industrielle de Creusot. Bull. de l'Acad. 3 S. LIV, 30.
- Wachenheim, F. L., Notes on the death-rate of infants in the summer months. New-York and Philad. med. Journ. LXXXII, 11.
- \*Die Haushaltungs- und Familienstatistik in den Großstädten: Anhang: Sterblichkeitstafeln Oesterreichs auf Grund der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. Bearb. von der k. k. statist. Zentralkommission. Oesterreichische Statistik. Bd. 65. Heft 5. (XXXIV, 171 S.) Wien. K. Gerold's
- Oversigt over Dødsaarsagerne i Kongeriget Danmarks Bybefolkning 1890-99. Udgivet af det Kgl. Sundhedskollegium ved J. Carlsen. (Aperçu des causes de décès dans la population urbaine du royaume de Danemark 1890—1899.) (73 p.) København. Hagerup.

- Statistik der Todesfälle in Holland im Jahre 1904, nach dem Alter der Gestorbenen und nach den Todesursachen. Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood over het jaar 1904. (XXXI, 101 blz). Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. No. LVI. Uitgegeven door het Centraal Bureau. 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.
- Statistica delle cause di morte nell'anno 1902. (LXXIII, 73 p.) Pubblicazione della Direzione generale della statistica.) Roma. tip. di G. Bertero & Co.
- \*Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im preußischen Staate während des Jahres 1903. (XXIV, 203 S.) Mk. 6.— Preußische Statistik. (Amtliches Quellenwerk.) Hrsg. in zwanglosen Heften vom königl. statist. Bureau in Berlin. Heft 189. Berlin. Kgl. statist. Bureau.
- \*Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im preußischen Staate während des Jahres 1904. (XXIV, 205 S.) Mk. 6.—. Preußische Statistik. (Amtliches Quellenwerk). Hrsg. in zwanglosen Heften vom Kgl. Preuß. Statist. Landesamt. Heft 195. Berlin. Verl. d. Kgl. statist. Landesamts.
- Tables de mortalité et survie basées sur les expériences pour 1891/92—1900/01. Norges officiella Statistik. Nr. 118.

## III.

# Morbidität, Prophylaxe und Krankenfürsorge.

## 1. Allgemeines.

\*Ascher, L., Der Einfluß des Rauches auf die Atmungsorgane. Eine sozialhygien.
Untersuchung f. Mediziner, Nationalökonomen, Gewerbe- und Verwaltungsbeamte, sowie f. Feuerungstechniker. Mit 4 Abbildn. u. zahlreichen Tab. (66 S.) Mk. 1,60. Stuttgart. F. Enke.

**Bäumler**, Ist die Arteriosklerose eine Allgemeinkrankheit? Berl. klin. Wochenschr. XLII, 44a.

Becher, W., Ueber Walderholungsstätten für Kranke. Mediz. Klinik. I, 3. Beyer, Der Einfluß des Radfahrens auf das Herz. Münchn. med. Wochenschr.

Seyer, Der Einfluß des Radfahrens auf das Herz. Münchn. med. Wochenschi LII, 31.

Bruner, F. M., The prevention of disease. Calif. State Journ. of Med. III, 8.
Cassidy, J. J., The dust nuisance and the spread of disease. Sanitary Record.
XXXV. p. 464.

Croner, W., Die Prognose und durchschnittliche Lebensdauer der Diabetiker aus den unteren Ständen. Medis. Klinik. I, 8.

Esch, W. G., Zur Erkältungsfrage. Zeitschr. f. diätet. u. physik. Therapie. VIII, 12. Ewald, Die Kunst alt zu werden. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 81.

Feis, O., Die Walderholungsstätten und ihre volkshygienische Bedeutung. (V, 81 u. 18 S. m. Abbildgn. u. 5 Taf.) Mk. 2,—. Berlin. O. Coblentz.

Goldscheider, Hygiene des Herzens. 1. Aufl. (1.—5. Taus.) (43 S.) Mk. 0,30. Veröffentlichungen des deutschen Vereins f. Volkshygiene. Im Auftr. d. Zentralvorstandes in zwanglosen Heften. Hrsg. v. K. Beerwald. Heft 9. München. R. Oldenbourg.

- Hygiene des Herzens. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 17, 33.

Haab, O., Krankheitsursachen und Krankheitsverhütung. (19 S.) Mk. 0,50. Zürich. Art. Institut Orell Füßli.

Hauck, K., Internationale Krankheitsstatistik. Zeitschr. f. Gewerbehyg. XII, 20, 21, 22.

Heoker, Ueber Erkältung und Abhärtung mit Luft und Wasser. Bl. f. Volksgesundheitspflege. V, 305.

Hofer, J., Ueber die Rachenmandel und deren Bedeutung bei Soldaten. Militärarzt. XXXIX, 23.

Jones, H., The public health aspect of motoring. Public Health. XVII, 683.

Kern, K., Die nervösen Störungen der Herztätigkeit in ihren Beziehungen zur Tauglichkeit für den Militärdienst. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 11. Leo, H., Fürsorgestelle und Poliklinik. Tuberculosis. IV. Heft 11.

Liese, W., Gesundheit und Krankheit auf dem Lande. Soziale Kultur. XXV. 42. 157, 278.

Neumann, W., Weiteres über die Wichtelzopfkraukheit. (32 S.) Mk. 0,40. Leipzig.

B. Konegen.

\*Paschkis, H., Kosmetik für Aerzte. 3. umgearb. u. verm. Aufl. (VIII, 334 S.)

Mk. 6,80. Wien. A. Hölder.

Rénon, L., Etude médico-sociale. Les maladies populaires (maladies vénériennes,

Alcoolisme, Tuberculose). (483 p.) Paris. Masson & Cie.

Die Gegnudheitsverhältnisse der Wiener Arbeiterschaft. Statist.

Monateschr. N. F. X. p. 725, 821, 881.

Schenk, P., Die Periodizität der Krankheiten. D. Medizinalztg. XVI, 92. Schmidt, W., und Varges J., Ein Beitrag zur Hygiene des Rauchens. Mediz. Klinik. I, 22.

Sydow, H., Die Krankheitsziffer nach Berufen. D. Krankenkassenzeitg. V, 19.

Teschemacher, 2000 Fälle von Diabetes mellitus. D. Aerzte-Ztg. 3.

Watson, J. R., Natural science in hygiene; or, the life-history of the non-bacterial parasites affecting man. For the use of students of public health. (VI, 62 pp.)

1 s 6 d. London. Simpkin.

Weil, R., Die Atmungskunde und die Atmungskunst. Eine hygien. Studie wie man richtig atmen soll u. muß zur Verhütung u. Heilung v. Krankheiten, bes. der Atmungsorgane. 2. verm. u. verb. Aufl. (64 S. m. Abbildgn.) Mk. 0,80. Berlin. K. Siegismund.

## 2. Epidemiologisches.<sup>1</sup>)

Asser, P., Ueber prophylaktische Maßnahmen gegen die Diphtherie. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 38.

Ammer, G., Der Abendmahlskelch. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 142.

Amyot, J. A., Typhoid outbreaks and water analysis. Sanitary Record. XXXV. p. 362.

Anderson, A., Scarlet fever; some points in the prevention of hospital complications and return cases. Public Health. XVII, 365.

Audeoud, L'épidémie de rubéole à Genève (Janv.—Avril 1905.) Rev. méd. de la

Suisse rom. XXV, 7.

Auerback, Die Typhusepidemie in Detmold und die Trinkwassertheorie. Eine kritische Studie. [Aus: "Journal f. Gasbeleuchtg. u. Wasserversorgg.".] (68 S. m. 7 Abbildgn.) Mk. 1,50. München. R. Oldenbourg.

Bahr, Ruhrepidemie in Duisburg im Jahre 1904. Zeitschr. für Medisinalbeamte. XVIII, 301.

Baills, La flèvre typhoïde dans la garnison de Bar-le-Duc. Arch. de Méd. et de Pharm. mil. XLVI, 12.
 Baxter-Tyrie, C. C., Report of an outbreak of plague in Queensland during the first six months of 1904. Journal of Hygiene. V, 311.

Berger, Die Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 92.

Bergmann, J., Akute Darmkrankheiten des Jahres 1904. Arch. f. Kinderheilk. XLII. p. 60.

Bichelonne, Contribution à l'étude de la propagation des flèvres éruptives dans l'armée. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 385.

<sup>1)</sup> Ueber Seuchengesetzgebung vgl. den Abschnitt "Staatliches Gesundheitswesen".

Birnbaum, M., Die Genickstarre. Ihr Wesen und ihre Behandlung nebst Angaben, wie man sich gegen sie zu schützen hat. (32 S.) Mk. 0,30. Mager's Bibliothek der Praxis. 9. Bd. Donauwörth. E. Mager.

Die diesjährige Choleraepidemie. Monatsbl. f. öffentl. Gesundheitspfl.

XXVIII, 178.

Brau, Note sur une épidémie cholérique localisée. Ann. de l'Inst. Pasteur. XIX, 12. Briançon, L., L'ankylostomiase. (Maladie du ver des mineurs.) Etude générale avec compte rendu d'une enquête pratiquée dans le bassin houiller de la région de Saint-Etienne. (Loire.) Fr. 5,—. Paris. Maloine.

Briggs, J. B., A recent epidemic of typhoid fever. New York med. Record. LXVII, 1.

Bruns, Versuche zur Frage der Desinfektion bei Ankylostomiasis. [Aus d. Institut f. Hyg. u. Bakteriologie zu Gelsenkirchen.] Münchn. med. Wochenschr. LII, 2, 3, 4.

Bruns, H., Ankylostomiasis in Kohlengruben. Wien. med. Wochenschr. LII, 24. Buchanan, G. S., Rates of attack by enteric fever in 90 large towns of England and Wales. Lancet. II, 2.

Buxton, E. H., Some aspects on the theories of immunity. Americ. Journ. of med. Sc. CXXIX, 4.

Calmette, A., et Breton, M., L'ankylostomiase. Maladie sociale. (Anémie des

mineurs.) Biologie, clinique, traitement, prophylaxie. Avec un appendice par E. Fuster. Fr. 5,-. Paris Masson.

- L'ankylostomiase. Echo méd. du Nord. IX, 14.

Celebrini, E. v., Ein Beitrag zur Epidemiologie der Blattern. Wien. med. Wochenschr. LII, 16.

Celli, A., Die Malaria in Italien im Jahre 1903. Epidemiologische und prophylaktische Forschungen. Arch. f. Hyg. LII. p. 83.

Chantemesse, A., La marche du choléra en 1904 et sa menace d'invasion euro-péenne. Bull. de l'Acad. 3 S. LIV, 27.

Ghilds, C., A comparative study of the Lincoln, Maidstone and Worthing epidemics of typhoid fever. Lancet. II, 23.
 Comparative study of the Lincoln, Maidstone and Worthing epidemics of typhoid

fever. Sanitary Record. XXXVI. p. 423, 441, 463.

Clements, E. C., Note on the recent outbreak of typhoid fever at Lincoln. Lancet. II, 1.

Cohn, M., Krieg und Typhus. Die Nation. XXII, 29.

Cornet, P., Hamburg contre le choléra. Progrès méd. 3 S. XXI, 47.

Cropper, J., The malerial fevers of Jerusalem and their prevention. Journal of

Hygiene. V, 460.

Dalgetty, A. B., The prevention of ankylostomiasis. Brit. med. Journ. Jan. 7.

Debout, E., Die Wurmkrankheit und ihre diätetisch-physikalische Behandlung. Mit
4 Abbildgn. Uebersetzt v. Boden. (8 S.) Mk. 0,50. Freie hygienische Bücherei.

Nr. 7. Leipzig. Dr. Boden.

Deycke-Pascha und Reschad-Bey, Neue Gesichtspunkte in der Leprafrage.

(Ang & baiseal attempt Labrershanhanse in Konstantinonel.) D. med.

(Aus d. kaiserl. ottoman. Lehrkrankenhause in Konstantinopel.) D. med.

Wochenschr. XXXI, 13, 14.

Dieminger, Beiträge zur Bekämpfung der Ankylostomiasis. (Nachtragsberichte an die kgl. Regierg. zu Arnsberg.) [Aus: "Klin. Jahrb.".] (16 S.) Mk. 0,60. G. Fischer.

Doepner, Die Ruhr und ihre Bekämpfung. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfi. XXXVII, 26.

Dührssen, A., Influenza und Handkuß. D. med. Wochenschr. XXXI, 8.

Dupuy, J., Epidémiologie de la fièvre à Rio-de-Janeiro. Rev. d'Hyg. XXVII p. 13.

Eggebrecht, Statistischer Beitrag zur gegenwärtigen Genickstarreepidemie. Münchn. med. Wochenschr. LII, 24.

Emmerich, R., und Wolter, F., Die Entstehungsursachen der Gelsenkirchener Typhusepidemie von 1901. Auf Grund der für die Verhandlungen des Gelsenkirchener Prozesses erstatteten Sachverständigengutachten dargestellt. (265 S. m. Abbildgn. u. 2 Karten.) Mk. 20,—. Jubiläumsschrift zum 50 jährigen Gedenken der Begründung der lokalistischen Lehre M. v. Pettenkofers. I. Bd. München. J. F. Lehmann.

- Ercolani, G., La malaria e le risaie in Italia. (203 S.) Fr. 2,—. Mailand. Hoepli.
  Fabre, P., L'ankylostomiase. Progrès méd. 3 S. XXI, 24, 29.
  Farrar, R., Report upon an outbreak of enteric fever in the borough of Basingstoke. 1 s. Reports of Medical Inspectors. Nr. 221. Local Government Board's Publ. London. Wyman & Sons.
- Feild, E. E., Federal control of epidemic diseases. New York and Philad. med. Journ. LXXXII, 24.
- \*Félix, J., Les épidémies et les maladies contagieuses au XX° siècle. Fr. 3,50. Paris. Vigot.
- Field, C. W., Studies on the etiology of measles. Proceed. of the New-York pathol. Soc. N. S. IV, 7.
- Fischer, B., Untersuchungen über den Unterleibstyphus in Schleswig-Holstein. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (90 S.) Mk. 2,50. Jena. G. Fischer.
- Fitzsimons, J. B., The influence of hospital isolation on scarlet fever in Hereford. Public Health. XVII, 392.
- Forbes, D., A consideration of the cholera, yellow fever, and plague regulations and aliens act, 1905, in their relation to the prevention of the spread of these diseases. Lancet. II, 27.
- François, E., Etat actuel de la question de l'ankylostomiase dans la région du Nord. Echo méd. du Nord. IX, 25.
  Friedel, G., Les épidémies actuelles de méningite cerebro-spinale en Allemagne
- et en Amérique. Progrès méd. 3 S. XXI, 28, 30. Fulton, G. C. H., On immunity. Brit. med. Journ. Aug. 5.
- Fuster, E., Les étapes de la lutte contre l'ankylostomiase en Allemagne. (32 p.)
  Paris. Constant-Laguerre.
- Gaffky, Ueber Typhusschutzimpfungen. Klin. Jahrb. XIV, 2.
- Gerber, P., Das Sklerom in den russischen und deutschen Grenzgebieten und seine Bekämpfung. (24 S. m. 2 Karten u. 2 Lichtdr. Taf.) Mk. 0,75. Sammlung klinischer Vorträge, begründ. v. R. v. Volkmann. Neue Folge, hrsg. von J. v. Mikulicz-Radecki, F. Müller u. F. v. Winckel. Nr. 392. Leipzig. Breitkopf & Härtel.
- Gillard, Epidémie de rougeole à forme gastro-intestinale. Lyon méd. CIV. p. 907. Goldmann, H., Sollen wir Gruben, die mit Ankylostomiasis infiziert sind, des-infizieren? Wien. med. Wochenschr. LV, 10.
- Goßner, Schutz vor ansteckenden Krankheiten. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 97.
- Gottstein, A., Die Verbreitung des Unterleibstyphus. D. med. Wochenschr. XXXI, 42. - Die epidemische Genickstarre. Die Nation. XXII, 24.
- Zur Geschichte der epidemischen Cerebrospinalmeningitis. D. med. Wochenschr. XXXI. 23.
- Hahn, M., Ueber einige Beobachtungen während der diesjährigen Choleraepidemie in Südrußland und russisch Mittelasien. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 2.
- Haibe et Laruelle, Mesures hygiéniques applicables à la fièvre typhoïde. Presse méd. belge. LVII, 5.
  Hankin, E. H., On the epidemiology of Plague. Journal of Hygiene. V, 48.
  Hartigan, W., An anomalous epidemic (german measles?). Brit. med. Journal.
- Āpril 15.
- Havelburg, W., Die Ursache des gelben Fiebers und die Resultate der prophylaktischen Behandlung desselben. (24 S. m. 1 Taf.) Mk. 0,75. Sammlung klin. Vorträge, begr. v. R. v. Volkmann. Neue Folge, hrsg. v. J. v. Mikulicz-Radecki, F. Müller u. F. v. Winckel. Nr. 390. Leipzig. Breitkopf & Härtel.
- A., Die epidemische Genickstarre in Oberschlesien. Therap. Monatsh. XIX, 333.
- Heißler, Eine Masernepidemie. Münchn. med. Wochenschr. LII, 28.

   Bekämpfung ansteckender Krankheiten. Zeitschr. f Medizinalbeamte. XVIII, 174.
- Hildesheim, O., Epidemic cerebro-spinal meningitis and posterior basic meningitis. Lancet. May 20.
- Hill, E., and Haydon, L. G., The epidemic of malerial fever in Natal, 1905.

  (1 Plate and one Chart.) Journal of Hygiene. V. 467.
- Ibrahim, J., Ueber Schutzimpfungen mit Diphtherieheilserum. D. med. Wochenschr.

Jacobitz, Ueber epidemische Genickstarre. (Aus der hygienisch-chemischen Untersuchungsstation des XIV. Armeekorps.) Münchn. med. Wochenschr. LII, 45.

Jaeger, H., Die Genickstarre. Mediz. Klinik. I, 39, 40.

Jaksch, v., Ueber die Maßnahmen zur Verhütung des Ausbruches von Typhus in Prag infolge des Vorkommens von Typhusbazillen im Flußwasser der Moldau. D. österreich. Sanitätswesen. 11.

Jehle, L., und Charleton, G. A., Ueber epidemische und sporadische Ruhr im Kindesalter. Zeitschr. f. Heilkde. N. F. VI, 8.

Jürgens, Ueber die Entstehung der Typhusimmunität. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 6.

\*Kamen, L., Die Infektionskrankheiten rücksichtlich ihrer Verbreitung, Verhütung und Bekämpfung. Kurzgefaßtes Lehrbuch f. Militärärzte, Sanitätsbeamte u. Studierende d. Medizin. Mit etwa 60 Abbilden. i. Text u. 5 Taf. (In etwa 7 Verm.) 1 16 (2) 4 Militärärzte Publikationen Nr. 83 7 Lfgn.) 1. Lfg. (S. 1—64.) Mk. 1,50. Militärärztl. Publikationen. Nr. 83. Wien. J. Safář.

Die Infektionskrankheiten rücksichtlich ihrer Verbreitung, Verhütung und Bekämpfung. Kurzgefaßtes Lehrbuch f. Militärärzte, Sanitätsbeamte u. Studierende

der Medizin. 2. Lfg. (S. 65—128, m. Abbildgn.) Mk. 1,50. Militärärztliche Publikationen. Nr. 87. Wien. J. Safář.

— Die Infektionskrankheiten rücksichtlich ihrer Verbreitung, Verhütung und Bekämpfung. Kurzgefaßtes Lehrbuch f. Militärärzte, Sanitätsbeamte u. Studierende der Medizin. Mit etwa 60 Abbildgn. im Texte u. 5 Taf. 3. u. 4. Lfg. (S. 129—256.) Mk. 3,—. Militärärztliche Publikationen. Nr. 94. Wien. J. Safář.

Kermorgant, A., Sommaire historique de la lèpre dans nos diverses possessions coloniales. (48 p.) Paris. Impr. nationale.

Kirchgässer, Wochenkarten über ansteckende Krankheiten an die praktischen Aerzte. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 621.

Kirchner, M., Die Verbreitung der Lepra in Deutschland und den deutschen Schutsgehieren. Rapieht. [Ang. Klin John 42] (19 8) Mt. 660. John 40.

gebieten. Bericht. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (18 S.) Mk. 0,60. Jena. G. Fischer.

Ueber die gegenwärtige Epidemie der Genickstarre und ihre Bekämpfung. Berl.

klin. Wochenschr. XXXXII, 23, 24.

Verhütung und Bekämpfung der Cholera. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II. 593. **Kolle, W.,** Ueber den Stand der Typhusschutzimpfungsfrage auf Grund der neuesten Untersuchungen. D. med. Wochenschr. XXXI, 12.

-, Heinrich und Kutscher, Ueber Typhusschutzimpfungen. Klin. Jahrbuch.

XIV, 2.

Kruse, Die Ruhr und ihre Bekämpfung. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege. XXXVII, 12.

Külz, Pockenbekämpfung in Togo. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. IX, 241.

Kutscher, Einige neuere Fragen aus der Epidemiologie des Abdominaltyphus. Berlin. klin. Wochenschr. XXXXII, 52.

Laser, H., Zur Verhütung der Uebertragung von Infektionskrankheiten durch Trinkbecher in Schulen. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 90.

Lembke, Eine Paratyphusepidemie im Kreise Kreuznach. Zeitschr. f. Medizinal-

Leyden, v., Einiges über die drohende Epidemie der Genickstarre. D. med. Wochenschr. XXXI, 21.

Liefmann, H., Beitrag zum Studium der Ankylostomiasis. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankhtn. L, 3.

Lohr, A., Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Ankylostomiasis in Böhmen auf Grund von in der Klinik beobachteten Fällen. Zeitschr. f. Heilkunde. N. F.

Lticke, Typhusverbreitung durch Wasserleitungsanlagen. D. Medizinalstg. XXVI,

43, 44. Mc Callin, Wm., Treatment of discharges in scarlet fever patients. Public Health. XVII, 757.

Manteufel, Beiträge zur Actiologie der epidemischen Genickstarre. (Aus dem hygienischen Institut der Universität Halle.) Münchn. med. Wochenschr. LII, 43.

Jahresbericht über die Tätigkeit des Untersuchungsamtes für ansteckende Krankheiten zu Halle a. S. Hygien. Rundschau. XV, 593. Martin, A. W., The influence of privy-middens and water-closets in diarrhoea and typhoid. Public Health. XVII, 709.

- Martini, Ein Beitrag zur Entstehungsweise des Unterleibstyphus. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 176.
  Meinicke, E., Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung am königlich preußischen Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin im Jahre 1904. Mit 2 kartograph. Darstellgn. u. 1 Kurve. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (34 S.) Mk. 2,—. Jena. G. Fischer.
- Meißner, P., Die Genickstarre (auch Kopfgenickkrampf) Meningitis cerebrospinalis epidemica. Auftreten und Verlauf der Krankheit nebet Verhaltungsmaßregeln. (15 S.)
   Mk. 0,30. Leipzig. Jacobi & Zocher.
   Metchnikoff, E., Immunity in infective diseases. Translated from the french by F. C. Bonnie. (608 pp.) 18 s. London. Camb. Univ. Press.
- Meyer, G., Oeffentliche und häusliche Gesundheitspflege in Cholerazeiten. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII. Festnummer zu Ewalds 60. Geburtstage. p. 44.
- Moeller, A., Beitrag zur Frage der Uebertragung von Infektionskrankheiten bei der Abendmahlsfeier und Vorschlag zu einer Modifikation. D. med. Wochenschr XXXI, 14.
- Moreau, R., La fièvre typhoïde à Mirmy. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 981.

  Nacther, Eine eigenartige Epidemie im Anschluß an das Kaisermanöver 1903. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 33.
- **Mesemann**, F., Ueber Ausbreitungswege des Unterleibstyphus in ländlichen und großstädtischen Verhältnissen. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medizin. 3. F. XXIX, 1.
- Zur Ausbreitungsweise des Unterleibetyphus. Mediz. Klinik. I, 14.
- Neumann, P., Ein Beitrag zur Statistik des Unterleibstyphus im Großherzogtum Hessen. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskr. XLIX. p. 287.
  Noir, J., Sur la propagation de la rougeole et les difficultés de sa prophylaxie; à
- propos de la fréquence de cette maladie dans l'armée. Progrès méd. 3 S. XXI, 32.
- Nyman, A., Eine Darmtyphusepidemie durch Trinkwasser verursacht. Hygien. Rundschau. XV, 225.
- Orr, Th., An epidemic of dysenteric diarrhoea. Lancet. II, 20.
- Ost, Bericht über die Typhusepidemie in Bern im Sommer 1904. Bearb. im Auftr. der Gesundheitskommission der Stadt Bern. (33 S. m. 3 Tab. u. 2 graph. Tal.) Mk. 1,20. Bern 1904. A. Francke.

  Osterwald, K., Die Genickstarre und die Aufgaben der Krankenpflege bei ihr.
- D. Krankenpflegeztg. VIII, 16.

  Ostmann, Die Prophylaxe bei den akuten Infektionskrankheiten.

  Wochenschr. LII, 15.
- Parsons, H. F., The epidemiology of influenza. Brit. med. Journ. May 6.

  Paul, Wie schützen wir uns vor der Genickstarre und wie behandeln wir sie am erfolgreichsten? Eine zeitgemäße Betrachtung. (32 S.) Mk. 0,60. Leipzig. O. Borggold.
- Petruschky, J., Die Aufgaben des praktischen Arztes bei der Cholerabekämpfung (nach den Anweisungen des Bundesrats vom 28. Januar 1904). Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 618.
- Petschull, Die Typhusepidemie in Ems während des Sommers 1904. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (8 S.) Mk. 0,50. Jena. G. Fischer.
- Pintner, Th., Die Grubenwurmkrankheit und ihr Erreger. (Ankylostoma.) (Mit 5 Abbildgn. im Texte.) (32 S.) Mk. 0,70. Vorträge des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [Aus: "Schriften des Vereins etc.".] 45. Jahrg. 2. Heft. Wien. W. Braumüller.

  PreBlich, W., Endemische Influenza. Wien. med. Wochenschr. LII, 35, 36, 37,
- 38, 39.
- . Radmann, Bemerkungen über die Genickstarre in Oberschlesien. D. med. Wochenschr. XXXI, 18, 26.
  - Theinhardt, L., Die Malaria und deren Bekämpfung nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen. Mit 33 Abbildgn. (S. 257—305.) Mk. 0,75. Würzburger Abhandlgn. aus dem Gesamtgebiet der praktischen Medizin. Hrsg.:

    J. Müller u. O. Seifert. V. Bd. Heft 10, 11. Würzburg. A. Stuber's Verl.
  - Bembold, v., Die Verbreitung und Bekämpfung des Abdominaltyphus in Württemberg. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 38.

Roepke, O., Die Aufgaben der Bahn- und Bahnkassenärzte bei ansteckenden Krankheiten in den Familien der Bahnbediensteten. Zeitschr. f. Bahn- u. Bahn-

kassenärzte. I, 1, 2.

- und Huß, E., Untersuchungen über die Möglichkeit der Uebertragung von Krankheitserregern durch den gemeinsamen Abendmahlskelch, nebst Bemerkungen über die Wahrscheinlichkeit solcher Uebertragung und Vorschlägen zu ihrer Vermeidung. (17 S.) Mk. 0,80. Leipzig. G. Thieme.

Untersuchungen über die Möglichkeit der Uebertragung von Krankheitserregern durch den gemeinsamen Abendmahlskelch. Monatsbl. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXVIII, 69.

- — Untersuchungen über die Möglichkeit der Uebertragung von Krankheitserregern durch den gemeinsamen Abendmahlskelch nebst Bemerkungen über die Wahrscheinlichkeit solcher Uebertragung und Vorschlägen zu ihrer Vermeidung. (Aus der Eisenbahnheilstätte Stadtwald in Melsungen.) D. med. Wochenschr. XXXI, 3, 4.
- Robertson, Wm., An outbreak of diphteria traceable to ulcers on cow's teats. Public Health. XVII, 246.
- Rosenfeld, Diphtherieepidemien und Diphtherieempfänglichkeit. Therap. Monatsh. XIX, 509.
- Rudnik, M. A., Der Betrieb der Speiseanstalt für Pellagröse in Rarancze (Bukowina) im Jahre 1905. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 47.
- Ruhemann, J., Beziehungen des Sonnenscheins zu der Saisonepidemie des Winters 1904/5. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 11.
- Sachs, W., Zur Geschichte der epidemischen Genickstarre. Straßb. med. Ztg. II, 202.
- Sahm, W., Geschichte der Pest in Ostprensen. (Publikation d. Vereins f. d. Geschichte v. Ost- und Westpreußen.) (VIII, 184 S.) Mk. 4,20. Leipzig. Duncker & Humblot.
- Scheller, R., Beiträge zur Diagnose und Epidemiologie der Diphtherie. Zentralbl. f. Bakteriol. usw. XL, 1.
- Schian, Die Bekämpfung des Typhus unter der Schutztruppe in Südwestafrika im Hererofeldzuge 1904/05. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 593.
   Schiffer, H., Die Bekämpfung der Malaria in Italien. Soziale Praxis. XIV, 572.
   Schmidt, Ueber das im Kreise Ottweiler geübte Verfahren der Typhusbekämpfung mittels Aufstellung fliegender Baracken im Typhusgebiete. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (20 S.) Mk. 0,80. Jena. G. Fischer.
- Scholze, Macnahmen zur Verhütung des Ausbruchs und der Verbreitung ansteckender Krankheiten im Aufmarschgebiet eines Armeekorps und Vorbereitungen für die Regelung des Sanitätsdienstes in diesem Gebiete. XXXIV, 193.
- Seiffert, Zwei Typhusepidemien. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 178.
   Sohn, W., Ueber Wesen und Verhütung der Cholera. Vortrag. (23 S.) Mk. 0,60.
   Reval. F. Wassermann.
- Taillens, L'étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de la Suisse rom. XXV, 3. Taußig, S., Die Hundskrankheit (endemischer Magenkatarrh) in der Herzegowina. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 6, 7, 8.
- Tenholt, Ueber Anchylostomiasis. Münchn. med. Wochenschr. LII, 18.

  Tischler, Typhusepidemie unter Kindern im Schulbezirke der Stadt Deggendorf
  1904/1905. Münchn. med. Wochenschr. LII, 43.
- Trétrop, L'art d'éviter les maladies contagieuses mis à la portée de tous. Fr. 3,-. Paris. J. B. Baillière.
- Volkhausen, Der Unterleibstyphus in Detmold im Sommer und Herbst 1904. Nach dem vorhandenen amtlichen Material dargestellt. [Aus: "Zeitschr. für Medizinalbeamte".] (40 S. m. eingedr. Skizzen u. 1 Plan.) Mk. 1,—. Berlin. Fischer's med. Buchh.
- Der Unterleibstyphus in Detmold im Sommer und Herbst 1904. Zeitschrift für Medizinalbeamte. XVIII, 541.
- Vollmer, Die Paratyphusepidemie im Kreise Simmern. Zeitschr. f. Medizinal-
- beamte. XVIII, 588.

  Wachtelborn, K., Die Heilkunde auf energetischer Grundlage und das Gesets der Seuchen. (VI, 538 S.) Mk. 4,—. Leipzig. M. Altmann.

- Walz, Ueber Malaria. Schmidt's Jahrbb. CCLXXXVI. p. 54.
- Wassermann, A., Der Typhus als Volksseuche. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung.
- Die Bedeutung der Bakterien für die Gesundheitspflege. Mit 6 in den Text eingedr. Abbilden. 1. Aufl. (1.—5. Taus.) (35 S.) Mk. 0,30. Veröffentlichungen des deutschen Vereins f. Volkshygiene. Im Auftr. d. Zentralvorstandes in zwanglosen Heften hrsg. v. K. Beerwald. 8 Heft. München. R. Oldenbourg.
- Weber, H., Die ansteckenden Krankheiten (Typhus, Cholera, Tuberkulose, Diphtheritis usw.) und die Mittel zu ihrer Verhütung. (19 S.) Mk. 0,30. Halle a. S.
- Weichselbaum, A., Zur Frage der Aetiologie und Pathogenese der epidemischen Genickstarre. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 38.
- Well, Die Entdeckung eines Seuchenherdes im Brucker Lager. Zur Epidemiologie
- der Ruhr. Militärarzt. XXXIX, 11, 12, 13.

  Wesener, Die Resultate der prophylaktischen Impfung mit Diphtherieheilserum im städtischen Krankenhaus "Mariahilf" zu Aachen. [Aus der inneren Abtlg. des städt. Mariahilfkrankenhauses zu Aachen.] Münchn. med. Wochenschr. LII, 12.
- Wernicke, E., Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten. Ein Rück- u. Ausblick. Rede. (19 S.) Mk. 0,30. Posen. Merzbach.
  Willoughby, W. G., The value of the hospitals for scarlet fever. Public Health. XVII, 373.
- Wilson, G. N., Measles: its prevalence and mortality in Aberdeen. Public Health. XVIII, 65.
- Wolff, A., Ueber das Heufieber (Catarrhus aestivus) und über die beabsichtigte Sammelforschung über die Wirksamkeit des Henfieberserums. Sonderabdr. aus "Berl. klin. Wochenschr.". 21.
- Ueber das Heufieber (Bostockscher oder Sommerkatarrh) in klinischer, ätiologischer und therapeutischer Beziehung. [Aus der medizin. Universitätspoliklinik zu Berlin (Direktor: Senator).] Sonderabdr. aus "Beiträge zur klin. Medizin". Festschrift, H. Senator gewidmet.
- Zucker, K., Ueber das Auftreten der Diphtherie im letzten Dezennium und ihre Sterblichkeitsverhältuisse. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 44.
  Beiträge zur Typhusforschung. v. J. Borntraeger, Lentz, J. Tietz, Seige u. Vagedes. Mit 2 Plänen, 4 Kurven, 5 Abbildgn. n. 1 Tab. im Text. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (III, 92 S.) Mk. 3,—. Jena. G. Fischer.
- Gemeinverständliche Belehrung über die Cholera und das während der Cholerazeit zu beobachtende Verhalten. Anlage 2 der Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfg. der Cholera vom 28. Januar 1904. (Amtl. Ausg.) (4 S.) 1000 Stck. Mk. 20,-. Berlin. R. Schoetz.
- Gemeinverständliche Belehrung über die Cholera und das während der Cholerazeit zu beobachtende Verhalten. [Aus: "Anweisung zur Bekämpfung der Cholera. Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 28. Januar 1904. Amtl. Ausg.".] (2 S.) Mk. 0,05. Berlin. J. Springer.
- Infectious diseases, notified through out the country and deaths occurring from the same in towns and villages (of Egypt) in each quarter of 1904. (Publication of the Ministry of the Interior, Sanitary Department.) (18 p.) Cairo. National Printed Department.
- Die Genickstarreepidemie beim badischen Pionierbataillon Nr. 14 (Kehl) im Jahre 1903/04. Mit einem Grundriß der Kaserne u. 3 Temperaturkurven. (VII, 125 S.) Mk. 3,60. Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens. Hrsg. v. d. Medizinalabtlg. d. königl. preuß. Kriegsministeriums. 31. Heft. Berlin. A. Hirschwald.

  Memorandum on cerebro-spinal fever. 1 d. Local Government Board's Publ. London. Wyman & Sons.
- Ratschläge an praktische Aerzte wegen Mitwirkung an den Maßnahmen gegen die Verbreitung der Cholera. Anlage I der Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung der Cholera v. 28. Januar 1904. (Amtl. Ausg.) 1000 Stck. Mk. 0,20. Berlin. R. Schoetz.
- Reports of the sleeping sickness commission of the Royal Society. No. 6. Government Publ. London. Wyman & Sons.

## 3. Tuberkulose.1)

Alton, Ch. D., Prophylaxis in tuberculosis. New York and Philad. med. Journ. LXXXII, 11.

Anders, H. S., The adaption of the public to the principles and practices of the prevention of tuberculosis. Med. News. LXXXVII, 25.

Arthaud, G., L'hérédité et la contagion de la tuberculose d'après la statistique.
 Progrès méd. 3 S. XXI, 41.
 Aufrecht, E., Ueber die Lungenschwindsucht. (30 S.) Mk. 0,50. Magdeburg 1904.

Faber'sche Buchdr.

Barth, O., Im Kampfe gegen die Lungenschwindsucht. Was kann die Hausfrau zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht beitragen? (26 S.) Mk. 1,—. Leipzig. O. W. Barth (durch Fritzsche & Schmidt).

Battlehner, P., Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose im Großherzogtum Baden. Tuberculosis. IV. Heft 3.

Beakes, R. O., Sanatorium treatment of tuberculosis. Physic. and Surg. XVII, 10. Becher, W., Die Walderholungsstätten und ihre Bedentung für die Tuberkulose. Tuberculosis. IV. Heft 7.

Beitzke, H., Ueber Untersuchungen an Kindern in Rücksicht auf die v. Behring'sche Tuberkulose-Infektionstheorie. Berlin. klin. Wochenschr. XXXXII, 2.

Berger, A., Ueber Körpergewichtsveränderungen der Patienten der Baseler Hellstätte für Lungenkranke in Davos. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 321.

Bertillon, J., Comment doivent être établies les statistiques relatives à la tuberculose dans les villes, dans les campagnes, dans les hôpitaux? La Lutte Antituberc. VI, 9. p. 1.

Biggs, H., The administrative control of tuberculosis. Rep. of the Henry Phipps Inst. 169.

Blumenthal, P. M., Die soziale Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit in Europa und Amerika. Deukschrift, der Tuberkulose-Kommission der Pirogoff-Gesellschaft russ. Aerzte vorgelegt n. dem VIII. Pirogoff-Aerztekongreß gewidmet. (Frankreich — Belgien — England — Deutschland.) Deutsche Bearbeitung von A. Dworetzky. (XI, 192 S. mit 1 Tab.) Mk. 5,—. Berlin. A. Hirschwald.

Die soziale Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit in Europa und Amerika. Tuberculosis. IV. Heft 4.

Boeg, Ueber erbliche Disposition zur Lungenphthise. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankheiten. XLIX, 2.

Bollag, M., Zum Kampfe gegen die Lungenschwindsucht. 5. Aufl. (48 S. m. 18 Abbildgn.) Fr. 1,—. Liestal. Suter & Cie.

Bossi, L. M., Ueber die Erblichkeit der Tuberkulose. Untersuchungen an menschlichen Placenten u. Föten. Ein Beitrag des Geburtshelfers zum Kampfe gegen die Tuberkulose. Arch. f. Gynäkol. LXXVII, 1.

Bouchard, Ch., La petitesse relative du cœur et la prédisposition à la tuberculose dans la croissance excessive. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 45.

Boureille, L'action medico-sociale antituberculeuse. Journ. d'Hyg. XXXI, 10.

Bowditch, V. Y., and Dunham, H., Six year's experience at the Massachusetts State Sanatorium for Tuberculosis. Tuberculosis. IV. Heft 8.

Branson, W. P. S., Tuberculosis and mortality in childhood. Brit. med. Journal. Jan. 14.

Brault, J., Contribution à l'étude de la tuberculose chez les indigènes musulmans d'Algérie. Annales d'Hyg. publ. 4º série. III, 447.

Burckhard, O., Ueber Lungentuberkulose und Schwangerschaft nach Beobachtungen im Hochgebirge. D. med. Wochenschr. XXXI, 24.

Carrier, Mutualité scolaire et son rôle antituberculeux. La Lutte Antituberc.
VI, 4. p. 14.

Charlier, La capacité pulmonaire chez les sujets sains et chez les sujets tuber-

culeux. Journ. d'Hyg. XXXI, 8.

Cheinisse, L., La lutte contre la tuberculose d'après les travaux du congrès de Paris. Semaine méd. XXV, 42.

<sup>1)</sup> Ueber Lungenheilstätten vgl. Abschnitt "Krankenhaus- und Heilstättenwesen".

Courmont, J., La lutte sociale contre la tuberculose. Lyon méd. CIV. p. 213.

— Le dispensaire antituberculeux. Lyon méd. CIV. p. 377.

Daremberg, G., Les différentes formes cliniques et sociales de la tuberculose pulmonaire. Pronostic. Diagnostic. Traitement. Fr. 6,—. Paris. Masson. Dudfield, T. O., The prevention of consumption. Sanitary Record. XXXVI. p. 397. Dupuy, J., La tuberculose parmi les équipages des paquebois. Red. d'Hyg. XXVII. p. 1094.

Tuberculose et Armée. Tuberculosis. IV. Heft 7.
 Edens, Ueber die Häufigkeit der primären Darmtuberkulose in Berlin. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 49, 50.

Evans, G. H., The prevention of tuberculosis. California State Journ. of Med. Ш, 1.

Ferreira, C., Le mouvement antituberculeux à Saint-Paul (Brésil) pendant l'année 1904. Tuberculosis. IV. Heft 5.

Flick, F., und Dewez, Sersiron, Berichte über die Tuberkulosebekämpfung in Amerika (Verein. Staaten), Belgien und Frankreich. Tuberculosis. IV. Heft 11.

Foveau de Courmelles, La lutte anti-tuberculeuse. Journ. d'Hyg. XXXI, 5, 6. Fränkel, B., Der Stand der Tuberkulosebekämpfung in Deutschland. Denkschrift, dem internationalen Tuberkulose-Kongreß in Paris vorgelegt v. Deutschen Zentral-Komité zur Errichtung von Heilstätten f. Lungenkranke. (VII, 431 S.) Berlin. Verl. d. D. Zentr.-Kom.

Der Stand der Tuberkulosebekämpfung in Deutschland. Denkschrift. Einleitung.
 Zeitschr. f. Tuberkulose. VIII. p. 20.
 Internationale Tuberkulosestatistik. Tuberculosis. IV. Heft 9.

Fränkel, C., Das Wesen und die Bekämpfung der Tuberkulose. Kurze Belehrg. hrsg. v. Deutschen Zentral-Komitee zur Errichtg. v. Heilstätten f. Lungenkranke. (24 S.) Berlin.

Fricke, Jugendliche Arbeiter und Schwindsuchtsbekämpfung. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 9.

Fürst, L., Die intestinale Tuberkulose-Infektion mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. (VII, 319 S.) Mk. 10,—. Stuttgart. F. Enke.

Gaucher, L., État de la lutte contre la tuberculose dans la région de Montpellier. La Lutte Antituberc. VI, 6. p. 10.

Grancher, Préservation scolaire contre la tuberculose. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 1. Grasset, Oeuvre de science et oeuvre de morale. La Lutte Antituberc. VI, 5. p. 18. Graux, L., La tuberculose et l'habitation urbaine. La Lutte Antituberc. VI, 6. p. 24. Greenwood, A., The notification of pulmonary tuberculosis in Blackburn. Lancet. II, 14.

Guinard, L., Causeries familières sur la tuberculose et l'hygiene faites au sanatorium de Bligny. Fr. 2,50. Paris. Masson.

Guttstadt, A., Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache in Preußen, ins-besondere der im Alter bis 5 Jahren in den Großstädten während der Jahre 1876 bis 1904 Gestorbenen. Tuberculosis. IV. Heft 9.

Hager, Das Maragliano-Institut zum Studium und zur Behandlung der Tuberkulose in Genua. Zeitschr. f. Tuberkulose u. Heilstättenw. VII, 181.

Hahn, v., Oeffentliche Fürsorge für Lungenkranke. 33. schles. Bädertag. p. 59. Halberstadt, M., Congrès international de la Tuberculose, tenu à Paris, du 2 au

7 octobre, Annales d'Hyg. Publ. 387.

Hamann, O., Literatur der Tuberkulose und des Heilstättenwesens. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 176, 233, 461, 550.

Hanssen, Kl., Ueber den Nutzen einer Gesetzgebung, speziell in betreff der Einführung der Meldungspflicht im Kampe wider die Tuberkulose. Verh. d. 5.

nord. Kongr. f. innere Med. p. 17.

Harbitz, F., Untersuchungen über die Häufigkeit, Lokalisation und Ausbreitungswege der Tuberkulose, insbesondere mit Berticksichtigung ihres Sitzes in den Lymphdrüsen und ihres Vorkommens im Kindesalter. (Videnskabs-Selskabets Skrifter. I. Math.-naturw. Kl. 1904. Nr. 8.) (III, 164 S.) Mk. 5,—. Kristiania. J. Dybwad.

Heubner, O., Ueber die familiale Prophylaxis der Tuberkulose. Zeitschr. f. Tuberkulose. VIII. p. 31.

kulose. VIII. p. 31.

High, L. F., The etiology of pulmonary tuberculosis. Boston med. and surg. Journal. CLII, 4.

Hoffa, A., Die Bekämpfung der Knochen- und Gelenktuberkulose im Kindesalter. Tuberculosis. IV. Heft 1.

Holdheim, W., Wegweiser für private und öffentliche Lungenheilstätten. Hrsg. v. der Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, red. v. B. Kutner. [Aus: "Zeitschr.

f. ärztl. Fortbildg.".] (8 S.) Mk. 0,30. Jena. G. Fischer.

Holst, M. v., Tuberkulose und Schwangerschaft. Münchn. med. Wochenschr. LII, 9.

Huncke, E., Die wirtschaftliche Bekämpfung der Tuberkulose. Zeitschr. f. Sozialwissenschaft. VIII, 22.

Ibrahim, J., Die Säuglingstuberkulose im Lichte älterer und neuerer Forschungen. Beitr. zur Klinik d. Tuberkulose. IV, 1. Irwin, J. W., Tuberculosis in Philadelphia. Report of the Henry Phipps Inst. p. 89.

Jablonski, La ligue de défense contre la tuberculose du département de la Vienne. La Lutte Antituberc. VI, 8. p. 14.

Jessen, F., Lungenschwindsucht und Nervensystem. (IV, 112 S. m. 1 Abbildg.)

Mk. 2,—. Jena. G. Fischer.

Jomier, J., Tuberculose et mutualités. Rev. de la Tuberc. IIe Sér. Tome II. p. 95.

Joslin, E. P., Consumption in a Massachusetts town. Boston med. and surg. Journ.

CLIII, 16.

Kayserling, A., Zusammenfassende Uebersicht über neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung. Zeitschr. f. d. Armenw. VI. p. 353.
 Kelsch, De la tuberculose dans l'armée et de sa prophylaxie. Rev. d'Hyg. XXVII.

p. 649, 745.

Kirchner, M., Die Tuberkulose und die Schule. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 2, 25.

Knopf, S. A., The first annual meeting of the National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis of the United States held at Washington.

May 18 and 19, 1905. Zeitschr. f. Tuberkulose. VIII. p. 67.

— Die antituberkulose Bewegung in den Vereinigten Staaten im Aufang des Jahres 1905. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 74.

The tuberculesis guestion in panal institutions. New York med. Record. LYVII 19

- The tuberculosis question in penal institutions. New York med. Record. LXVII. 19. — The treatment and care of advanced cases of pulmonary tuberculosis. New York med. Record. LXVIII, 21.

Köppen, A., Tuberkulosestudien. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. LII, 1. Kolb, K., Die Bekämpfung der Lungentuberkulose in den Gefängnissen. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 103.

 Kossel, H., Vergleichende Untersuchungen über menschliche und tierische Tuberkulose.
 Brit. med. Journ. Dec. 2.
 Kraemer, C., Die Häufigkeit der Tuberkulose des Menschen nach den Ergebnissen von Leichenuntersuchungen und Tuberkulinprüfungen und ihre Bedeutung für die Therapie. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskr. L. p. 265.

Kraus, F., Immunität bei Tuberkulose. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 199.

Kreß, G. H., Anti-tuberculosis Work in the United States Army, Navy and Marine Hospital Services. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 434.

Kuthy, D. O., La question de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires.
 Zeitschr. f. Tuberkulose. VIII. p. 59.
 Kuttner, A., Ist die Kehlkopftuberkulose als eine Indikation zur künstlichen Unter-

brechung der Schwangerschaft anzusehen? Berl. klin. Wochenschr. XLII, 29, 30.

Lasson, A., Der Anteil deutscher Stadtgemeinden an der Bekämpfung der Tuber-kulose. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 1, 3.

Lennhoff, R., Internationaler Tuberkulosekongreß in Paris, 2.—7. Oktober. Med. Reform. XIII, 321, 329.

Leube, v., Vom internationalen Tuberkulosekongreß in Paris. D. med. Wochenschr.
 XXXI, 46.
 Lewis, D., The value of publicity regarding tuberculosis. New York med. Record.

Lewis, D., The LXVII, 2.

Leyden, E. v., Der internationale Kongreß der Tuberkulose. Zeitschr. f. Tuberkulose.
 VIII. p. 4.
 Longhurst, A. E. T., The sanatorium treatment of consumption. Brit. med.

Journal. July 8.

Marcuse, J., Tuberkulosemuseum. Wien. med. Wochenschr. LII, 41.

— Tuberkulosemuseen. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII. 422. - Das badische Tuberkulosemuseum zu Karlsruhe. Zeitschr. für Tuberkulose- und Heilstättenw. VII, 66.

- Marié-Davy, F., La mortalité par la tuberculose à Paris dans ses rapports avec la densité de la population et l'aération. Journ. d'Hyg. XXXI, 1.
  Mauser, M., Ueber die Begutachtung Tuberkulöser zur Aufnahme in Lungenheilstätten. Nach den im Marienhospital in Stuttgart m. 100 Begutachtgn. gemachten Erfahrungen. Diss. (63 S.) Mk. 1,20. Tübingen. F. Pietzcker.
- Molinery, R., La lutte contre la tuberculose et les œuvres sociales. La Lutte Antituberc. VI, 6. p. 22.
   Molson, J. E., On the Voluntary Notification of Pulmonary Tuberculosis in Brighton.
- Tuberculosis. IV. Heft 5.
- Müller, Ueber die Verbreitung der Tuberkulose im Regierungsbezirk Stade. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 346.
- Nahm, Der augenblickliche Stand der Tuberkulosebekämpfung. Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung des Vereins zur Bekämpfung der Schwindsuchtsgefahr in Hessen-Nassau am 8. Juni zu Frankfurt a. M. D. Krankenkassen-
- zeitung. V. Nr. 25.

  Neißer, E., Die Schlußtabelle in der Arbeit "Ueber den Mechanismus der Tuberkulinimmunität" von E. Löwenstein und E. Rappaport. Separatabdruck aus: "Beiträge zur Klinik der Tuberkulose".
- Wietner, J., Bericht über die II. Versammlung der Tuberkulose-Aerzte in Berlin vom 24.—26. November 1904. (IV, 121 S.) Berlin. Deutsches Zentralkomitee z. Errichtung v. Heilstätten f. Lungenkranke.
   Der Stand der Tuberkulosebekämpfung im Frühjahr 1906. Geschäftsbericht für die Generalversammlung des Zentralkomitees am 9. Juni im Reichstagsgebäude
- zu Berlin. (179 S.) Berlin. Deutsches Zentralkomitee z. Errichtg. v. Heilstätten.
- Nikolski, A. W., Zur Frage der Ursachen der Lungenschwindsucht. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 132.
- Noir, J., La tuberculose pulmonaire chez les indigènes et les nécessités dans un coin du vieux Paris (le quartier Saint-Séverin). Progrès méd. 3 S. XXI, 39.
- Oertel, W., Die Bekämpfung der Schwindsuchtsgefahr. (23 S.) Mk. 0,50. Flöha.
  A. Peitz & Sohn.

  Ogilvie, G., The descendants of the tuberculous and hereditary predisposition.

  Lancet. II, 23.
- O'Malley, J. F., The sanatorium treatment of phthisis. Brit. med. Journal. April 8.

  Osler, W., The home in its relation to the tuberculosis problem. Report of the Henry Phipps Inst. p. 141.
- Paquin, P., Consumption and its borderland. Boston med. and surg. Journ. CLII, 5. Pattantyus Abraham, M., v., Der Einfluß des progressiven Gefängnissystems resp. der als Postulat desselben durchgeführten einjährigen Einzelhaft auf die Vermehrung der Tuberkulose. Bl. f. Gefängnisk. XXXIX. p. 481.
- Pennell, W. W., The social status of tuberculous persons. Med. News. LXXXVII, 10. Philip, R. W., The tuberculosis problem as affected by the international Congress on tuberculosis. Edinb. med. Journ. N. S. XVIII, 6.
- Popovitsch, A., Maßnahmen gegen die Tuberkulose im serbischen Heere. Tuberculosis. IV. Heft 8.
- Post, v., Ueber die Meldepflicht bei Tuberkulose. Verh. d. 5. nord. Congreß für innere Medizip. p. 24.
- Poveda, M. de, Etat de la lutte contre la tuberculose en Espagne. La Lutte Antituberc. VI, 6. p. 1.
  Lucha internacional contra la tuberculosis en Espana. Tuberculosis. IV. Heft 9.
- Predöhl, A., Dritter internationaler Tuberkulosekongreß. Soziale Praxis. XV, 124.

  Purschke, R., Die Verhütung der Tuberkulose. Ratschläge zu Nutzen u. Frommen
  f. jedermann. (49 S.) Mk. 0,50. Olmütz. F. Große.
- Raw, N., Human and bovine tuberculosis. Brit. med. Journ. Oct. 21.
   Measures to be adopted by health authorities and municipalities in the prevention of tuberculosis. Tuberculosis. IV. Heft 9.
- Reinhardt, C., The consumptive poor of England. A problem and a solution.
  Reprinted from "The Invalid". 6 d. London. London Publ. Co.
- Renk, Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose im Königreich Sachsen. Tuberculosis. IV. Heft 1.

- Richter, Die Tuberkulose in der Schule, betrachtet vom Standpunkte des Medizinalbeamten. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 399. - Wie soll man die Tuberkulose bekämpfen. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 52.
- Ritter, J., Ueber Klima und Lungentuberkulose. Bl. für Volksgesundheitspflege. V, 145.
- Rockenbach, F., Ueber die Entstehungs- und Verbreitungsweise der Tuberkulose in dem badischen Orte Walldorf. Beitr. z. Klin. d. Tuberkulose. IV, 4.
- Roepke, O., Zur Aufklärung und Belehrung über die Tuberkulose, ihre Entstehung, Verhütung und Heilung. Im Auftr. des Vorstandes der Pensionskasse f. die Arbeiter d. preuß.-hess. Eisenbahngemeinschaft verf. 1.—30. Taus. (37 S.) Mk. 0,50. Melsungen. A. Bernecker.

  Rubner, M., Die Wohnung und ihre Beziehung zur Tuberkulose. D. Klinik. XI, 379. Rumpf, E., Merkbüchlein für den Lungenkranken in der Heilstätte. 2. Aufl. (39 S.)
- Mk. 0,20. Karlsruhe i. B. Badische Landeszeitung G. m. b. H.
- Saugman, Ch., Die Tuberkulosefrage in Dänemark im Jahre 1904. Zeitschr. für Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII. p. 5.
   Die dänischen Tuberkulosegesetze. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenwesen.
- VII, 355.
- Savoire, C., Les oeuvres de préservation de l'enfance contre la tuberculose en France. Tuberculosis. IV. Heft 3.
- L'Oeuvre de la Commission permanente de préservation contre la tuberculose en France. Tuberculosis. IV. Heft 2.
- Schaofer, Neue Wohlfahrtseinrichtungen der Stadt M.-Gladbach auf dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung. Zeitschr. f. Tuberkulose. VIII. p. 71.
- Schattenfroh, A., Moderne Tuberkulosebekämpfung. (45 S.) Mk. 1,—. Vorträge des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftl. Kenntnisse in Wien. [Aus: "Schriften des Vereins etc.".] 45. Jahrg. 7. Heft. Wien. W. Braumüller.
- Schmid, F., Das Arbeitsprogramm der schweizerischen Zentralkommission zur Bekämpfung der Tuberkulose in der Schweiz. Tuberculosis. IV. Heft 12. Schwechten, E., Die Fürsorge für tuberkulöse Bedienstete der preußisch-hessischen
- Eisenbahngemeinschaft. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 367.
- Seidl, C., La propagande anti-tuberculeuse an Brésil et ses résultats. Tuberculosis. IV. Heft 7.
   Sersiron, G., Les jardins ouvriers dans la lutte contre la tuberculose. (16 p.) Paris. Imprim. de la cour d'appel.
- La propagande antituberculeuse en France et ses résultats. Tuberculosis. IV. Heft 1.
- La propagande antituberculeuse en France et ses résultats. La Lutte Antituberc. VI, 2. p. 1.
- Sorgo, J., Ueber die Disposition zur Tuberkulose. (42 S.) Mk. 0,80. Vorträge des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [Aus: "Schriften des Vereins etc.".] 45. Jahrg. 3. Heft. Wien. W. Braumüller.
- und E. Sueß, Ueber ein anatomisches Stigma angeborener tuberkulöser Disposition. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 48.
- Squire, J. E., The problem of how best to utilise hospitals and sanatoriums in the treatment and prevention of consumption. Lancet. II, 18.
- Stiller, B., Habitus phthisicus und tuberculöse Dyspepsie. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 38.
- Thom, W., Betrachtungen und Beiträge zur Frage der Tuberkuloseansteckung unter Eheleuten. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 12.
- Ueber die Furcht vor dem Tuberkulösen und die Tuberkuloseansteckung in der Ehe. D. Medizinalztg. XXVI, 45.
- Triboulet, H., Tuberculose et hygiène. Annales d'Hyg. publ. 4e série. III, 259. Unterberger, S., Der konstitutionelle Faktor in der Schwindsuchtsfrage. Petersb. med. Wochenschr. XXX, 5. Villaret, Zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten, insbesondere der Tuberkulose.
- Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 246.
- Vires, J. V., L'hérédité de la tuberculose. Fr. 2,50. Paris. Masson. Wagner, M., Invalidenversicherung und Tuberkulose. Deutsche med. Wochenschr. XXXI, 52.
- Walters, F. R., The prevention of consumption. Brit. med. Journ. Sept. 23.

- Weichselbaum, A., und Barthel, J., Zur Frage der Latenz der Tuberkulose. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 10.
  Wise, S. P., The relation oft the medical profession to the restriction of tuberculosis. New York medical Record. LXVII, 20.
  Wolff, Alkohol und Tuberkulose. Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose. IV, 3.
  Der persönliche Schutz gegen die Schwindsucht. Bl. f. Volksgesundheitspflege. V, 178.

- 178.
- Zahn, Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Ver.-Bl. d. Pfälz. Aerzte. XXI, 10.
- \* Ergebnisse des von der Landesversicherungsanstalt der Hansastädte eingeleiteten Heilverfahrens bei lungenkranken Versicherten bis Ende 1904. (47 S. mit 29 Tab.) Hamburg. Lütcke & Wulff.
- Fédération antituberculeuse française. 38 oeuvres réunies. La Lutte Antituberc. VI, 7.
- \*First annual report of the Henry Phipps Institute. For the study, treatment and prevention of tuberculosis. February 1, 1903, to February 1, 1904. Philadelphia. Henry Phipps Institute.
- Tuberkulosearbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. 3. Heft. (IV, 160 S.
- m. 6 [3 farb.] Taf.) Mk. 11,—. Berlin. J. Springer.

  Tuberkulosearbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. 4. Heft. (V, 203 S. mit 5 Taf.) Mk. 12,-. Berlin. J. Springer.

#### 4. Venerische Krankheiten.

- Bernhard, G., Strafbarkeit der Ankündigung von Schutzmitteln zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. IV.
- Bernstein, Aerztliches Berufsgeheimnis und Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. IV.
- \*Bettmann, S., Die ärztliche Ueberwachung der Prostituierten. Mit 2 Kurven im Text. Mk. 7,00. Handbuch der sozialen Medizin, hrsg. v. M. Fürst und F. Windscheid. 7. Bd. Jena. G. Fischer.
- Block, F., Die Aufgaben der Zweigvereine. Mitteilgn. d. D. Gesellschaft z. Bekämpfung der Geschlechtskrankhtn. III, 5/6.
   Brennecke, Wie ist der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten zu führen? Referat, erstattet am 2. Oktober in der 17. allgemeinen Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine zu Magdeburg. (VII, 25 S.) Mk. 0,50. Berlin, Leipzig.
- H. G. Wallmann.

  Burchard, Erpresserprostitution. (14 S.) Mk. 0,30. Berlin. Kampf-Verlag.

  Douty, E. H., If tuberculosis should be certified, why not syphilis? Lancet.
- April 8. p. 956.
- Düring, E. v., Prostitution und Geschlechtskrankheiten. Vortrag. (48 S.) Mk. 0,40. Flugschriften der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. 5. Heft. Leipzig. J. A. Barth.
   Persönliche Ansichten über die Maßregeln zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankhtn. III, 257, 297.
   Bordelle und Bordellstraßen. Zeitschr. f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. IV.
   Ehrmann S. Belehrungen über die Geschlechtskrankhiten. (12 S.) Mk. 0.10.
- Ehrmann, S., Belehrungen über die Geschlechtskrankheiten. (12 S.) Mk. 0,10.
  Volksschriften über Gesundheitswesen u. Sozialpolitik. 6. Bändchen. Wien.
- Wiener Volksbuchhdig.

  Eisenstadt, L., Aerztliche Vorschriften für Geschlechtskranke. (10 Bl. u. 8 Einzelvorschriften [je 15 Bl.].) Mk. 2,—. Leipzig. Monatsschr. f. Harnkrankhtn.

  Fabry, Bordelle und Bordellstraßen. Zeitschr. f. Bekämpfg. der Geschlechtskrank-
- heiten. IV.
- Feistmantel, Schutz vor geschlechtlicher Infektion. Wiener med. Wochenschrift. LV, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
- Finger, E., Die Gonorrhoe sonst und jetzt. D. med. Wochenschr. XXXI, 1.

   Zur Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten. Beil. z. D. österr. Sanitätsw. XVII, 51.
- Fleischer, M., Zur Reglementierungsfrage der Prostitution. (VII, 66 S.) Mk. 1,50. München. Seitz & Schauer.
- Zur Reglementierungsfrage der Prostitution. Deutsche Praxis. XIV, 6, 7.

  Flosch, M., Aerztliches Berufsgeheimnis und Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f.
  Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. IV.

- Fonssagrives, J., Le vice et ses risques. Etude de prophylaxie sanitaire et morale. Fr. 1,—. Paris. Poussielgue,
- Fournier, A., Die Syphilis, eine soziale Gefahr. Deutsch v. G. Vorberg. (Flugschrift der franz. Gesellschaft zur Bekämpfg. der Geschlechtskrankhtn. [Société française de prophylaxie sauitaire et morale.]) (IV, 32 S.) Mk. 0,60. Leipzig. F. Dietrich.
- Danger social de la syphilis. 2º édition. (84 S.) Paris. Delagrave.
   Hérédo-syphilis de seconde génération. (Avec 4 fig.) Fr. 8,—. Paris. Ruefi.
- Fraenkel, C., Städtische Lusthäuser! Ein ernstes Wort ohne Umschweife! (35 S.)
  Mk. 0,40. Leipzig. A. Barth.
- Galtier-Boissière, Pour soigner les maladies vénériennes sexuelles et urinaires. Prévention. Traitement. Avec 41 fig. Fr. 2,50. Paris. Schleicher frères.
- Fürth, H., Bordelle und Bordellstraßen. Zeitschr. f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankheiten. IV.
- Gaulke, J., Die Prostitution. (16 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte und Flugschriften f. Volkswirtschaft u. Sozialpolitik. H. 36. Leipzig. F. Dietrich.
- Gerland, O., Die Beschränkung der Dirnen auf das Wohnen in bestimmten Straßen. D. Vierteljahrschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 3.
- Grosse, O., Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten. [Aus: "Monatsschr. für Harnkrankhtn. u. sex. Hyg.".] (18 S. mit 1 Abbildg.) Leipzig. Verlag der Monatssch. f. Harnkrankhtn. u. sex. Hyg.
- Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten. D. Praxis. XIV, 16.
   Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten. Münchn. med. Wochenschr. LII. 21.
- Gruber, M., Die Prostitution vom Standpunkte der Sozialhygiene aus betrachtet. Vortrag. 2. verb. m. Anmerkgn. verseh. Ausg. (47 S.) Mk. 1,—. Vorträge u. Abhandlungen, hrsg. v. sozialwissenschaftlichen Bildungsverein in Wien. Nr. 3. Wien. F. Deuticke.
- Gunsett, A., Die gonorrhoische Infektion vom sanitären Standpunkte und ihre Prophylaxe speziell in ihrer Beziehung zur Prostitution. Straßb. med. Ztg. II, 85, 124.
- Zur Frage der Gonokokkenuntersuchung der Prostituierten. Straßb. med. Ztg. II, 177.
- Hall, A., Physical degeneration and syphilis. Brit. med. Journ. Aug. 26.
- Hammer, F., Die Reglementierung der Prostitution. Zeitschr. f. Bekämpfg. der Geschlechtskrankhtn. III, 373, 425.
- \*Hellpach, W., Prostitution und Prostituierte. (42 S.) Mk. 1,—. Moderne Zeitfragen. Hrsg. v. H. Landsberg. Nr. 5. Berlin. Pan-Verlag.
- Unser Genußleben und die Geschlechtskrankheiten. Mitteilgn. d. D. Gesellschaft z. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. III, 5/6.
- \*Hermanides, S. R., Bekämpfung der ansteckenden Geschlechtskrankheiten als Volksseuche. (IV, 162 S. m. 1 Tab.) Mk. 4,—. Haarlem. Jena. G. Fischer.
- Hermann, T., Die Prostitution und ihr Anhang. Ein Sittenbild aus Deutschlands Gegenwart. Erfahrungen u. Mitteilungen eines Kriminalpsychologen aus dem Strafvollzuge und der Schutzfürsorge. (VIII, 157 S.) Mk. 2,—. Leipzig. H. G. Wallmann.
- Hippe, Bordelle und Bordellstraßen. Zeitschr. z. Bekämpfg. der Geschlechtskrankheiten. IV.
- Hirsch, M., Darf der Arzt zum außerehelichen Geschlechtsverkehr raten? Zeitschrift f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. III, 137.
- Hochsinger, C., Polymyositis heredo-syphilitica im Säuglingsalter. Wien. med. Wochenschr. LII, 27.
- Jacobi, E., Die Bedeutung der Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung. Vortrag. (32 S.) Mk. 0,40. Karlsruhe. Freiburg. i. Br. Speyer & Kaerner.
   \*Kampfineyer, P., Die Prostitution als soziale Klassenerscheinung und ihre sozialpolitische Bekämpfung. (123 S.) Mk. 1,50. Berlin. Buchh. Vorwärts.
   Abolitionismus und Sozialdemokratie. Sozialist. Monatsh. IX, 49.
- Koßmann, R., Darf der Arzt zum anßerehelichen Geschlechtsverkehr raten? Zeitschrift f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. III, 125.
- Lambkin, F. J., Physical degeneration and syphilis. Brit. med. Journ. Aug. 19.

- Loewenfeld, L., Ueber sexuelle Abstinenz. Zeitschr. f. Bekämpfg. d. Geschlechts-

- krankheiten. III, 230.

  Marshall, C. F., Syphilis of the third generation. Lancet. II, 9.

  Meißner, P., Abolitionismus und Hygiene. [Aus: "Monatsschr. f. Harnkrankhtn.

  u. sex. Hygiene".] (7 S.) Mk. 0,60. Leipzig. Monatsschr. f. Harnkrankhtn.

  Michels, R., Die Dirne als die "alte Jungfer" des Proletariats und die Prostitution.

  Mutterschutz. I. H. 2.
- Müller, M., Die Bedeutung der mikroskopischen Sekretuntersuchung für die Kontrolle der Prostituierten und die Prophylaxe der Gonorrhoe. Straßb. med. Ztg. II, 143, 206.

  Die venerischen Krankheiten in der Garnison Metz. Münchn. med. Wochenschr.
- LII, 42.
- Neißer, A., Aerztliches Berufsgeheimnis und Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankhtn. IV.
- Neuberger. Die Verhütung der Geschlechtskrankheiten. 2. Aufl. (6.—10. Taus.) (47 S.) Mk. 0,30. Veröffentlichungen des deutschen Vereins f. Volkshygiene. Hrsg. v. K. Beerwald. 6. Heft. München. R. Oldenbourg.

- Neumann, H., und Oberwarth, E., Häufigkeit der hereditären Syphilis. Arch. f. Kinderheilk. XLII. p. 64.

  Neumann, O., Die Geschlechtskrankheiten und ihre besonderen Beziehungen zur Armee. Der Militärarzt. XXXIX, 9, 10, 11, 12.

  Neustätter, O., Strafbarkeit der Ankündigung von Schutzmitteln zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Zeitschr. f. Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. heiten. IV.
- Notthaft, v., Epilog zum 2. Kongreß der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten am 17. und 18. März in München. [Aus: "Monatsschrift f. Harnkrankhtn. u. sex. Hyg.".] (11 S.) Mk. 0,60. Leipzig." Verlag d. Monatsschr. f. Harnkrankhtn.
- Ostwald, H., Berliner Bordelle. (84 S.) Mk. 1,—. Das Berliner Dirnentum.
  1. Bd. Leipzig. W. Fiedler.
   Das Berliner Dirnentum. 2. Die freie Prostitution im Vormärz. (78 S.) Mk. 1,—.
- Leipzig. W. Fiedler.

  Pappritz, A., Welchen Schutz können Bordellstraßen gewähren? Zeitschr. f. Bekämpfung der Geschlechtskrankhtn. III, 417.
- und Scheven, K., Die positiven Aufgaben und Ziele der Föderation. (24 S.) Mk. 0,30. Abolitionistische Flugschriften. Nr. 5. Dresden 1904. Katarina Scheven.
- \*Rosenthal, O., Alkoholismus und Prostitution. 2 Vorträge, geh. in den wissenschaftlichen Kursen des Zentralverbandes zur Bekämpfung des Alkoholismus im Jahre 1905. (62 S.) Mk. 1,—. Berlin. A. Hirschwald.

  Sauve, F., La prostitution et les mœurs à Apt et en Provence pendant le moyen âge. (43 p.) Paris. Pivoteau & fils.

  Scheven, K., Warum erachtet die Föderation die Prostitution nicht als strafbares Vergehen? (10 S.) Mk. 0,30. Abolitionistische Flugschr. Nr. 4. Dresden 1904 Katarina Scheven.
- 1904. Katarina Scheven.
- Denkschrift über die in Deutschland bestehenden Verhältnisse in bezug auf das Bordellwesen und über seine sittlichen, sozialen und hygienischen Gefahren. (III, 31 S. mit 5 Tab.) Mk. 1,—. Schriften des Bundes deutscher Frauenvereine. 6. Heft. Dresden 1904. O. V. Böhmert.
- Schlesinger-Eckstein, Th., Prostitution und Frauenfrage. Neue Zeit. XXIII, 51. Seeger, Zum Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten. Württemb. Korr.-Bl. LXXV,
- 15, 16. Stachow, Bordelle und Bordellstraßen. Zeitschr. z. Bekämpfung der Geschlechts-
- krankheiten. IV.

  Ströhmberg, C., Die Abnahme der Gonorrhoe bei den Dorpater Prostituierten seit dem Jahre 1898. Petersb. med. Wochenschr. XXX, 8.
- Tandler, G., Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten. Der Militärarzt. XXXIX, 7. Waldvogel, Die Gefahren der Geschlechtskrankheiten und ihre Verhütung. Akademische Vorlesgn. (VII, 87 S. mit 2 Abbildungen.) Mk. 1,60. Stuttgart. F. Enke.
- Wolff, Bordelle und Bordellstraßen. Zeitschr. f. Bekämpfg. der Geschlechtskrankheiten. IV.

Zürcher, E., Zwei Volksinitiativen im Kanton Zürich für und gegen die Abolition.

Separatabdr. aus d. "Arch. f. Sozialwissensch. u. Sozialpolitik"

Verhandlungen des 2. Kongresses der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in München am 17. und 18. März, hrsg. vom Vorstande der Gesellschaft. (Zeitschr. f. Bekämpfg. der Geschlechtskrankheiten. 4. Band.) (XVI, 277 S.) Mk. 6,—. Leipzig. J. A. Barth.

#### 5. Alkoholismus.

Andrae, Die Sterblichkeit in den Berufen, die sich mit der Herstellung und dem Verkauf geistiger Getränke befassen. Zeitschr. f. d. ges. Versichergs.-Wissensch. V, 4. S. 405.

V, 4. S. 400.

Aronade, O., Die Alkoholpsychosen in der psychiatrischen Klinik zu Freiburg i. Br. 1887—1905. Diss. (25 S.) Mk. 0,80. Freiburg i. Br. Speyer & Kaerner.

Asmussen, G., Fort mit dem Weinzwang. Alkoholfrage. II. p. 50.

Bilder aus dem Kampfe gegen den Alkohol in Amerika. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 16.

Baumgart, Anzahl der Wirtschaften und Kleinhandlungen mit Branntwein in deutschen Großstädten. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXX. Heft 4.
 Behrens, P., Alkohol und Kunst. (8 S.) Mk. 0,20. Flensburg. Deutschlands Großloge. II.
 Bieling, Ueber die Notwendigkeit, den Alkohol in ärztlich geleiteten Heilanstalten

in die Apotheke zu verbannen und über die Durchführbarkeit dieser Maßregel. Zeitschr. f. Krankenpfl. 10.

Billings, J. S., Peabody, Ellot, C. W., and Greenwood, F., The liquor problem. (9, 182 p.) \$ 1,—. Boston. Houghton, Mifflin & Co.

Blocher, E., Der Absinth in der Schweiz. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 358.

Blocher, H., Die Sterblichkeit in den Alkoholgewerben nach den Erfahrungen der Gothaer Lebensversicherungsbank von 1852—1902. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkoholismus. XV, 193.

Abstinenz und Bourgeoisie. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol.

XV, 98.

- Die Abstinenzbewegung unter der studierenden Jugend Norwegens und Däne-

marks. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 213.

— Die Abstinenzbewegung unter den Arbeitern der mechanischen Werkstätten in Schweden. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 234, 276.

- Die britische Alkoholrechnung für 1904. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkoholismus. XV, 104.

Die Abstinenzbewegung unter der studierenden Jugend in Schweden. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkoholismus. XV, 359.

Block, H., Der dritte deutsche Abstinententag. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 22.

Böhmert, V., Eine Untersuchung der Alkoholfrage auf Grund von Fragebogen von Mäßigen und Enthaltsamen. Alkoholfrage. II. p. 72, 163, 259, 327.

— Die ersten neun internationalen Kongresse gegen den Alkoholismus und der be-

vorstehende zehnte Kongreß in Budapest. Alkoholfrage. II. p. 149.

— Die Reform der Geselligkeit. Alkoholfrage. II. p. 232.

- Die Fortschritte der Bestrebungen für Mäßigkeit und Enthaltsamkeit. Arbeiterfreund. XLIII. p. 169.

Böhmert und Meinert, Jahrbuch der Alkoholfrage. 1. Jahrg. (445 S.) Dresden. O. V. Böhmert.

Boehnke, Professor Martius und der Alkohol. Internat. Monatsschr. z. Erforschg.

des Alkohol. XV, 214.

Bonne, G., Ueber den Trinkzwang beim Broterwerb. Vortrag. 4. Aufl. (16 S.)

Mk. 0,10. Flensburg. Deutschlands Großloge.

Bourneville, Action de l'alcoolisme sur la production de l'idiotie et de l'épilepsie.

Rev. d'Hyg. XXVII. p. 596.

Brauer, J. E., Edelkorn! Skizze zur Antialkoholbewegung. Eine gemeinverständliche Darstellung nebst erschöpfenden Vorschlägen zur vernunftgemäßen Lösg. der Alkoholfrage. (44 S.) Mk. 0,50. Leipzig. Picknick-Verl. A. Hasert & Co.

- Bunge, G., Alcoholic poisoning and degeneration. (27 pp.) 6 d. London. A. Owen.
- Chittenden, R. H., Alcohol as food. Med. News. LXXXVI, 16.
  Clerc, E., Enseignement antialcoolique. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspfl. III, 87. Currie, J. R., and Glas, Ch. B., A criticism of the Sale of whisky bill. 1905. Public Health. XVII. 607.
- Daum, A., Die Alkoholgegnerkongresse. Alkoholismus. II. p. 281.
- Dietz, Der Alkohol in den Irrenanstalten. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des
- Alkohol. XV, 109.

  \*\*Doumergue, L'œuvre antialcoolique et antituberculeuse de l'Université de Toulouse. (1897—1905.) (29 S.) Toulouse. Privat.
- Eggers, Alkoholkapital und Gegenkapital. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des-Alkohol. XV, 321.
- Für das Gothenburger System. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 238.
- Brnst, J. W., Die Reform des Schankwesens am X. internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus und die Stellung der schweizerischen Abstinenten zu dieser
- Angelegenheit. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 367.

  Bericht über den in Budapest vom 11. bis 16. September 1905 abgehaltenen X. internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 289.
- Feilbogen, S., Alkoholmonopol und Spiritusexport. [Aus: "Jahrb. d. Exportakad. des österr. Handelsmuseums".] (18 S.) Mk. 0,60. Wien. Verlag d. österr. Handelsmuseums.
- Feuerstein, H., Zucker und Alkohol. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 111.

  Flade, E., Was erhoffen wir von unserer Armee? Alkoholismus. II. p. 122.

  Zur Alkoholfrage. Hygien. Rundschau. XV, 113, 921, 1081.
- Fock, The british medical temperance association. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 378.
- Forel, A., Die Interessen der Brauerei und die Interessen des Volkes. Internat.

  Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 359.

   Gothenburger System. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 216.
- Friderich, M., Wider den Saufteufel (1552). Illustr. Mk. 0,30. Kulturgeschichtliche Bücherei. Heft 3. Kötzschenbroda-Dresden. H. F. Adolf Thalwitzer.

  Fröhlich, R., Die britischen Gewerkschaften und ihre Stellung zur Alkoholfrage.

  Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV. p. 1.

  Galle, H., und Liebe, G., Die Arbeit in den Jugendlogen des Guttemplerordens.

  (14 S.) Mk. 0,25. Erlangen. Th. Krische.

- Geller, L., Der Detailhandel mit gebrannten geistigen Getränken in Galizien und der Bukowina. (61 S.) Mk. 1,60. Wien. M. Perles.
- Glos, Alkohol und Verbrechen. Archiv für Kriminalanthropologie u. Kriminalistik. XX, 1/2.
- Granfelt, A. A., Die gegenwärtige Situation in Finnland. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkoholismus. XV, 113, 144.
- Graßl, Die "Trunksucht" als Entmündigungsgrund. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Medizin. LVI, 259.
- Hasg, G., Unfall und chronischer Alkoholmißbrauch. Monatsschrift f. Unfallhkde. XII, 3.
- Hähnel, F., Vom X. internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus in Budapest, den 11.—16. September 1905. Alkoholfrage. II. p. 279.
- Der X. internationale Kongreß gegen den Alkoholismus in seiner sozialhygienischen Bedeutung für die Arbeiterversicherung. Volkstüml. Zeitschr. f. praktische Arbeiterversicherg. XI. Nr. 21.

  Die Presse im Kampf gegen den Alkoholismus. Alkoholfrage. II. p. 236.
- Hammer, A., et Chauvin, Ch., La lutte anti-alcoolique en Norwège. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 859, 903.
  La lutte antialcoolique en Norvège. Musée Social. X. p. 137.
- Hartmann, M., Der Alkoholismus unter den Schülern der höheren Lehranstalten
- Deutschlands und seine Bekämpfung. Alkoholfrage. II. p. 195.

   Wie kann die Jugend vor den Gefahren des Alkohols geschützt werden. Alkoholfrage. II. p. 293.

- \*Heilbronner, K., Die strafrechtliche Begutachtung der Trinker. (141 S.) Mk. 3,-. Sammlung zwangloser Abhandlen. aus dem Gebiete der Nerven- u. Geistes-krankheiten. Begründet v. K. Alt. Hrsg. v. A. Hoche. V. Bd. 6.—8. Heft.
- Halle. C. Marhold.

  Heim, L., Meine Wahrnehmungen und Erwägungen über die Folgen der Enthaltsamkeit. Alkoholfrage. II. p. 11.

  Hildebrand, B., Mitteilungen über die Verwendung des zur Bekämpfung des Alkoholismus bestimmten Alkoholismus des Jahren 1889 bis und mit 1903. Zeitschr. f. Schweiz, Statist. XLI, 1. p. 204.
- Hindhede, M., Die Stellung des Arztes zum Alkohol. Alkoholfrage. II. p. 22. Hirschfeld, M., Der Einfluß des Alkohols auf das Geschlechtsleben. Vortrag. (16 S.) Mk. 0,10. Berlin. Buchh. d. deutschen Arbeiterabstinentenbundes.
- Hoffmann, O., Der X. internationale Kongress gegen den Alkoholismus in Budapest. Alkoholfrage. X. p. 255.
- Holitscher, Abstinenz und Gothenburger System. Internat. Monateschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 181.

  — Der X. internationale Kongreß gegen den Alkoholismus. Prag. med. Wochenschr.
- XXX, 42.
- Die medizinischen Referate auf dem X. internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV. 329.
- Der Verein abstinenter Aerzte. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 114.
- Hubscher, P., Die Alkoholfrage. (28 S.) Mk. 0,30. Brockau. E. Dodeck. Hueppe, F., Zur Kritik der Abstinenzbewegung. Polit.-anthrop. Revue. IV, 6. Jansen, Frau und Alkohol. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 161.
- Johnson, J., The need of a national awakening on the drink question. An address given at Manchester. Reprinted from "the Temperance Chronicle". (8 pp.) 1/2 d. London. Ch. of Eng. Temp. Soc.
- Josephson, H., Entstehung, Entwicklung und gegenwärtiger Bestand des Blauen Kreuzes. Alkoholfrage. II. p. 43.

  Juliusburger, O., Der zehnte internationale Kongreß gegen den Alkoholismus in Budapest. Freies Wort. Nr. 14.
- Kappelmann, Entwurf für ein Reichsgesetz, betr. die Fürsorge für Trunksüchtige.
- Alkoholismus. II. p. 192.

  Katzenstein, S., Wofür kämpfen wir? Nach einer Festrede zum Winterfest der Ortsgruppe des D. A.-A.-B. (15 S.) Mk. 0,10. Berlin. Buchh. d. deutschen Arbeiterabstinentenbundes.
- Keferstein, G., Die Alkoholfrage und ihre Lösung. (2. Aufl.) (15 S.) Mk. 0,10. Berlin. Buchh. d. deutschen Arbeiterabstinentenbundes.
- Die Arbeit des Vereins abstinenter Aerzte. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 33, 65.
- Moderne Arbeiterbewegung und Alkoholfrage. (39 S.) Mk. 0,20. Berlin. Buchhandlung des deutschen Arbeiterabstinentenbundes.
- Kelynak, T. N., Alcoholism in relation to national vitality. Brit. med. Journal. Sept. 16.
- Klawitter, C., Zur Alkoholfrage. 2. Aufl. (20 S.) Mk. 0,10. Berlin. Buchh. des deutschen Arbeiterabstinentenbundes.
- Kochmann, M., Die Wirkung des Alkohols auf den Blutkreislauf des Menschen.
- (Mit 4 Fig.) (Aus dem pharmakologischen Institut der Universität in Gent.)
  D. med. Wochenschr. XXXI, 24.

  Koppe, R., Der Alkohol und die Staatsfinanzen. (19 S.) Mk. 1,—. Moskau.
  A. Lang.
- Kraus, L., Alkohol und Unfall. Zeitschr. f. Samariter- u. Rettungsw. XI, 43.

  Külz, Zur Hygiene des Trinkens in den Tropen. [Aus: "Deut. Guttempler".]

  (16 S.) Mk. 0,20. Flensburg. Deutschlands Großloge. II.

  Laehr, M., Alkoholismus und Nervosität. Alkoholismus. II. p. 233.

  Lang, O., Die Arbeiterschaft und die Alkoholfrage. (16 S.) Mk. 0,10. Berlin.

  Buchl. des deutschen Arbeiterabstinentenbundes.

- \*Laquer, B., Trunksucht und Temperenz in den Vereinigten Staaten. Studien und Eindrücke. (VII, 71 S.) Mk. 1,50. Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Einzeldarstellgn. f. Gebildete aller Stände. Hrsg. v. L. Loewenfeld u. H. Kurella. 34. Heft. Wiesbaden. J. F. Bergmann.

- \*Laquer, B., Alkoholismus und Arbeiterfrage. Mediz. Klinik. I, 41, 43.

   Das Verhältnis von Trunksucht zu Armut und Verbrechen. Alkoholismus. II. p. 114.
- Geschichtliches zur Alkoholfrage. Alkoholismus. II. p. 250.
- Die amerikanischen Gewerkschaften und der Alkohol. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 78.
- Laureti, S., Zucchero e alcool nei loro rapporti agricoli, fisiologici e sociali. (426 p.)
   Fr. 4,50. Milano. Hoepli.
   Leppmann, F., Alkoholismus und Ehescheidung. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 19.
- Maday, J. v., Die Alkoholfrage in Ungarn. (72 S.) Fr. Kilián's Nachf. Mk. 0.90. Budapest.
- Der Alkoholismus in Ungarn. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol.
- XV. p. 266.

  Marcuse, J., Beitrag zum Alkoholkonsum der arbeitenden Klassen. Alkoholismus.

  II. p. 8.

  Zum Alkoholkonsum der arbeitenden Klassen. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 249.

- Alkohol und Infektion. Alkoholfrage. II. p. 17.

  Matthaei, Die Förderung der Enthaltsamkeitsbewegung durch die Arbeiter oder der Ausstand gegen den Alkohol. Vortrag. (16 S.) Mk. 0,20. Antialkoholschriften. Nr. 1. Jena. F. Haft.
- Meinert, Zur Alkoholfrage der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Alkoholfrage. II. p. 59.
- Kolonialalkoholismus. Alkoholfrage. II. p. 134.
   Die Stellung deutscher und englischer Aerzte zur Alkoholfrage. Alkoholfrage. II. p. 181.
   Miethke, V. W., Der deutsche Arbeiterabstinentenbund und sein Wirken. Internat.
- Monatsschr. z. Erforschg. des Alkohol. XV, 210.
- Miethke, W., Die Abstinenz in der deutschen Arbeiterbewegung. Alkoholfrage. II. p. 320.
- Muralt, L. v., Unheilbare Trinker in der Schweiz. Internat. Monatsschr. zur Erforschung des Alkohol. XV, 49.
   Abstinente Naturvölker. Internat. Monatsschr. z. Erforschung des Alkoholismus.
- XV, 129.
- Myrdacz, Die Alkoholfrage in der Armee. Der Militärarzt. XXXIX, 21.
- Noorden, C. v., and Salomon, H., Drink restriction. (86 p.) 3 s. London. Simpkin.
- Parkison, T. W., Inebriety a disease and therefore to be treated by the medical
- profession. Lancet. Aug. 19.

  Pattin, H. C., The ritual of temperance and state hygiene. Contributions towards a rationale in national healthiness. 2 s 6 d. London. Simpkin.
- Petersen, J., Der Alkohol. Kurzgefaßte übersichtliche Darstellung der Alkoholfrage m. besond. Berücksicht. der Bedürfnisse der Schule. Mit Abbildgn. u. graph. Darstellgn. (24 S. m. 1 Taf.) Mk. 0,40. Kiel. R. Cordes.

- Pfeiffer, N., Der X. internationale Kongreß gegen den Alkoholismus in Budapest.
  Monatsschr. f. Christl. Sozialref. XXVII. p. 599.

  Pfleiderer, Schwäbischer Gauverband gegen den Alkoholismus. Internat. Monatsschrift z. Erforschg. des Alkohol. XV, 59.

  Popert, H. M., Alkohol und Strafgesetz. Vortrag, geh. auf dem III. deutschen Abstinententage zu Dresden, am 9. September. (24 S.) Mk. 0,25. Flensburg.
  Deutschlands Großloge. II.

  Die Grundlagen der deutschen Abstingenbausgenen. Delte Anthon Berne IV.
- Die Grundlagen der deutschen Abstinenzbewegung. Polit.-Anthrop. Revue. IV, 5, — Die bisherigen Erfolge der deutschen Abstinenzbewegung. Polit. Anthrop. Revue.
- Rahn, A., Nerven und Getränke. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 1. Reinhardt, L., Im Kampfe gegen den Alkohol. (107 S.) Mk. 1,—. Neuwied. Heuser's Verlag.
- Röder, H., Produktion und Konsum in Wein, Bier und Spiritus der führenden Nationen der Erde. Hirth's Annalen. Nr. 6.
- Roepke, O., Das Zusammenwirken von Mäßigen und Enthaltsamen in der Alkoholfrage der Eisenbahner. — Die Forderung der Enthaltsamkeit während des Dienstes und die der Mäßigkeit außerhalb des Dienstes. Alkoholfrage. II. p. 364.

- Romberg, Der Alkohol bei der Krankenbehandlung. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 41. Rosenfeld, G., Alkohol und Geschlechtsleben. Zeitschr. für Bekämpfg. der Geschlechtskrankheiten. III, 321.
- Schaefer, Beitrag zur hygienischen Würdigung des Weingenusses. Ver.-Bl. der
- Pfälzer Ärzte. XXI, 12.

  Scharftenberg, J., Der Kampf gegen den Alkohol in Norwegen. Internat. Monatsschrift zur Erforschg. des Alkohol. XV, 161, 200.

  \*Schenk, P., Der pathologische Rausch. Sonderabdr. aus: "D. Medizinalztg.". 59.

  \*— Bekämpfung des Alkoholismus und medizinische Wissenschaft. Hyg. Blätter. I, 9, 10.
- Schmidt, F. U., Die moderne Arbeiterbewegung und der Kampf gegen den Alkoholismus in Holland. (2. Aufl.) (15 S.) Mk. 0,10. Berlin. Buchh. des deutschen Arbeiterabstinentenbundes.
- Schröder, P., Ueber chronische Alkoholpsychosen. (83 S.) Mk. 1,80. Sammlung zwangloser Abhandign. aus dem Gebiete der Nerven- u. Geisteskrankheiten.
- Begründet v. K. Alt. Hrsg. v. A. Hoche. VI. Bd. 2. Heft. Halle. C. Marhold. Schwimmer, R., Der Kampf gegen den Alkoholismus. Schweiz. Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 498.
- Starke, A. J., Die Berechtigung des Alkoholgenusses. (IX, 256 S.) Stuttgart.
  J. Hoffmann.
- Stein, M., Die bisherigen Vorkehrungen in der Alkoholfrage bezüglich des Eisen-
- bahnpersonals. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 7.

  Straßmann, F., Alkoholismus und Ehescheidung. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 65.

  Stubbe, Aus der älteren Mäßigkeitsbewegung in Schleswig-Holstein. Alkoholismus. II. p. 89, 153, 337.
- Sullivan, W. C., Industrial Alcoholism. Economic Review. XV. p. 150.
- Szalkay, J., Der ungarische Landesalkoholgegnerverein zu Budapest. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkoholismus. XV, 139.
- Taylor, W., A first reader in health and temperance. Illustr. by F. C. Luckhurst. (IV. 219 pp.) 1 s 6 d. London. Ch. of Eng. Temp. Soc.

  Terra, O. de, Alkohol und Verkehrswesen. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 10.

   Alkohol und Eisenbahndienst. Alkoholfrage. II. p. 377.

  Treves, F., Alcohol: a poison. An address delivered at the Church House, West-

- minster, under the auspices of the women's union. 3rd ed. Revised by the
- author. (10 pp.) 1 d. London. Ch. of Engl. Temp. Soc.

  Triboulet, H., Mathieu, F., et Mignot, R., Traité de l'alcoolisme. Préface de Joffroy. Fr. 6,-.. Paris. Masson.
- Vandervelde, E., Das Verbot des Absinthes und der Rückgang des Alkoholismus in Belgien. Internat. Monatsschr. z. Erforschg. des Alkoholismus. XV, 225.
- Warming, M., Jahrbuch für Alkoholgegner 1906. (173 S.) Hamburg. Hanseat. Druck- und Verlagsanstalt.
- Weertz, H., Das katholische Kreuzbündnis zur Bekämpfung des Alkoholismus. (62 S.) Mk. 0,25. Essen. Fredebeul & Koenen.

  Wegscheider-Ziegler, Die arbeitende Frau und der Alkohol. (19 S.) Mk. 0,10.

  Berlin. Buchh. d. deutschen Arbeiterabstinentenbundes.
- Wehmer, R., Praktische Erfahrungen bei Entmündigung Trunksüchtiger. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 293.
  Weiß, G., Alkoholliteratur. II. Halbjahr 1904. Prag. med. Wochenschr. XXX. 13.
- Wemyss, Earl of, Temperance legislation and human liberty. Speech, delivered in the House of Lords, May 29. 1 d. London. Liberty and Property Defence League.
- Werner, E., Stellung der höheren Schule zur Alkoholfrage. Pädagog. Arch. S. 416. Wichels, J., Alkoholismus und Erziehung. Vortrag. (16 S.) Mk. 0,15. Geestemunde 1904. J. H. Henke.

- Wolff, Alkohol und Tuberkulose. Beitr. z. Klinik der Tuberkulose. IV, 3.
  Wooley, J. G., and Johnson, W. E., Temperance progress of the century.
  (XVI, 517 p.) 5 s. The Nineteenth Century series. London. Chambers.
  Zimmermann, O., Die Alkoholfrage und die Uebertreibungen der Abstinenzler.
  (24 S.) Mk. 0,20. Dresden. C. Heinrich.
- The national temperance league's annual. 1 s. London. R. J. James. Stenographischer Bericht über die am 27. März abends 8 Uhr in den Tannensälen zu Pirna abgehaltene große öffentliche Volksversammlung, einberufen

vom Gastwirtsverein Pirna und Umgebung.: "Die Alkoholfrage und die Uebertreibungen der Abstinenzler". Referent: O. Zimmermann. (24 S.) Mk. 0,20. Dresden. C. Heinrich.

Alcoholic beverages. Production and consumption of wine, beer, and spirits in the various countries of Europe, the United States, and British Colonies, with statistical tables for each year 1889 to 1903. 2 s 9 d. London. P. S. King & Sons.

Extracts from the report of the inspector under the inebriates acts, 1879—1900.

For the year 1904. 6 d. Government Publ. London. Wyman & Son.

Inebriate Retreats. First Report of Inspector for Ireland under the Inebriates

Acts. 1879 to 1900. For 1903 and 1904.

Report of Inspector of Retreats for inebriates for 1904. 1 s 6 d. London. Trinklokale und Trinksitten in Amerika. Arbeiterfreund. XLIII. p. 177.

### 6. Nerven- und Geisteskrankheiten. 1)

Bary, A., Ueber verminderte Zurechnungsfähigkeit. (III u. S. 317—350.) Mk. 1,—. Wiener Klinik. Vorträge aus der gesamten praktischen Heilkunde. Red. v. A. Bum. 31. Jahrg. Wien. Urban & Schwarzenberg.

Binet, A., Das Problem der abnormen Kinder. Eos. Jahrg. I.
Browne, J. C., The prevention of senility. A sanitary outlook. (148 pp.) 2 s 6 d.
London. Macmillan.
Büttner, G., Moralisch-schwachsinnige Kinder. Zeitschr. f. d. Behdlg. Schwachs.

u. Epilept. XXI. p. 53.

Burges, T. J. W., The insane in Canada. Med. News. LXXXVII, 8, 9.

Cramer, A., Ueber Gemeingefährlichkeit vom ärztlichen Standpunkte aus. Vortrag. (16 S.) Mk. 0,50. Juristisch-psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. Hrsg.: A. Finger, A. Hoche, J. Bresler. III. Bd. 4. Heft. Halle. C. Marhold.

Camerer und Landauer, Geistesschwäche als Entmündigungsgrund. 2 Vorträge. (46 S.) Mk. 1,20. Juristisch-psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. Hrsg. v. A. Finger, Hoche u. J. Bresler. II. Bd. Heft 7 u. 8. Halle. C. Marhold.

Dannemann, Die Gemeingefährlichkeit bei Geisteskranken und ihre Bekämpfung. D. med. Wochenschr. XXXI, 14, 15, 16.

\*Deiters, Dritter Bericht über die Fortschritte des Irrenwesens. Nach den Anstaltsjahresberichten erstattet. (45 S.) Mk. 1,50. Halle. C. Marhold.

Drastich, B., Leitfaden des Verfahrens bei Geisteskrankheiten und zweifelhaften Geisteszuständen für Militärärzte. II. Spezieller Teil. (VI, 204 S.) Mk. 4,75. Militärärztl. Publikationen. Nr. 84. Wien. J. Šafář.

Edinger, L., Die Aufbrauchkrankheiten des Nervensystems. D. med. Wochenschr. XXXI, 1, 4.

Ehret, H., Ueber das nervöse Herzklopfen der Rekruten. Straßb. med. Zeitung. II, 233.

Erben, S., Nervosität. Nach einem im Volksbildungsverein während des Februar 1904 abgehaltenen Vortragszyklus. (19 S.) Mk. 0,15. Volksschriften über Gesundheitswesen u. Sozialpolitik. Nr. 4. Wien. Wiener Volksbuchhallg.

Forel, A., Hygiene der Nerven und des Geistes im gesunden und kranken Zustande. Mit 10 Illustr. 2. Aufl. (4.—6. Taus.) (296 S.) Mk. 2,50. Bibliothek der Gesundheitspflege. 9. Bd. Stuttgart. E. H. Moritz.

Frank, Der thurgauische Hilfsverein für Gemütskranke. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 1. p. 401.

Geißler, G., Ueber die Bedeutung und den Wert der Arbeitsbehandlung Nervenkranker. (Aus dem Sanatorium f. Nerven- u. innere Krankheiten Konstanzerhof in Konstanz.) Münchn. med. Wochenschr. LII, 21.
Gelpke, L., Kulturschäden oder die Zunahme der Nerven- und Geisteskrankheiten.

Gemeinverständliche Hygiene des Nervenlebens. Preisschrift d. Vereins schweiz. Irrenärzte. (VII, 80 S.) Mk. 1,60. Basel. B. Schwabe. Gimbal, Les incendiaires. Ann. méd.-psychol. 9. série. II, 3; III, 1.

<sup>1)</sup> Ueber Irrenanstalten und Nervenheilstätten vgl. den Abschnitt "Krankenhausund Heilstättenwesen".

\*Grunau, Ueber Frequenz, Heilerfolge und Sterblichkeit in den öffentlichen preußi-

schen Irrenanstalten von 1875—1900. (64 S.) Mk. 3,—. Halle. C. Marhold. Gündel, A., Zur Organisierung der Geistesschwachenfürsorge. (190 S.) Mk. 4,—. Halle. C. Marhold. Hermann, Die Bedeutung der Irrenheilkunde für die Heilpädagogik. Psych.-neurol.

Hermann, Die Bedeutung der Irrenheilkunde für die Heilpädagogik. Psych.-neurol. Wochenschr. VII, 41.
Heywood, N. A., and Massey, A. S., Lunacy practice. 2nd ed. By the authors with the assistance of C. Garnett. (VII, 259 pp.) 9 s. London. Stevens & Sons. Hoche, A., Ueber die Gefährlichkeit Geisteskranker. Mediz. Klinik. I, 2.
Hoenck, E., Ueber Neurasthenia hysterica und die Hysterie der Frau. (34 S.) Mk. 0,80. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Mit besond. Berücksicht. der allgemein-ärztl. Praxis hrsg. von M. Graefe. VI. Bd. Halle. C. Marhold.
Keller, Ch., Die Fürsorge für die Schwachsinnigen in Dänemark. Eos. Jahrg. I. Kornfeld, H., Geisteszustand Taubstummer. Allg. Zeitschr. f. Psychol. LXII, 1, 2.
Kreuser und Schans, Die Stellung der Geisteskranken in Strafgesetzgebung und Strafprozeß. Vorträge, geh. auf der Versammlung von Juristen und Aerzten in Stuttgart. Juristisch-psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. Herausg. von A. Finger, Hoche u. J. Bresler. III. Bd. 6. u. 7. Heft. Halle. C. Marhold. C. Marhold.

Leubuscher, P., und Bibrowicz, W., Die Neurasthenie in Arbeiterkreisen. (Aus dem Sanatorium der Landesversichergs.-Anstalt Berlin in Beelitz i. d. M.) D.

med. Wochenschr. XXXI, 21.

Lomer, G., Wahn und Persönlichkeit. Zentralbl. f. Nervenhkde. u. Psych. N. F. XVI. p. 209.

Marcinowski, J., Nervosität und Weltanschauung. Studien zur seel. Behandlg. Nervöser nebst einer kurzen Theorie vom Wollen u. Können. (VIII, 132 S. m. Abbildgn.) Mk. 3,—. Berlin. O. Salle.

Meinzingen, F. v., Die erbliche Belastung als Erkrankungsursache der Irrsinnigen. Statist. Monatsschr. N. F. X. p. 677.

Mercier, Ch., Insanity and murder. Brit. med. Journ. Jan. 28. Febr. 11.

Meyer, E., Fürsorge für die Geisteskranken in England und Schottland. Arch. f. Psych. u. Nervenkrankh. XXXIX, 3.

Michal B. Geisteskrankenin der Armee. Der Militärarzt. XXXIX 4.

Michel, R., Geisteskrankheiten in der Armee. Der Militärarzt. XXXIX, 4. Mittelhäuser, E., Unfall und Nervenerkrankungen. Eine sozial-medizin. Studie. (86 S.) Mk. 1.50. Halle. C. Marhold.

Moreira, J., Gesetz über Irrenfürsorge in Brasilien. Psych.-neurol. Wochenschr. VII, 33.

- Reformen der Irrenfürsorge in Rio de Janeiro. Psychol.-neurol. Wochenschr. VII, 33.

Näcke, P., Einiges Neueste aus der fremdländischen Literatur zur Unterbringung der irren Verbrecher und der geistig und sozial Minderwertigen. Psychol-neurol. Wochenschr. VI, 46.

Náray-Szábo, A. v., Die Fürsorge für abnorme Kinder in Ungarn. Eos. Jahrg. I. Neumann, O., Ueber die Feststellung regelwidriger Geisteszustände bei Heerespflichtigen und Heeresangehörigen. Mediz. Klinik. I, 37.

— Die Irrenfürsorge in der Armee. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 745.

Nuwendam, H., La neurasthénie. Etudiée aux points de vue médical, philosophique et social. (48 p.) Fr. 1,25. Paris. F. R. de Rudeval.

Oberhänsli, P., Anstalt für schwachsinnige Kinder in Mauren. Zeitschr. für Schweiz. Statist. XLI, 1. p. 402.

Parker G. M. A study of shnormal psychology. Boston med and surg. Journal.

Parker, G. M., A study of abnormal psychology. Boston med. and surg. Journal. ('LIII, 9, 10.

Patoir, Les formalités de l'internement des aliénés. Loi du 30 juin 1838. Responsabilité du médecin. Echo méd. IX, 7.

Peuke, H., Zur Beschäftigung und Unterhaltung der Geisteskranken. D. Kranken-

pflegezeitung. VIII, 2.

Podesta, Häufigkeit und Ursachen seelischer Erkrankungen in der deutschen Marine

unter Vergleich mit der Statistik in der Armee. Arch. f. Psychol. XL, 3. Potts, W. A., Causation of mental defect in children. Brit. med. Journal. Oct. 14. Rabaud, E., La folie et le génie. Rev. École d'anthrop. XV, 4. Rentoul, R. R., The undesirable alien from the medical standpoint. 6 d. London.

('ornish.

- Ries, J., Ueber die Erschöpfung und Erholung des zentralen Nervensystems. Zeitschrift f. Biol. XLVII, 3.
- Rosenbach, O., Zum Problem der Aetiologie der Tabes. Therap. Monatsh. XIX, 3. Schlosz, L., Die Fürsorge für abnorme Kinder in Ungarn. Eos. Jahrg. I. Schott, A., Wiederaufhebung der Entmündigung oder Umwandlung der Entmündi-
- gung wegen Geisteskrankheit in solche wegen Geistesschwäche. Nebst Bemerkungen über die Entmündigung wegen Geistesschwäche. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Medizin. LVI, 13, 122, 196.

  Schubring, H., Ueber die Anforderungen an eine Idiotenlehrerin. D. Kranken-
- pflegezeitung. VIII, 18.
- Schwabe, Die Psychopathisch-Minderwertigen und die Fürsorgeerziehung. Jugend-
- fürsorge. VI, 10, 11.

  Shaw, T. C., Ex Cathedrá. Essays on insanity. (250 pp.) 5 s. London. Adlard.

  Sherlock, E. B., Lunacy practice in Germany. Lancet. II, 22.

  Shuttleworth, G. E., Wohlfahrtsanstalten für geistig abnorme Kinder in Großbritannien und in den britischen Kolonien. Eos. Jahrg. I.
- Siemerling, E., Simulation und Geisteskrankheit bei Untersuchungsgefangenen.
   Berl. klin. Wochenschr. XLII, 48.
   Sprattling, W. P., Epilepsy the strangest disease in human history. New York med. Record. LXVIII, 27.
- \*Stadelmann, H., Geisteskrankheit und Naturwissenschaft. Geisteskrankheit und
- Sitte. Geisteskrankheit und Genialität. Geisteskrankheit und Schicksal. (43 S.)
  Mk. 1,—. München. Verlag der ärztl. Rundschau.

  Das Wesen der Psychose auf Grundlage moderner naturwissenschaftlicher Anschauung. 4. Heft. Die Katatonie. (S. 129—184.) Mk. 2,—. München. Verl. d. ärztl. Rundschau.
- Starlinger, J., Einiges über Irrenklinik, Irrenanstalt, Irrenpflege in den letzten 25 Jahren. Jahrb. f. Psychol. u. Neurol. XXVI, 2, 3.

  Stier, E., Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung. Eine psychol., psychiatr. u. militärrechtl. Studie. (105 S.) Halle a. S. C. Marhold.

   Die Bedeutung der Nerven- und Geisteskrankheiten in der Armee im Lichte der Sanitätsstatistik. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 467, 509.

- Straßmann, F., Die verminderte Zurechnungsfähigkeit. Vierteljahrsschr. für gerichtl. Medizin u. öffentl. Sanitätsw. III. F. XXX. Bd. 1.

  Tatham, W., Tabes mesenterica. Death rates in England since 1850. Tuberculosis. IV. Heft 1.
- Thoma, E., Leicht abnorme Kinder. Allg. Zeitschr. f. Psych. LXII, 4.
- Treitel, Ueber die Beziehungen von Imbecillität und Taubstummheit.
- Psych. XXXIX, 2.

  Variot, G., L'atrophie infantile comme facteur de l'abaissement de la taille dans les faubourgs de Paris. Bull. Soc. d'anthropol. Paris 1904. V, 633.
- Wanke, G., Psychiatrie und Pädagogik. Nach einem Vortrage. (V. 26 S.) Mk. 0,80. Grenzfragen des Nerven- u. Seelenlebens. Einzeldarstellungen f. Gebildete aller Stände. Herausg. L. Löwenfeld und H. Kurella. 33. Heft. Wiesbaden. J. F. Bergmann.
- Weber, L. W., Chronische Paranoiker in verwaltungs-, straf- und zivilrechtlicher Beziehung. Allg. Zeitschr. f. Psychol. LXII, 1, 2.

  Weniger, M., Die Artikel der "Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger und Epileptischer" seit ihrem Bestehen. Zeitschr. f. d. Behdlg. Schwachs. u. Epilept. XXI. p. 185.

  Werner, G., Die familiäre Verpflegung der Kranksinnigen. D. Krankenpflegeztg. VIII, 17.

- \*Weygandt, W., Leicht abnorme Kinder. (40 S.) Mk. 1,—. Sammlg. zwangloser Abhandlgn. aus dem Gebiete der Nerven- u. Geisteskrankheiten. Begründet v. K. Alt. Hrsg. v. A. Hoche. VI. Bd. 1. Heft. Halle. C. Marhold. Ueber Idiotie. Referat, erstattet auf der Jahresversammlg. d. deutschen Vereins f. Psychiatrie. Dresden. 28. April. (86 S.) Mk. 2,—. Sammlung zwangloser Abhandlgn. aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten. Begründet v. K. Alt. Herausg. von A. Hoche. VI. Bd. 6. u. 7. Heft. Halle. C. Marhold.
- Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien. (102 S.) Halle a. S. C. Marhold. - Idiotie und Schwachsinn im Kindesalter. Mediz. Klinik. I. 10.

Wyler, M., Für ein eidgenössisches Irrengesetz. Tatsachen, Gedanken u. Wünsche. (111 S.) Mk. 1,-.. St. Gallen 1904. (Basel. Baseler Buch- u. Antiquariatsh. vorm. A. Geering.)

Die rechtliche Basis der staatlichen Irrenfürsorge. Psychol.-neurol. Wochenschr. VII, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11.
Zollinger, F., V. Schweizerische Konferenz für das Idiotenwesen in St. Gallen, 5. und 6. Juni. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 4.
Metropolitan Asylums Board report for 1904. (XXII, 340 pp.) 5 s. London.

Mc Corquodale.

Ueber die Feststellung regelwidriger Geisteszustände bei Heerespflichtigen und Heeresangehörigen. Beratungsergebnisse aus der Sitzung des wissenschaftl. Senats bei der Kaiser-Wilhelms-Akademie f. das militärztl. Bildungswesen am 17. Februar 1905. Mit 3 Kurventaf. im Anh. (V, 38 S.) Mk. 1,-. Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens. Hrsg. v. der Medizinal-abteilung d. königl. preuß. Kriegsministeriums. 30. Heft. Berlin. A. Hirschwald.

Lunacy, England and Wales. Annual report of Commissioners for 1904-05. 3 s 6 d. Parliam. Publ. London.

Lunatic Asylum Report, Punjab 1904. 6 d. Publication of the Indian Government. London. P. S. King & Son.

Report of the General Board of lunacy commissioners of Scotland for 1904-05.

- 1 s 4 d. London. P. S. King & Son.

  First annual report of the medical superintendent of the epileptic colony, Ewell,
  Surrey, for 1903—04. Illust. 6 d. Publ. of the London County Council.
  London. P. S. King & Son.
- Fiftyfourth annual report on lunacy for Ireland 1904. 1 s 2 d. Parliam. Publ. London.

## 7. Massenpsychologie, Selbstmord und Kurpfuscherei.

Alexander, C., Aberglauben und Heilkunde einst und jetzt. Hyg. Blätter. I, 4.

Alexander, S., Beitrag zur Revision des deutschen Strafgesetzbuches in Beziehung auf die Ausübung der Heilkunde. Nach den Verhandlgn. der Aerztekammer f. die Provinz Brandenburg u. den Stadtkreis Berlin im Auftr. des Vorstandes hrsg. Mit e. Anhang: Zusammenstellg. der für die Ausübung des ärztlichen Bernfes in Frage kommenden Paragraphen des Reichsstrafgesetzbuches v.

O. Fritze. (IX, 46 S.) Mk. 1,60. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

Avellis, G., "Naturgemäße Behandlung". Hyg. Blätter. I, 6.

Bechterew, W. v., Die Bedeutung der Suggestion im sozialen Leben. (IX, 142 S.)

Mk. 3,—. Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Einzeldarstellungen f. Gebildete aller Stände. Hrsg. v. L. Loewenfeld u. H. Kurella. 39. Heft.

Wiesbaden. J. F. Bergmann.

Becker, Die Kurpfuscherei als Geschäft. Hyg. Blätter. I, 8.

Benninghoven, Aerzte, Zahnärzte, Zahntechniker und Kurpfuscher. Kritische Betrachtungen. (31 S.) Mk. 1,20. Berlin. Berlin. Verlagsanstalt.

trachtungen. (31 S.) Mk. 1,20. Berlin. Berlin. Verlagsanstalt.

Binet-Sanglé, Psychologie des dégénéres. Les dégénérés mystiques. Arch. de Neurol. 2 S. XIX. p. 366.

Dornblitth, O., Volkshygiene und Naturheilbewegung. Med. Reform. XIII, 52.

Ebstein, W., Charlatanerie und Kurpfuscher im Deutschen Reich. (68 S. m. 1 Abbildg.) Mk. 2,—. Stuttgart. F. Enke.

Elk-Zutphen, J. M. van, Die internationale Bekämpfung der Quacksalberei. Hyg. Blätter. II, 3.

Esch. Die Stellung des Austen zur Neturheilkunde. (12 S.) Mk. 040. Mänchen

Esch, Die Stellung des Arztes zur Naturheilkunde. (12 S.) Mk. 0,40. München. Verlag der ärztl. Rundschau.

Frenzel, F., Psychiatrie und Pädagogik. Zeitschr. f. d. Behdig. Schwachs. u. Epilept. XXI. p. 178.

Gaupp, R., Ueber den Selbstmord. (29 S.) Mk. 0,60. München. Verl. d. ärztl. Rundschau.

Rundschau.

Hansemann, D. v., Der Aberglaube in der Medizin und seine Gefahr für Gesundheit und Leben. (IV, 134 S.) Mk. 1,-. Aus Natur u. Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen. 83. Bd. Leipzig. B. G. Teubner.

Heinemann, Beitrag zur Revision des deutschen Strafgesetzbuches in Beziehung auf die Ausübung der Heilkunde. D. med. Wochenschr. XXXI, 46.

Hirschlaff, L., Laienhypnotismus und ärztliche Heilkunde. Hyg. Blätter. II, 1, 2.

Krose, H. A., Der Selbstmord im 19. Jahrhundert nach seiner Verteilung auf Staaten und Verwaltungsbezirke. Mit 1 Karte. (111 S.) Mk. 2,20. Stimmen aus Maria-Laach. Ergänzungshefte. Nr. 90. Freiburg i. B. Herder.

Landmann, P., Krankheit und Gewohnheit. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 321, 337.

Laurent, E., Fétichistes et érotomanes. Fr. 3,50. Paris. Vigot frères.

Lobedank, Der physiologische Schwachsinn des Menschen. Eine medizinisch-philo-

sophisch-soziale Studie f. Aerzte, Juristen, Pädagogen u. alle Gebildeten. (59 S.) Mk. 1,50. München. Seitz & Schauer.

Magnus, H., Die Kurierfreiheit und das Recht auf den eignen Körper. Ein geschichtl. Beitrag zum Kampf gegen das Kurpfuschertum. (III, 24 S.) Mk. 0,75. Breslau. J. U. Kern.

Moll, A., Der Heilmagnetismus. Hyg. Blätter. I, 5.

Neisser, Cl., Individualität und Psychose. Berl. klin. Wochenschr. XXXII, 45, 46, 47.

Nestlen, Die Bekämpfung des Medikastrierens im Herzogtum Württemberg. Ein Beitrag zur Geschichte des württembergischen Medizinalwesens. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 33, 34.

Neumann, O., Die Ueberwindung der sog. Naturheilmethode. Hyg. Blätter. I, 7.

— Aus dem Naturheillager. Mediz. Klinik. I, 8, 35.

Neustätter, O., Der Kampf gegen die Kurpfuscherei in Amerika. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 4. \*Ollendorff, K., Krankheit und Selbstmord. Beiträge zur Beurteilung ihres ur-

sächlichen Zusammenhanges. (79 S.) Greifswald. F. W. Kunike.

Paull, H., Aerzte, Volksaufklärung und Naturheilmethode. Hyg. Blätter. II, 1. Parsons, R. W., Suicide. Med. News. LXXXVI, 23. Pfersdorff, Der Wahn der körperlichen Beeinflussung. Monatsschr. f. Psych. u.

Neurol. XVII, 2.

Pilcz, Zur Lehre vom Selbstmord. Jahrb. f. Psychol. u. Neurol. XXVI, 2, 3.

Reißig, C., Der Spiritismus. Hyg. Blätter. I, 7.

Révész, B., Der Selbstmord. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 3.

Rumpe, Wahres und Falsches in der Volksmedizin. Hyg. Blätter. II, 3.

Salten, A. v., Heilwirkung und Aberglauben. Ein kulturgeschichtl. Ueberblick.

(19 S.) Mk. 0,40. Leipzig. O. Borggold.

Samwer, K., Die Selbstentleibungen bei der Gothaer Lebensversicherungsbank in den Jahren 1829—1903. Masius' Rundschau. N. F. XVII, 4.
 Vorberg, G., Kurpfuscher! Eine zeitgemäße Betrachtung. Mit einem Vorwort von H. Sabli. (VIII, 88 S.) Mk. 2,50. Wien. F. Deuticke.

Winselmann, Wissenschaftliche Medizin und Naturheilkunde. Ein Wort zur Aufklärung. (31 S.) Mk. 0,50. Bremerhaven. G. Schipper.

Die Selbstmorde 1901 bis 1903. Vierteljahrsh. z. Statist. d. Deutschen Reichs. XIV, 1.

Gegen die Kurpfuscherei und den Heilmittelschwindel. Amtl. Sammlung d.
öffentl. Warnungen d. Ortsgesundheitsrates der Haupt- u. Residenzstadt Karlsruhe. Hrsg. v. Stadtrat der Haupt- u. Residenzstadt Karlsruhe. (148 S.)
Mk. 1,20. Karlsruhe. G. Braun'sche Hofbuchdr.

## 8. Kriminalpsychologie.

Angiolella, G., Ueber die biologische Entstehung des Verbrechens. Monatsschr. f. Kriminalpsychol. II. p. 241.

Bartolomaeus, R., Die sogenannten Sittlichkeitsstraftaten. Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswissensch. XXV. p. 123.

Beck, G., Gedanken eines Arztes über Sträflingsdiagnostik und Sträflingstherapie. [Aus: "Blätter f. Gefängniskunde".] (28 S.) Mk. 0,40. Bern. A. Francke. Beling, E., Die Lehre vom Verbrechen. (XI, 548 S.) Mk. 11,—. Tübingen. J. C. B. Mohr.

Bernhart, Psychiatrie und Strafrecht. Ver.-Bl. d. pfälz. Aerzte. XXI, 12.

\*Bloch, J., Die Perversen. (42 S.) Mk. 1,—. Moderne Zeitfragen. Hrsg.:
H. Landsberg. Nr. 6. Berlin. Pan-Verlag.

Böhmert, V., Auf der Fahrt mit Landstreichern. Arbeiterfreund. XLIII. p. 28.

Bouger, W. A., Criminalité et conditions économiques. Fr. 12,—. Amsterdam.
G. P. Tierie.

\*Burgl, G., Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Epileptiker. Ein prakt. Leitfaden f. Juristen u. Mediziner auf Grund der in der gerichtsärztl. Praxis

gewonnenen Erfahrgn. (VI, 91 S.) Mk. 1,—. Nürnberg. F. Korn.

Carpenter, E., Prisons, police and punishment. An inquiry into the causes and treatment of crime and criminals. (154 pp.) 2 s. London. Fifield.

Dochow, F., Die Ergebnisse der österreichischen Kriminalstatistik in den letzten Jahren. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXIX. H. 5.

Dorel, E., Du placement des aliénés criminels en Suisse. Ann. méd.-psychol. 9 S.

II, 1.

Drew, C. A., On the separation of the criminal class from other insane in institutions. Boston med. and surg. Journ. CLIII, 18.

Engelken, H., Ueber die Versorgung der geisteskranken Verbrecher in England. Monatsschr. f. Kriminalpsychol. II. p. 164.

T. A. Sind unsand Wandensman arbeiteschan? (168) Mk 0.15. Sozialer

Esche, F. A., Sind unsere Wanderarmen arbeitsschen? (16 S.) Mk. 0,15. Sozialer

Fortschritt. Nr. 60. Leipzig. F. Dietrich.

Evans, T. H., The epileptic criminal. New York med. Record. LXVII, 8.

Ferri, E., La sociologie criminelle. Traduit de l'italien par L. Terrier. Fr. 10.—.

Paris. Alcan.

Fischer, H., Spielermoral. Eine irrenärztl. Studie üb. die Spielsucht u. ihr Verhältnis zu Trunksucht u. Morphiumsucht f. Staatsanwälte, Richter u. andere Laien. (19 S.) Mk. 0,30. Leipzig. Modernes Verlagsbureau.

Fraser, J. F., Vagabond papers. 1 s. London. W. Scott.

Frauenstädt, P., Zwanzig Jahre Kriminalstatistik. Zeitschr. f. Sozialwissensch.

VIII, 346.

Geill, Kriminal-anthropologische Untersuchungen dänischer Sittlichkeitsverbrecher. Arch. f. Kriminalanthropologie und Kriminalistik. XX, 3/4.

Granier, C., La femme criminelle. (Avec 38 fig.) Fr. 4,— Bibliothèque biologique et sociologique de la femme, publiée sous la direction de Toulouse. Paris. Doin.

Groß, H., Kriminalpsychologie. 2. Aufl. (XII, 701 S. m. Fig.) Mk. 13,50. Leipzig.

F. C. W. Vogel.

Guttzeit, J., Ein dunkler Punkt. Das "Verbrechen gegen das keimende Leben" oder die Fruchtabtreibung. Nach den medizin. Quellen reinmenschlich dargestellt u. beleuchtet. (X, 196 S. m. 1 Abbildg.) Mk. 3,50. Leipzig. M. Spohr. Hatch, H., Crime and criminals, what shall be done with the latter? Physic. and

Surg. XXVII, 11.

Herz, H., Die Kriminalität des Weibes nach den Ergebnissen der neuen österreichischen Statistik. Arch. f. Kriminalanthr. XVIII, 283.

— Die Verbrechensbewegung in Oesterreich in den letzten 30 Jahren in ihrem Zusammenhange mit wirtschaftlichen Verhältnissen. Monatsschrift f. Kriminalpsychologie. II. p. 273.

— Die Vagabundage in Oesterreich in ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft und zur Verbrechertunge. Zeitschr. f. Volksw. Sozialvol. p. Verwalter. XIV. p. 571.

zum Verbrechertume. Zeitschr. f. Volksw. Sozialpol. u. Verwaltg. XIV. p. 571.

Hoegel, Die deutsche Rückfallstatistik. Arch. f. Kriminalanthropologie u. Kriminalistik. XIX, 1/2.

Horstmann, Ueber jugendliche Lügnerinnen. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 412. Jagemann, E. v., Mediziner und Juristen gegenüber den Fragen aus der forensischen Psychologie. Monatsschr. f. Kriminalpsychol. II. p. 337.

König, W. J., Die sogenannten Minderwertigen im Lichte des Plötzenseer Prozesses. D. med. Wochenschr. XXXI, 25.
 Kompe, K., Idiotismus und Imbezillität in strafrechtlicher Beziehung. Friedreich's

Bl. f. gerichtl. Medizin. LVI, 44. Kunowski, v., Zur Frage der Versorgung geisteskranker Verbrecher. Psychol.-neurol. Wochenschr. VI, 43.

Leppmann, F., Die Sittlichkeitsverbrecher. Eine kriminalpsychologische Studie. Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medizin und öffentliches Sanitätswesen. III. F. XXX. Bd. 34.

— Die Strafvollzugsfähigkeit. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 382.

Litten, F., Zum § 493 der Reichsstrafprozesordnung. Monatsschr. f. Kriminalpsych. I. p. 769.

Liszt, F. v., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. 1875—1904. 2 Bde. (IV. 560 und III, 519 S.) Mk. 20,—. Berlin. J. Guttentag.

Liszt, v., Löffler, Rosenfeld und Radbruch, Verbrechen und Vergehen wider das Leben. — Körperverletzung. — Freiheitsdelikte. (XII, 497 S.) Mk. 14,40.
Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreform. Hrsg. auf Anregg. des Beichsjustizamtes v. K. Birkmeyer, F. v. Calker, R. Frank u. a. Besonderer Tl. V. Bd. Berlin. O. Liebmann.

Moeli, C., Ueber die zur strafrechtlichen Behandlung Minderwertiger gemachten Vorschläge. Arch. f. Psych. u. Nervenkrankhtn. XXXI, 3.

Mönkmöller, Epikritische Betrachtungen über den Plötzenseeprozeß. D. med. Wochenschr. XXXI, 27, 28.

 Wutt, H. G., Homicide in New Hampshire. Quarterly Publ. of the Americ. Statist. Soc. Vol. IX. p. 220.
 Peßler, P., Zur Feststellung des Geisteszustandes der Beschuldigten im Strafverfahren. (§ 51 R.-Str.-G.-B.; § 81 Str.-Pr.-O.) Kriminalpsychiatrische Plauderei, nebst einer Sammlung von Strafrechtsfällen. (157 S.) Mk. 2,40. Braunschweig. J. H. Meyer.

Placzek, Der Plötzenseeprozeß. Berl. klin. Wochenschr. XIII, 29.

Puppe, Ueber kriminellen Abort. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkologie. XXI, 3.

Rohden, G. v., Zur Vagabundenfrage. Zeitschr. f. Sozialwissensch. VIII, 549.

Roseboro, V., Players and vagabonds. 8 s 6 d. London 1904. Macmillan.

Siefert, E., Ueber die unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher und die Mittel der Fürsorge zu ihrer Bekämpfung. (26 S.) Mk. 0,80. Juristisch psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. Hrsg.: A. Finger, Hoche u. J. Bresler.

III. Bd. 5. Heft. Halle. C. Marhold.

Thulle. H. La charité criminelle. Er. 2 50. Paris. Cornély.

Thulie, H., La charité criminelle. Fr. 3,50. Paris. Cornély.

Treu, M., Die Deportation, die Gesellschaft und das Verbrechen. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. VIII, 407.

Tonnies, F., Strafrechtsreform. (48 S.) Mk. 1,—. Moderne Zeitfragen. Hrsg.: H. Landsberg. Nr. 1. Berlin. Pan-Verlag. Treu, M., Pensum und Zwangsarbeit in den Strafanstalten. Monatsschr. f. Kriminal-

psychologie. I. p. 759.

Wilmanns, K., Das Landstreichertum, seine Abhilfe und Bekämpfung. Monatsschrift f. Kriminalpsych. I. p. 605.

Wulffen, E., Die Kriminalität der Jugendlichen. Jugendfürsorge. VI, 7, 8, 9. Ergebnisse der Zivil- und Strafrechtspflege und Bevölkerungsstand der Gerichts-

gefängnisse und Strafanstalten des Königreiches Bayern im Jahre 1904. (XXXVII, 101 S.) Mk. 3,—. München. Ch. Kaiser.

Kriminalstatistik für das Jahr 1902. Erläuterungen, bearb. im Reichsjustizamt u. im kaiserl. statist. Amt. (82, 46, 165 S.) Mit 22 farb. graph. Darstellgn. Mk. 10,—. Statistik des Deutschen Reiches. Bd. 15ō. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

Kriminalstatistik für das Jahr 1903. (Tabellenwerk. II, 13 u. 413 S.) Mk. 10,-.. Statistik des Deutschen Reichs. Hrsg. vom kaiserl. statist. Amt. Neue Folge. 162. Bd. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

Kriminalstatistik (Heer und Marine). 1904. Vierteljahrsh. z. Statist. d. Dtsch. Reichs. XIV, 2.

Zur Kriminalstatistik. Vorläufige Mitteilungen für 1904. Verbrechen und Vergehen gegen Reichsgesetze 1899—1904. Vierteljahrsh. z. Statist. d. Dtsch. Reichs. XIV, 4.

Crimineele statistiek over het jaar 1903. (LXVIII, 603 blz.) Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. XLIII. 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.

Justitiëelle statistiek over het jaar 1904. Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. LVIII. (XL, 177 blz.) Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.

Vierunddreiligste statistische Uebersicht der Verhältnisse der österreichingen der Verhältnisse der op der Verhältnisse der der Verhältnisse der V

schen Strafanstalten und der Gerichtsgefängnisse in den Jahren 1902 und 1903. Bearb. im k. k. Justizministerium. (II, XXXI, 140 S.) Mk. 5,20. Oester-

Jahresbericht über Soziale Hygiene. V. Jahrgang.

reichische Statistik. Hrsg. v. der k. k. statist. Zentralkommission. 74. Bd. IV. Heft. Wien. C. Gerold's Sohn.

Verhandlungen des schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängniswesen und der interkantonalen Vereinigung der schweizerischen Schutzaufsichtsvereine in Genf am 4. und 5. Oktober 1904. XXIII. Versammlg. 2 Hefte i. 1 Bd. — Actes de la société suisse pour la réforme pénitentiaire et de l'association intercantonale des sociétés suisses de patronage. (136 u. 116 S.) Mk. 3,20. Aarau. H. R. Sauerländer.

#### 9. Krebs.

Backer, F. de, La guérison du cancer. Fr. 4,—. Paris. Maloine. Bashford, E. F., Are the problems of cancer insoluble? Lancet. II, 24.

— An address on the growth of cancer. Delivered in opening a discussion on cancer before the Medical Society of London on march 13th and before the Medico-Chirurgical Society of Glasgow on march 24th. Lancet. I. p. 837.

Behla, R., Weitere Mitteilungen über Krebsherde, Krebshäuser, Cancer à deux und Familienkrebs, nach medizinalamtlichen Angaben in den Jahren 1901, 1902, 1903. Mediz. Klinik. I, 34.

Bell, R., The cancer problem in a nutshell. Popular ed. (60 pp.) 1 s. London.

H. Glaisher.

Fraenkel, A., Zur Frage der Konstitution der Krebskranken. Wien. klin. Wochenschrift. XVIII, 3.

Igl, J., Ist Krebs eine Infektionskrankheit? Ein Beitrag zur Krebsforschung auf Grund des Verhaltens der Krebssterbefälle in Brünn während der Jahre 1884

bis 1902. Beil. z D. österr. Sanitätsw. XVII, 52.

Juliusburger, P., 7081 Todesfälle an Krebs von 1885—1899 bei der "Friedrich Wilhelm", Preußischen Lebens- und Garantie-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft in Poplin, Zeitschaft Verhaftungen und V in Berlin. Zeitschr. f. Krebsforschg. III, 4.

Kolb, Wege der Sammelforschung über Krebs. Münchn. med. Wochenschr. LII, 29. Merveilleux, R. de, Fréquence et répartition du sarcome en Suisse de 1892 à 1901. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 1. p. 73. Müller, F., Darmkrebs-Statistik nach den Befunden der pathologisch-anatomischen

Anstalt zu Basel vom Jahre 1874-1904. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI. Bd. II, 7.

Nádory, B., Der Kampf gegen den Uteruskrebs. Ung. med. Presse. X, 23. Owen, E., The cure of cancer. Lancet. April 25.

\*Radestock, G., Die Krebssterblichkeit im Königreich Sachsen in den Jahren 1873-1903, insbesondere die reinen Fälle von Carcinom, Sarkom und sonstigen Neubildungen im Jahre 1903. Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Landesamt.

51. Jahrg. H. 2.

Runge, M., Der Krebs der Gebärmutter. Ein Mahnwort an die Franenwelt. Nach einem Vortrage. (23 S. u. 4 Bl.) Mk. 0,50. Berlin. J. Springer.

Weinberg, W., Thesen für die ätiologische Statistik des Krebses. Münchn. med. Wochenschr. LII, 50.

Whitney, W. F., The study of the birth-rates, general death rates and death rates from cancer for the New England states for the year 1900. Boston med. and surg. Journ. CLII, 11.

Verhandlungen des Komitees für Krebsforschung. Hrsg. von dem Vorstande E. v. Leyden, Kirchner, Wutzdorff, v. Hansemann. G. Meyer. 3. Heft. 1903—1904. [Aus: "Deut. med. Wochenschr.".] (VII, 71 S.) Mk. 3,—. Berlin 1904. Leipzig. G. Thieme.

#### 10. Geburtshilfe und Frauenkrankheiten.

Boxall, R., Mortality in childhed both in hospital and in general practice. Transact. of the obst. Soc. of London. XLVII, 196.

Doerfler, Zur Verhütung des Puerperalfiebers. Münchn. med. Wochenschr. LII, 9, 10. Dohrn, Die Verhütung und Bekämpfung des Kindbettfiebers. (Diskussion zu dem Vortrage.) Sonderabdr. aus dem offiziellen Bericht der XXII. Hauptversammlung des preuß. Medizinalbeamtenvereins.

- Doléris, J. M., Statistique sur l'avortement. Ann. de Gynécol. 2 S. II. p. 206. Eckstein, E., "Nur gebildete Hebammen." (24 S.) Mk. 0,60. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Hrsg. von M. Graefe. VII. Bd. Heft 1a. Halle. C. Marhold.
- Fosbroke, H., The midwives act, 1902. Public Health. XVII, 557.
  Foulerton, G. R., and Bonney, V., An investigation into the causation of pnerperal infections. Lancet. I. p. 915, 992.
- Handley, W. S., Abstract of the hunterian lectures on the dissemination of mammary carcinoma. Delivered before the Royal College of Surgeons of England on march 13th, 15th and 17th. Lancet. I. p. 909, 983. 1047.

  Heimann, M., Wochenpflege und Wochenpflegerin. D. Krankenpflegeztg. VIII, 4.

  Helwes, Einige Bemerkungen zur Bekämpfung des Kindbettflebers. Zeitschr. für Medizinalbeamte. XVIII, 622.

- Jellett, H., A manual of midwifery. For students and practitioners. (University series.) (I, 184 pp.) 21 s. London. Baillière, Tindall & Cox.
   A short practice of midwifery for nurses. Embodying the treatment, adopted in the Rotunda Hospital, Dublin. 2nd ed. Revised. (424 pp.) 6 s 6 d. London. Churchill.
- Kaiser, O., Ueber Drillingsschicksal. [Aus: "Der Frauenarzt".] (4 S. m. 1 Taf.)
- Mk. 1,—. Leipzig. B. Konegen.

  Kaye, J. R., The midwife and the general practitioner. Brit. med. Journ. Sept. 16.

  Klautsch, A., Mutter und Kind. Ein hygien. Ratgeber f. Schwangerschaft, Geburt,
  Wochenbett und erste Kindespflege. (XI, 252 S. m. Titelbild.) Mk. 3,—. Leipzig. M. Gelsdorf.
- \* Krohne, Die Verhütung und Bekämpfung des Kindbettsiebers. Sonderabdr. aus dem offiziellen Bericht der XXII. Hauptversammlung des Preußischen Medizinalbeamtenvereins.
- Landsberger, J., Zur Verhütung des Kindbettfiebers. Mediz. Klinik. I, 39. Lingel, Zur Verhütung des Puerperalfiebers. Münchn. med. Wochenschr. LII, 45. Löhnberg, Weiterer Beitrag zur Kehlkopfschwindsucht der Schwangeren und zur Folge des künstlichen Abortus. Münchn. med. Wochenschr. LII, 7.
- Mann, Die Prophylaxe der puerperalen Wundinfektionskrankheiten nach den Vorschriften des preußischen Hebammenlehrbuches von 1904. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 1.
- Maurenbrecher, H., Gebildete Hebammen? Ein Beitrag zur Frauenberufsfrage.
- (VII, 43 S.) Mk. 1,—. Leipzig. F. Dietrich.

  Nickel, Ueber die Meldepflicht von Kindbettfieber nach dem neuen Hebammenlehr-
- buch. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 242.

  Preiß, E., Ein Beitrag zur Verhütung des Kindbettfiebers. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 42.
- Rahn, A., Was hindert am meisten den Ersatz der Hebammen? Med. Woche. 12. Raymond, P., Mémoires et leçons d'obstétrique. Fr. 8,—. Montpellier. Coulet. Rossier, G., La lutte contre le carcinome utérin. Revue méd. de la Suisse rom. XXV, 9.
- Runge, M., Das neue Hebammenlehrbuch. Zweite Mitteilung. D. med. Wochenschr. XXXI, 7.
- Schwaß, Die Hebammenverhältnisse Hohenzollerns. Berl. klin. Wochenschrift. XXXXII. Festnummer zu Ewalds 60. Geburtstage. p. 32.
- Sorgeant, E., The midwives act, 1902. Public Health. XVII, 583. Smith, E. M., A criticism of the midwives act, 1902. Public Health. XVIII, 20. Sommerville, D., The midwife and desinfection. Public Health. XVIII, 99.
- Walther, H., Leitsaden zur Pflege der Wöchnerinnen und Neugeborenen zum Gebrauche für Wochenflege- und Hebammenschülerinnen. Mit einem Vorwort z. I. Aufl. v. H. Löhlein. 2. verm. u. verb. Aufl. 9 Fig. im Text. 25 Temperaturzettel in Briefumschlag. (XXIII, 161 S.) Mk. 2,40. Wiesbaden. J. F. Bergmann.
- Walther, Weitere Erörterungen über die "Meldepflicht bei Kindbettfleberfällen" als Ergänzung zu Nickels Aufsatz in Nr. 8 der Zeitschr. f. Medizinalbeamte. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 473.
- Dienstanweisung für die Hebammen des Großherzogtums Hessen. Amtl. Ausgabe. (19 S.) Mk. 0,20. Gesundheitspflege. 1. Heft. Darmstadt. G. Jonghaus. Hebammen-Lehrbuch. Hrsg. im Auftrage des königl. preuß. Ministers der

geistl., Unterrichts- u. Medizinalangelegenheiten. Ausg. 1905. (X, 393 S. m.

Abbildgn.) Mk. 3,—. Berlin. J. Springer.

How to become a nurse. The nursing profession. How and where to train. Being a guide to training for the profession of a nurse, with particulars of nurse training schools in the United Kingdom and abroad, an outline of the principal laws affecting nurses, etc. Edit. by. H. Burdett. New and revised ed. (398 pp.) 2 s. London. Scientific Press.

Registration of nurses. Report of Committee and evidence. 1 s 6 d. Parliam.

Publ. London.

Tagebuch für Hebammen. Ausg. A für 72 Eintraggn. Mk. 0,60. Ausg. B für 312 Eintraggn. Mk. 1,40; einzelne Bogen f. 21 Eintraggn. Mk. 0,15. Berlin 1904. J. Springer.

Die Wochenpflege. (15 S.) Mk. 0,10. Kurze Ratgeber für Gesunde und Kranke. In leichtverständlicher Darstellg. Hrsg. v. der Frauenhilfe der Synode Beich-

lingen. 1. Heft. Potsdam. Stiftungsverlag.

# 11. Augen- und Ohrenerkrankungen. Blinden- und Taubstummenwesen.

\*Axenfeld, Th., Blindsein und Blindenfürsorge. Prorektoratsrede. (34 S.) Mk. 1,-... Freiburg i. B. U. Hochreuther.

Cohn, H., Ueber die Gefährdung des menschlichen Auges durch das neue Fleischbeschaugesetz. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 161.

Deschaugesetz. Zeitschr. I. Fleisch- u. Milchnyg. XV. p. 161.

Edgar, J. C., What means does the modern obstetrician employ to prevent ophthalmia of the newly born? Med. News. LXXXVII, 13.

Eggebrecht, Massageausübung durch Blinde. Med. Reform. XIII, 225.

Feilchenfeld, H., Kurzsichtigkeit und Charakter. Mediz. Klinik. I, 30.

Feilchenfeld, W., Blindenstatistik. Mediz. Klinik. I, 46.

Greeff, Was haben wir von einer staatlichen Trachombekämpfung zu erwarten?

Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 32.

Greven, P., Augenarzt oder Optiker? Mediz. Klinik. I, 31.

Giering, H., Das Angenmaß bei Schulkindern. Zeitschr. f. Paychol. n. Physiol.

Giering, H., Das Augenmaß bei Schulkindern. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. der Sinnesorgane. XXXIX, 1 u. 2.

Gutmann, A., Beitrag zur Aetiologie und Statistik der primären Iritis. D. med. Wochenschr. XXXI, 42.

Hess, C., Ueber die Augeneiterung der Neugeborenen. Mediz. Klinik. I, 3.

Ueber die Rolle der Vererbung und der Disposition bei Augenkrankheiten. Mediz. Klinik. I, 18.

Kornfeld, H., Geisteszustand Taubstummer. Allg. Zeitschr. f. Psych. LXII, 1, 2. Kull, G., Zwei schweizerische Versammlungen zur Behandlung von Fragen der

Blinden- und Taubstummenfürsorge. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspfl. III, 121.

— Die Taubstummenfürsorge in der Schweiz. Jahrb. d. schweiz. Ges. f. Schulgesundheitspflege. VI.

Mell, A., Notwendigkeit und Voraussetzungen einer (†eschichte des Blindenwesens. Eos. Jahrg. I.

Náray-Szábo, A. v., Die Schulpflicht und die Versorgung der Taubstummen in Ungarn. Eos. Jahrg. I. Oppermann, A., Erste Untersuchung der Sebkraft der Augen bei den neueinge-

schulten Kindern. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 814.

Paly, L., Statistische Mitteilungen über das Blindenwesen aus der Schweiz. Eos. Jahrg. I.

Peters, Zur Trachomfrage. Münchn. med. Wochenschr. LII, 24.

Potter, N. B., The employment of the blind for massage. Boston med. and surg.

Journ. CLII, 17.

Roth, A., Die Augen eines vollständigen jüngsten Jahrganges von 1527 Militärpflichtigen des Musterungsbezirks Crefeld. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV.

Salzer, F., Was lehrt uns die neue bayerische Blindenstatistik? Münchn. med. Wochenschr. LII, 28.

Schaffer, K. L., und Mahner, P., Vergleichende psycho-physiologische Versuche an taubstummen, blinden und normalsinnigen Kindern. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. der Sinnesorgane. XXXVIII, 1.

\*Schaidler, A., Die Blindenfrage im Königreich Bayern. Mit 2 vergleichenden Anhangtabellen üb. d. Blinden im Deutschen Reiche. Bearb. im Auftr. des kgl. Staatsministeriums des Innern f. Kirchen- u. Schulangelegenheiten auf Grund der bei der Volkszählung vom 1. Dezember 1900 gemachten allg. u. der in den J. 1901 u. 1903 vorgenommenen besond. Erhebgn. üb. d. Blinden. Mit 1 in den Text gedr. farb. Diagr. u. 1 farb. Karte. (IV, 144 S.) Mk. 4,—. München. R. Oldenbourg.

Schleich, G., Die Augen der Schüler und Schülerinnen der Tübinger Schulen. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 1.

Schley, Ueber Häufigkeit und Sehschärfe des Astigmatismus. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 353.

Scholtz, K., Erfolge und Kosten der Trachombekämpfung in Ungarn. Arch. f. Augenhkde. LIII, 3, 4.

Speidel, K., Die Augen der Theologiestudierenden in Tübingen. Untersuchungen aus der Tübinger Universitätsaugenklinik. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 1.

Treitel, Ueber die Beziehungen von Imbecillität und Taubstummheit. Arch. f.

Psych. XXXIX, 2.

#### 12. Zahnkrankheiten.

Bresin, G., Der Spezialarzt für Zahn- und Mundkrankheiten. Mediz. Klinik. I, 46. Bruhat et Eilertsen. Hygiène et prothèse dentaire. Journ. d'Hyg. XXXI, 12. Jessen, Die zahnärztliche Behandlung der Volksschulkinder in Straßburg i. E. Straßb. med. Ztg. II, 67.

Jessen, E., Motz, Th., und Dominicus, Die Zahnpflege in der Schule vom Standpunkt des Arztes, des Schulmannes und des Verwaltungsbeamten. (VIII, 67 S.) Mk. 2,—. Straßburg. L. Beust.

\*Kümmel, H., Die progressive Zahnkaries in Schule und Heer und die zahn-

hygienischen Aufgaben der Sanitätsbehörden im Interesse der Volkswirtschaft. (44 S.) Mk. 1,—. Berlin 1904. (Leipzig. Krüger & Co.)

Miller, W. D., Die präventive Behandlung der Zähne. D. Monatsschr. f. Zahnheilkunde. XXIII, 8.

Moeglich, A., Städtische Schulzahnkliniken. D. Städteztg. Nr. 1.
Munk, M., Die Zahnpflege in Schule und Haus. (12 S. m. 1 Abbildg.) Mk. 0,30.

Brünn. Karafiat & Sohn.

\*Ritter, P., Ueber die Notwendigkeit zahnärztlicher Hilfeleistungen bei unseren sozialen sanitären Wohlfahrtseinrichtungen. Nach einem Vortrage. Separatabdruck aus "Correspondenzbl. für Zahnärzte". XXXIV, 3.
Ueber Kunstfehler in der Zahnheilkunde. Separatabdr. aus der "Medizin. Klinik".

30-33.

- Der Zahnschmerz, seine pathognostische Bedeutung und Behandlung. Sonderabdr. aus "Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung". II, 1, 2, 3.
- Schilling, F., Die Zahnpflege in der Schule, Armee, Strafanstalt und Krankenkasse.

  (30 S.) Mk. 0,60. München. Verl. d. ärztl. Rundschau.

Die Zahnpflege in Schule, Armee, Gefängnis und Krankenhaus. Rundschau. XIX, 17, 18.

Schnizer, v., Beiträge zur Zahnfrage in der Armee. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 401. Stutzmann, J., Der Spezialarzt für Zahn- und Mundkrankheiten. Mediz. Klinik.

Werkenthin, A., Die Zähne in hygienischer und ästhetischer Beziehung. Gemeinverständliche Aufsätze. 3. Aufl. (VIII, 131 S.) Mk. 2,-.. Berlin. Berliner Verlagsanstalt.

## 13. Arzneiversorgung.

Becker, C., Zum Verbot der Ankündigung von Geheimmitteln. Münchn. med. Wochenschr. LII, 40.

Beda 11, K., Sammlung der wichtigsten Verordnungen über Apothekenbetrieb und Ver-kehr mit Arzneimitteln und Giften. (84 S.) Mk. 1,50. München. J. Grubert.

Verzeichnis der Apotheker Bayerns sowie der obersten Medizinalbehörden, pharmazeutischen Prüfungskommissionen, Gremialausschüsse und Kreisvorstände des

- deutschen Apothekervereins, nebst statistischen Tabellen. (86 S.) Mk. 1.50.
- München. J. Grubert.

  Erzberger, M., Zur Frage der Apothekenreform. Soziale Kultur. XXV, 380.

  Flocken, L., Einiges über Rezeptieren mit besonderer Berücksichtigung der Krankenkassen. Straßb. med. Ztg. II, 105.
- Freeman, W. M., The British Pharmacopoeia as a standard under the sale of food and drugs acts. Sanitary Record. XXXV. p. 86.
- Gaill, Amtsärztliche Revision von Rezepten bzw. Aerzterechnungen. Münchn. med. Wochenschr. LII, 5.
- Hanauer, W., Die Reichsarzneitaxe und die Krankenkassen. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 1, 2, 12.
- Heger. H.. Die offizinelle Arzneitaxe für das Jahr 1905 in Tabellenform. Taxe für nicht offizinelle Arzneistoffe. Nach den neuesten Preislisten für das Jahr 1905 revidiert. (2 S.) Mk. 0,80. Wien. M. Perles.
- Heißler, Amtsärztliche Revision der Apothekerrechnungen und Rezepte. Münchn. med. Wochenschr. LII, 14.
- Pistor, M., Bemerkungen zur Reform des Apothekenwesens in Preußen. Zeitschr.
  f. Medizinalbeamte. XXXVII, 657, 737.
- Reckzeh, P., Berliner Arzneiverordnungen mit Einschluß der physikalisch-diätetischen Therapie. Für Studierende u. Aerzte. Nach der 4. Ausg. des Arzneibuches für das Deutsche Reich zusammengestellt. Mit einem Vorwort von F. Kraus. (VI, 227 S.) Mk. 3,—. Berlin. S. Karger.
- Rott, Amtsärztliche Revision von Apothekerrechnungen, bzw. Rezepten. Münchn. med. Wochenschr. LII, 12.
- Spaet, Die amtsärztliche Prüfung von Rezepten und Rechnungen. Münchn. med. Wochenschr. LII, 21.
- Die preußische Apothekenbetriebsordnung und die Anweisung für die amtliche Besichtigung der Apotheken. Vom 18. Februar 1902. Zweite, unter Berücksichtigung der bis zum 1. April 1905 ergangenen Ergänzungen und Entscheidungen berichtigte Aufl. (48 S.) Mk. 0,50. Berlin. J. Springer.
- Badisches Apothekenwesen. Sammlg. der darauf bezügl. Gesetze, Verordugn. u. Erlasse. Hrsg. u. mit Erläutergn. vers. von dem Ausschuß der Apotheker im Großherzogtum Baden. 2. Aufl. (XVI, 308 S.) Mk. 4,80. Karlsruhe. G. Braun.
- Arzneitaxe für das Königreich Bayern mit Bedall's Ergänzungstaxe. Nachtrag 1905. (1 S.) Mk. 0,15. München. J. Grubert.
- Borax und Borsäure als Arznei- und Konservierungsmittel. Hrsg. vom Bunde deutscher Nahrungsmittelfabrikanten und -Händler. (118 S.) Mk. 3,—. Heidelberg. C. Winter's Verlag.
- Ergänzungstaxe zur deutschen Arzneitaxe für 1905. [Aus: "Pharmazeut. Ztg.".]
- (22 S.) Mk. 0,25. Berlin. J. Springer.

  Ergänzungstaxe zur deutschen Arzneitaxe für 1905. Hrsg. vom deutschen Apothekerverein und in dessen Auftrage bearbeitet von H. Stein. (XXIV, 187 S.) Mk. 2,50. Berlin. Verl. d. deutsch. Apothekervereins.
- Verzeichnis über die auf Grund der Gewerbeordnung in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern zum Absatze von Giften berechtigten Gewerbsleute, nach dem Stande vom 31. Oktober 1904. Auf Grund amtlicher Quellen zusammengestellt. (74 S.) Mk. 0,80. Wien. Hof- und Staatsdr.

#### 14. Samariterwesen und Krankenpflege.

- Allihn, H, Die Anfangsgründe der häuslichen Krankenpflege. Eine Anleitg. f. hilfsbereite Frauen u. Jungfrauen. Durchges. v. Kalkoff. 7. u. 8. Taus. 3. neu durchges. u. ergänzte Aufl. (XII, 119 S.) Mk. 1,—. Berlin. M. Warneck.
- Baur, A., Gesundheitspflege fürs Haus. 2.—6. Lfg. Je Mk. 0,60. Eßlingen. Schreiber. Das Krankenpflegebüchlein. Ein schneller Ratgeber in der Krankenpflege. (33 S. m. Abbildgn.) Mk. 0,50. München. Seitz & Schauer.
- und Fischer, E., Anatomisch-hygienisches Unterrichtswerk. Tafel: Erste Hilfe.
   (Taf. IV.) Farbdr. Mk. 1,40. Leipzig. Leipziger Schulbilderverlag v. F. E. Wachsmuth.

- Billroth, Th., Die Krankenpflege im Hause und im Hospitale. Ein Handbuch f. Familien u. Krankenpflegerinnen. 7. verb. Aufl. Hrsg. von R. Gersuny u. L. Moszkowicz. Mit 1 Portr. Th. Billroth's. 13 Fig. im Text u. 49 Abbildgn. auf 32 Taf. (XI, 314 S.) Mk. 5,—. Wien. C. Gerold's Sohn.

  Boege, Statistik des Pflegepersonals. Psychol.-neurol. Wochenschr. VI, 42.

  Britto, H. v., Das Rettungswesen bei den kaiserlich königlich österreichischen Staatsbahnen. Zeitsahr f. Fienhalpnbyg. I. 1. 2

- Staatsbahnen. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 1, 2.

  Bülow, H. v., Zur Heranbildung tüchtiger Krankenpflegerinnen. D. Krankenpflegezeitung. VIII, 16.
- Camerer, W., Kochrezepte für die einfache Krankenküche. Hrsg. v. Verein f. freie Arztwahl in Stuttgart. [Aus: "Diätvorschriften u. Kochrezepte".] (16 S.) Mk. 0,15. Stuttgart. E. H. Moritz.
- Chuchul, P., Das rote Kreuz. Ein die Geschichte, Organisation u. Bedeutung der Bestrebungen unter dem Roten Kreuz behand. Vortrag. 3. Aufl. (45 S.) Mk. 1,—. Kassel. Gebr. Gotthelft.
- Düms, Der deutsche Samariterbund und sein Arbeitsgebiet. Zeitschr. f. Samariteru. Rettungsw. XI, 99.
- Wie sind Samariterkurse an höheren Schulen einzurichten? Zeitschr. f. Samariteru. Rettungsw. XI, 139.
- Engelken, H., jun., Weibliche Pflege bei männlichen Geisteskranken. Psychneurol. Wochenschr. VII, 42.
- Feßler, J., Taschenbuch der Krankenpflege. Mit einem Vorwort v. O. v. Angerer. 2. neubearb. Aufl. (XV, 395 S. m. Abbildgn.) Mk. 3,—. München. Seitz & Schauer. Fuhrmann, M., Ueber Bildung unseres Pflegepersonals. Psych.-neurol. Wochenschr.
- VII, 34.

- VII, 34.
  Guttenberg, Grundzüge des theoretischen Unterrichts der freiwilligen Sanitätskolonnen. Für Wiederholungskurse in Frage u. Antwort bearb. 3. Aufl. (VI, 59 S.) Mk. 0,50. Karlsruhe. G. Braun'sche Hofbuchhdl.
  Häberlin, Die Krankenpflege in Zürich. Ein Beitrag zur Entwicklung der Krankenpflegeversicherung. Mediz. Klinik. I, 28, 35, 36.
  Hafter, E., Zwanzig Jahre Tätigkeit des Krankenpflegevereins Frauenfeld. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 1. p. 394.
  Halder-Cramer, Grundriß der freiwilligen Krankenpflege im Anschluß an den Militärsanitätsdienst. Zum Gebrauch f. die freiwilligen Sanitätskolonnen zusammengestellt. (80 S. m. 1 Taf.) Mk. 0,50. München. Seitz & Schauer.
- Halle, E. v., Sozialpolitische Aufgaben gegenüber dem Krankenpflegerinnenstande.
   Soziale Praxis. XIV, 937, 961.
   Heimann, G., Gartenarbeit als Heilmittel. Med. Reform. XIII, 122.
- Eine Sommer-Gartenarbeitstherapie in Berliner Gärtnereien. Med. Reform. XIII,
- \* Henius, L., Samariter- und Rettungswesen. [Aus: "Handbuch d. sozialen Medizin".] (III, 116 S.) Mk. 3,—. Jena. G. Fischer.
- Holleben, v., Ueber Alters- und Invalidenversicherung der Krankenpflegerinnen.
- D. Krankenpflegeztg. VIII, 17.

  Hoppe, A., Weibliche Pflege bei männlichen Geisteskranken. Psychol.-neurol. Wochenschr. VII, 19.

  Jacobsohn, P., Fortschritte der Krankenpflegetechnik. D. med. Wochenschr. XXXI, 6, 7, 8.

  Joseph, E., Krankentransportwesen und die Neuorganisation desselben in Berlin.
- Med. Reform. XIII, 265.
- Kaliski, F., Erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen. (19 S. m. eingedr. Holz-
- schnitten.) Mk. 0,30. Halle a. d. S. C. Marhold.

  Kimmle, L., Die Kriegstätigkeit der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz im
- Jahre 1904/05. Mediz. Klinik. I, 17.

   Der preußische Landesverein vom Roten Kreuz und seine Mitwirkung bei der Abwehr der Seuchengefahr. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 21.
- Kirchner, M., Ansprache bei der Eröffnung des Vortragszyklus "Erste ärztliche Hilfe". Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 1.
  Korman, Kreisärzte als Organisatoren des Samariter- und Rettungsdienstes auf dem Lande. Zeitschr. f. Samariter- u. Rettungsw. XI, 74.
  Kovach, v., Budapester freiwillige Rettungsgesellschaft. Zeitschr. f. Samariter- n. Rettungsw. XI, 2
- u. Rettungsw. XI, 2.

Kühner, A., Die häusliche Krankenpflege. Mit 31 Abbildgn. (128 S.) Mk. 1,—.
Grethlein's praktische Hausbibliothek. Bd. 26. Leipzig. K. Grethlein.

Kuhn, E., Der Mißbrauch des roten Kreuzes. Eine kritisch-dogmatische Studie. (VII, 69 8.) München. C. H. Beck.

Landsberger, Krankenpflegerfragen. — Mißstände im Wohnungswesen. — Säuglingsfürsorge. D. med. Wochenschr. XXXI, 36.

Lubnow, M., Die Tätigkeit einer Tuberkulose-Fürsorgeschwester. D. Krankenpflegezeitung. VIII, 30.

\*Lückes, E. C. E., Die Krankenschwester und ihre Pflichten. Autorisierte Uebergeren der Krankenschwester und ihre Pflichten.

setzung aus dem Englischen v. A. Herbers. (152 S.) Berlin-Leipzig. Hermann

Marx, Handbüchlein der Krankenpflege zu Hause und im Hospitale, zugleich ein Unterrichtsbuch für angehende Krankenpflegerinnen. Bearb. v. A. Russell. 5. Aufl. (X, 144 S. m. 16 Abbildgn.) Mk. 1,80. Paderborn. F. Schöningh. \*Meyer, G., Der Einfluß der Zentrale der Berliner Rettungsgesellschaft auf die Krankenversorgung Berlins. Sonderabdr. aus "Klinisches Jahrbuch". XV. Bd.

- Rettungswesen und Seuchenbekämpfung. Zeitschr. f. Samariter- u. Rettungsw. XI, 177.

Notwendigkeit und Art der Desinfektion der Krankenbeförderungsmittel. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 14.
 Die Ausbildung und Organisation des Krankenpflegepersonals. D. Vierteljahrsschrift f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 139.

- Ueber Einrichtungen zur Krankenbeförderung. Mediz. Klinik. I, 1.

Mugdan, O., Die Ausbildung und Organisation des Krankenpflegepersonals. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 139.
 Plahl, Die erste Hilfe auf dem Schlachtfelde im Lichte des österreichischen Sanitäts-

reglements. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 605.

Rühlemann, Unterrichtsbuch für Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz. Im Auftr. des Zentralkomitees des preuß. Landesvereins vom Roten Kreuz verf. 15. Aufl. (256 S.) Mk. 1,20. Berlin. E. S. Mittler & Sohn.

Rupprecht, P., Die Krankenpflege im Frieden und im Kriege. Zum Gebrauch f. jedermann, insbes. f. Pflegerinnen, Pfleger u. Aerzte. 5. Aufl. (XII, 464 S. mit 521 Abbildgn.) Mk. 5,—. Leipzig. F. C. W. Vogel.

Salzwedel, Handbuch der Krankenpflege. Zum Gebrauch für die Krankenwartschule des kgl. Charitékrankenhauses sowie zum Selbstunterricht. 8. Aufl. 1. Beiheft: Wochen- und Säuglingspflege. (VIII, 36 S.) Mk. 0,80. Berlin. A. Hirschwald.

Salvador, A., Krankenpflege in Frankreich. D. Krankenpflegeztg. VIII, Schanz, F., Die Armenkrankenpflege. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 32. VIII. 5.

Schrimski, M., Zur Ausübung der Armenkrankenpflege. D. Krankenpflegezeitung. VIII, 8.

Schwartz, O., Die ärztliche Krankenbehandlung und die häusliche Krankenpflege in ländlichen Gemeindeverbänden. Wien. klin. Rundschau. XIX, 30.

Soltsien, A., Ueber Krankentransport in Großstädten. Vortrag. (19 S.) Mk. 0.50. München. Seitz & Schauer.

Stückelberger, K., Die Armen- und Krankenfürsorge in Basel. (55 S.) Mk. 0,50. Basel. F. Reinhardt.

Stühlen, A., Leitfaden für Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen bei der Pflege

von ansteckenden Kranken in Krankenhäusern und in der Wohnung. Hrsg. im amtl. Auftr. der kgl. Regierung zu Arnsberg. (66 S.) Mk. 1,25. Berlin. R. Schoetz.

Tobold, Erste Hilfe bei Unglücksfällen und Erkrankungen in Fragen und Ant-

worten. (33 S.) Mk. 0,50. Berlin. H. Paetel.

Warwick, F. J., and Tunstall, A. C., "First aid" to the injured and sick. An advanced ambulance handbook. 3rd and revised ed. Illustr. (XIII, 236 pp.) 1 s. London. Simpkin.

Winter, K., Betrachtungen über den männlichen Krankenpflegerstand. Deutsche Krankenpflegeztg. VIII, 22.

Zehden, G., Die erste Hilfe bei Unglücksfällen, plötzlichen Erkrankungen und Vergiftungen. Anweisung zum Helfen bis der Arzt kommt. Mit 31 Illustr. u. 2 Taf. (112 S.) Mk. 0,30. Hillger's illustr. Volksbücher. 32. Bd. Berlin. H. Hillger.

- Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen auf Torpedobooten, Peilbooten, Wachtbooten u. dgl. (A. z. H.) Neuabdruck unter Berücksichtigung der bis zum 1. März 1905 eingetretenen Aenderungen. (D. E. Nr. 269.) (23 S.) Mk. 0,25. Berlin. E. S. Mittler & Sohn.
- Ausstellung für Sanitäts- und Retungswesen (Bekämpfung der Volkskrankheiten) in Dortmund, 27. Mai bis Mitte Juni. (148 S.) Dortmund. C. L. Krüger.

  Bericht über das Diakonissenhaus Bethanien zu Berlin für das Jahr 1904. (106 S.)
- Berlin.
- Historische Fragmente und Essays über die Entstehung der Genfer Konvention und des Roten Kreuzes. Nach alten und neuen authentischen Quellen.

  (93 S. mit 1 Bildnis.) Mk. 3,50. München. Seitz & Schauer.
- Sanitätstaschenkalender und Taschenplan der ersten Hilfe. (32 S.) Mk. 0,20. München. Seitz & Schauer.
- Schemes of instruction in first aid, infant care, home nursing, and hygiene. 1 d. Publications of the London County Council. London. P. S. King & Son.

# 15. Krankenhaus- und Heilstättenwesen.

- Ahlfeld, F., Erlebnisse und Erfahrungen mit eigener Küchenverwaltung in Frauenkliniken und Hebammenlehranstalten. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (8 S.) Mk. 0.50. Jena. G. Fischer.
- Albert, A., Ueber die Auswahl der Lungenkranken zur Heilstättenbehandlung. Ver.-Bl. d. pfälz. Aerzte. XXI, 9.
- Anerbach, S., Zur Reform des Krankenhauswesens in den Großstädten. Mediz. Reform. XIII, 371.

  Baumel, L., Sur un Sanatorium d'altitude pour enfants, à édifier sur le plateau de Bayssière. La Lutte Antituberc. VI, 4. p. 8.
- Becher, W., Geschichte der Krankenhäuser. Handbuch d. Geschichte d. Medizin. Hrag. v. M. Neuburger u. J. Pagel. 28 S. Jena. G. Fischer.

   Zur Reform des Krankenhauswesens. Mediz. Klinik. I, 42.

  \*Behrendt, P., Die Anstalten der Inneren Mission (die "Bodelschwingh'schen Anstalten") zu Bethel bei Bielefeld. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 1.

  Benham, F. L., Isolation hospitals. Lancet. April 1.

  Bischoff, E., Nervensanatorien. Wien. klin. Rundschau. XIX, 30.

  Bréchot, A., Nécessité de la destruction sur place de toutes les ordures dans les hônitaux. forts. ambulances. hônitaux volants. Annales d'Hyg. publ. 4° série.

- hôpitaux, forts, ambulances, hôpitaux volants. Annales d'Hyg. publ. 4° série. III, 24.

- Burger, E., Die Aufnahme von Geisteskranken in Irrenanstalten in den größeren deutschen Staaten. (V, 90 S.) Mk. 2,—. Tübingen. F. Pietzcker.
  Christinger, J., Kranken- und Greisenasyl St. Katharinenthal. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 2. p. 45.
  Collier, W., The sanatorium treatment of phthisis. Brit. med. Journal. Febr. 25.
  Cramer, A., Die Heil- und Unterrichtsanstalten für psychische und Nervenkranke in Gettingen. Unter heurd Portbelicht der Sententingen. Processible. in Göttingen. Unter besond. Berücksicht. des Sanatoriums "Rosemühle". Nach einem Vortrage. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (40 S. m. 16 Abbildgn.) Mk. 1,50. Jena. G. Fischer.
- Dally, J. F. H., The sanatorium treatment of consumption. Brit. med. Journ. July 29.
- Dick, J. S., The sanatorium treatment of phthisis. Brit. med. Journal. March 4.
- Dietz, Ueber die Beschäftigung in Heilstätten für Lungenkranke. Tuberculosis. IV. Heft 12.

  Diver, E. W., The sanatorium treatment of phthisis. Brit. med. Journ. July 15.

  Dünges, A., Jahresbericht der süddeutschen Heilanstalt für Lungenkranke O.-A.

  Neuenbürg. Württemb. Zentralbl. LXXV, 22.

  Engelke, A., Die Provinzial-Taubstummenanstalt zu Schleswig in ihrer geschichtlichen Entwicklung von 1787—1905. Festschrift zur Feier ihres 100 jährigen Bestehens als öffentl. Landesanstalt am 8. November. (V, 138 S.) Mk. 2,40.
- Schleswig. J. Berga's Verl.

  Ellering, Invalidenheime. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 12.

  Elkan, S., "Heinstätten" ein unentbehrliches Mittel im Kampf gegen die Tuberkulose. Mediz. Klinik. I, 55.

- Fiedler, L., L'Oeuvre de Villepinte. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenwesen.
- VII, 61.

  Fischer, M., Die Benennung der Krankenhäuser für Geisteskranke. (24 S.) Mk. 0,50.

  Halle. C. Marhold.

  Forli, V., Die neue Krankenanstalt in Rom "Il Policlinico". Mediz. Klinik. I, 6.
- Frank, Die kantonale Irrenanstalt Münsterlingen. Zeitschr. f. Schweiz. Statistik. XLI, 1. p. 396.
- Freund, R., Das Invalidenheim für Tuberkulöse der Landesversicherungsanstalt Berlin. Tuberculosis. IV. Heft 6. Garland, C. H., Sanatoriums for the workers: their need and utility. Lancet.
- Gaupp, O., Die allgemeinen Krankenhäuser Württembergs nach ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung. (95 S.) Mk. 2,60. Tübingen. F. Fues.

  Gebhard, Das Invalidenheim (Isolieranstalt) für tuberkulöse Männer bei GroßHansdorf (Hamburg). Tuberculosis. IV. Heft 6.

- Gerster, A. C., The system of American hospital economy. New York med. Record. LVIII, 23.
- Goldschmidt, D., Zur Frage der Tuberkulosebekämpfung durch Heilstätten. Erholungsstätten und Dispensaires. Straßb. med. Ztg. II, 11.
- Gordon, A. K., Some practical points in the management of an isolation hospital. Public Health. XVII, 384.
- \*Gottstein, A., Erfüllt die Berliner Kommune die notwendigen Forderungen auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheits- und Krankenwesens? D. med. Wochenschr. XXXI, 21, 22.
- Groß, Geisteskrankheit und Anstaltsbedürftigkeit. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 24, 25. Grunau, Die "nicht Geisteskranken" in der preußischen Irrenanstaltsstatistik. Psychnetrol. Wochenschr. VII, 10.
- Guinard, L., Oeuvre des Sanatoriums populaires de Paris. La Lutte Antituberc.
- VI, 1, p. 1 et VI, 10, p. 1.

  Haftter, E., Die Krankenanstalt Frauenfeld 1897-1904. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 1. p. 390.
- Handford, H., The sufficiency of isolation hospitals. Public Health. XVII, 397. Haw, W. H., A sanatorium on wheels for the treatment of tuberculosis. Lancet. I. p. 948.
- Holdheim, W., Wegweiser für private und öffentliche Lungenheilstätten. Zeitschrift f. ärztl. Fortbildung. II. 27, 60, 124, 156, 185.

  Hüfler, E., Die städtische Nervenheilanstalt in Chemnitz. Psych.-neurol. Wochen-
- schrift. VII, 28, 29.

  Imhofer, R., Wie ließe sich die Ambulatoriumfrage im Rahmen unserer Krankenhausverhältnisse lösen? Prag. med. Wochenschr. XXX, 40.
- Josselin de Jong, de, Jahresbericht des Vereins zur Gründung und Betrieb von Volksheilstätten für Lungenkranke in den Niederlanden. Tuberculosis. IV. Heft 8.
- Kahlbaum, S., Zum 50 jährigen Bestehen der Privatnervenheilanstalt in Görlitz. Psychol.-neurol. Wochenschr. VII, 19.
- Klühs, F., Die Genesungsheime der Ortskrankenkassen. Volkstüml. Zeitschr. für prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 23.
- Knittel, Aerztlicher Bericht über die Lungenheilstätte Leopoldinenheim für 1904. Straßb. med. Ztg. II, 43.
- Knopf, S. A., The sanatorium for tuberculous patients and its medical and social mission. New York and Philad. med. Journ. LXXXII, 17.
- Köhler, F., Zweiter Jahresbericht 1903 der Heilstätte Holsterhausen bei Werden an der Ruhr. Zeitschr. f. Tuberkulose u. Heilstättenw. VI. p. 542.
  Dritter Jahresbericht der Heilstätte Holsterhausen bei Werden-Ruhr für 1904. Centralbi. f. allg. Gesnudheitspfl. XXIV, 205.
- Kühn, W., Handfertigkeits-Beschäftigungsstunden in Krankenhäusern. Mediz. Klinik. I, 49.
- \* Kuthy, D. O., Zur Beschäftigung der Heilstättenpfleglinge. Zeitschr. f. Tuber-kulose- u. Heilstättenw. VII, 351.
- Beitrag zur Hygiene der Lungenheilstätten. Tuberculosis. IV. Heft 12.
- Landsberger, J., Deutsches Zentralkomitee zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 28.

- Leicht, C., Beschäftigungskuren. Arbeiterversorgung. XXII. 405.

  Leune, Le Sanatorium des instituteurs. La Lutte Antituberc. VI. 2. p. 11.

  Leyden, H., Ueber den heutigen Stand der Schiffssanatorienfrage. D. med. Wochengehrift. schrift. XXXI, 30.
- Mactie, R. C., Sanatoriums for the poor and the eradication of consumption.

  Lancet. II, 14.
- Mamlock, G. L., Zur Geschichte des Charitékrankenhauses in Berlin. Charitéann. XXIX, 61.
- Marcuse, J., Zur Auslese des Krankenmaterials in den Lungenheilstätten. Beitr.
- z. Klinik d. Tuberkulose. IV, 1.

   Invalidenversicherungsgesetz und Lungenheilstätten. Soziale Praxis. XIV, 1032.
- Moeller, A., Aerztlicher Jahresbericht der Vereinsheilstätte und der Kinderheilstätte des Berlin-Brandenburger Heilstättenvereins und der Samuel Bleichröder-Stiftung bei Belzig für das Jahr 1904. Zeitschr. für Tuberkulose- und Heilstättenwesen. VII. 329.
- Molinery, R., Les ateliers-sanatoriums. La Lutte Antituberc. VI, 6. p. 5. Morris, H., An addres on the financial relations between the London hospitals and their affiliated medical schools; and the bearing of these relations on medical education. Being the annual oration of the Medical Society of London, delivered on may 15th. Lancet. I. p. 1313.
- Mündnich, J., Das Hospital zu Coblenz. Festschrift zur Hundertjahrfeier. (XI, 213 S. m. 16 Taf.) Mk 4,50. Coblenz. W. Groos.
  Muttrey, Ueber Lungenheilstätten. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 362.
- Nilus, L., Sur la deuxième année d'exercice du Sanatorium de Lay-Saint-Christophe.

- Pelman, C., Ueber Irrenanstalten und ihre Beaufsichtigung. D. Revue. S. 202.

  Pendred, V., The sanatorium treatment of phthisis is it worth while? Brit. med. Journ. June 10.

  Pelman, C., Ueber Irrenanstalten und ihre Beaufsichtigung. D. Revue. S. 202.

  Pendred, V., The sanatorium treatment of phthisis. Brit. med. Journ. March 11.

  Pezold, A. v., Fünfter Bericht über die Tätigkeit des evangelischen Sanatoriums zu Pitkäjärvi. Petersb. med. Wochenschr. XXX, 49, 50.
- Pütter und Kayserling, A., Die Errichtung und Verwaltung von Auskunfts-und Fürsorgestellen für Tuberkulöse. (63 S.) Mk. 1,50. Berlin. A. Hirschwald.
- Ransom, W. B., The sanatorium treatment of phthisis, is it worth while? Brit. med. Journ. Jan. 14.
- Sanatoriums and the eradication of consumption. Lancet. Nov. 5.
- Reiche, F., Die Erfolge der Heilstättenkuren bei Lungenschwindsüchtigen. Münchn. med. Wochenschr. LII, 15.
- Reißner, A., Die Zwangsunterbringung in Irrenanstalten und der Schutz der persönlichen Freiheit. Mit einem Vorwort v. A. Eulenburg. (VIII. 86 S.) Mk. 2,80. Wien. Urban & Schwarzenberg.

  Robinson, W., Sanatorium treatment of phthisis. Brit. med. Journ. June 16. Roepke, O., Die Heilstätte Stadtwald in Melsungen. Tuberculosis. IV. Heft 7.

- Rumpf, E., Organisation und Betrieb der Heilstätten der deutschen Invalidenversicherung. Tuberculosis. IV. Heft 11.
  Organisation und Betrieb der Heilstätten der deutschen Invalidenversicherung. Zeitschr. f. d. ges. Versichergs-Wissensch. V, 4. S. 616.
  Saalteld, E., Zur Frage der Genesungsheime und Arbeitssanatorien. Mediz. Klinik.
- I, 41.
- Scatterty, W., Hospital isolation. Public Health. XVII, 356. Schanz, F., Die Krankenfürsorge der Gemeinden. D. med. Wochenschr. XXXI, 32. Scheibner, v., Die Heilstätte Ambrock bei Hagen (Westfalen). Zeitschrift für Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 1.
- Scherer, Die Frauenheilstätte Mühltal bei Bromberg. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 311.
- Schiller, Die Arbeitstherapie im kantonalen Asyl in Wil. Psych.-neurol. Wochenschrift. VII, 21.
- Schmieden, H., und Boethke, Ueber Errichtung und Einrichtung von Krankenhäusern nach den Grundsätzen der öffentlichen Gesundheitspflege. D. Vierteljahrsschrift f. öffentl. Gesundheitspflege. XXXVII. 319.
- Schott, A., Ueber die territoriale Abgrenzung der Irrenanstalten. Psychol.-neurol. Wochenschrift. VII, 23.

Schubring, H., Zur Beschäftigung kranker und gebrechlicher Personen. Deutsche

Krankenpflegezeitung. VIII, 13.

Segale, M., Die Sanatoriumfrage in Italien. (Mit 2 Abbildgn.) D. med. Wochenschrift. XXXI, 8.

Senator, H., Die Geschichte, Bedeutung und Aufgabe des poliklinischen Instituts für innere Medizin an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 50.

Sommer, Kliniken für psychische und nervöse Krankheiten. Psych.-neurol. Wochenschrift. VII, 40.

Sorgius, Zur Frage der Lungenheilanstalten. Straßb. med. Ztg. II, 15.

Spancken, Die Auguste-Viktoria-Knappschaftsheilstätte zu Beringhausen bei Meschede. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VI, 6.

Starlinger, Zur Stellung der Irrenpflegeanstalten. Psychol.-neurol. Wochenschr.

VII, 23.

Stooß, M., Der Neubau des Jenner'schen Kinderspitals in Bern. 34. medizin. Spitalbericht über die Jahre 1901, 1902 und 1903. (61 8. mit 9 Taf.) Mk. 2, —. Bern 1904. A. Francke.

Thel, Grundsätze für den Bau von Krankenhäusern. Mit 11 Tafeln u. 66 Fig. im Text. (VIII, 124 S.) Mk. 6,—. Bibliothek v. Coler. Sammlg. von Werken aus dem Bereiche der medizin. Wissenschaften, mit besonder. Berücksichtigung der militärmedizinischen Gebiete. Hrsg. von O. Schjerning. 20. Bd. Berlin. A. Hirschwald.

Veraguth, O., Ueber Arbeitstherapie. Ther. d. Gegenwart. N. F. VII, 5. Walther, F., Ueber Dauererfolge bei Sanatoriumsbehandlung und den Wert von Volksheilstätten. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 1. p. 43.

Walter, F. R., Sanatoria for consumptives. A critical and detailed description, together with an exopsition of the openair or hygienic treatment of phthisis 3rd ed. (406 pp.) 12 s 6 d. London. Sonnenschein.

- The sanatorium treatment of phthisis. Brit. med. Journ. 25.

 Wagner v. Jauregg, J., Unterbringung von Geisteskranken in Privatheilanstalten.
 D. österr. Sanitätsw. XVII, 7, 8.

 Wehmer, F., Rückblick auf Grundsätze und Erfolge der Anstaltsbehandlung in Naurod 1901 bis 1905. Zeitschr. f. Tuberkulose- u. Heilstättenw. VII, 448. - Die nassauische Heilstätte bei Naurod im Taunus. Zeitschr. für Tuberkulose- u.

Heilstättenw. VII, 3,

Wörner, A., Das städtische Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch-Gmünd in Vergangenheit und Gegenwart. Mit 1 Abhandlung über die Geschichte der Hospitäler im Altertum u. Mittelalter u. einem medizinisch-wissenschaftlichen Anhange. Unter Mitwirkung von J. N. Denkinger hrsg. (X. 308 und 265 S. mit 34 Abbildungen, 5 Tafeln und 1 farb. Titelbild.) Mk. 12,—. Tübingen. H. Laupp.

Worcester, A., The private and public hospital. Boston med. and surg. Journal.

CLII, 11.

Würth, Welche Einrichtungen erfordert bei dem heutigen Stande unserer therapeuthischen Bestrebungen die Irrenanstalt? Allg. Zeitschr. für Psych. LXII,

Zuzak, H., Die Anstaltspflege der Irren im Heere. Der Militärarzt. XXXIX, 15, 16, 17, 18.

Sammelatias für den Bau von Irrenanstalten. Ein Handbuch für Behörden, Psychiater und Baubeamte. Hrsg. von G. Kolb. Supplifg. (11. Lfg.) Von G. Kolb. (S. 245-254 und 247-273 mit 9 Grundrissen.) Mk. 3,—. Halle. C. Marhold.

The british sanatoria annual. With numerous illustr. (127 pp.) 5 s. London. Bale.

Charitéannalen. Hrsg. von der Direktion des königl. Charitékrankenhauses zu Berlin. Red. von Scheibe. 29. Jahrg. Mit 1 Portr., 1 Taf., Tabellen und zahlreichen Abbildungen im Text. (XV, 832 und 52 S.) Mk. 24,—. Berlin. A. Hirschwald.

Festschrift zur Feier des 50 jährigen Bestehens der unterfränkischen Heil- und Pflegeanstalt Werneck. (1855—1905.) Dargebracht von der psychiatrischen Klinik der Universität Würzburg. (IV, XXI, 68 S. mit 1 Bildnis.) Mk. 3,—. Jena. G. Fischer.

\*Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1903. (VI, XVI u. 138 S.) Mk. 4,20. Preußische Statistik. (Amtl. Quellenwerk.) Hrsg. in zwanglosen Heften vom königl. preuß. statist. Landesamt. 194. Heft. Berlin. Verl. d. k. stat. Landesamts.

Hopitaux et hospices. Réglement intérieur. Novelle édition mise à jour. Fr. 3,-..

Paris. Berger-Levrault.

Die Idiotenanstalt in St. Martin bei Klagenfurt. (Redaktionelle Beilage des kärntn. Gemeindeblattes von Mitte Juli.) (3 S.) Mk. 0,09. Klagenfurt.

Neunundvierzigster Jahresbericht der Augenheilanstalt für Arme in Wiesbaden für 1904. (61 S.) Mk. 1,—. Wiesbaden. J. F. Bergmann.

Jahresbericht des kaiserlich königlichen allgemeinen Krankenhauses in Prag für das Jahr 1902. (In deutscher u. tschechischer Sprache.) (389 S. mit 1 Tab. u. 5 Plänen.) Mk. 4,—. Prag 1904. J. G. Calve.

Jahresbericht des schlesischen Provinzialvereins für ländliche Arbeiterkolonien

und für Trinkerheilanstalten für die Zeit vom 1. Juli 1904 bis Ende Juni

1905. (54 S.) Breslau.

Die königlich psychiatrische Klinik in München. I. Festrede zur Eröffnung der Klinik am 7. November 1904. (III, 321 S.) Mk. 9,50. Berlin. A. Hirsch-

Die Morbidität in den Heilanstalten Bayerns während des Jahres 1904. Zeitschr.

d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 1.

Verhandlungen des Deutschen Zentralkomitees zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke in der 9. Generalversammlg. am 9. Juni im Plenarsitzungssaal des Reichstagshauses zu Berlin. Red. v. Nietner. (56 S.) Berlin. Deutsches Zentralkomite zur Errichtg. v. Heilstätten f. Lungenkranke.

## 16. Krankenversicherung.1)

Beims, H., Aus der Praxis der Krankenversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 14.
Gemeinsame Ortskrankenkasse. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 7, 12.

Bluth, Kassenärztliche Betrachtungen. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 2. Bohren, A., Beitrag zur Krankenversicherung. Zeitschrift f. Schweiz. Statistik. XLI, 1. p. 1.

Brabrook, E. W., On the progress of friendly societies and other institutions connected with the friendly societies registry office during the ten years 1894—1904. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 320—342.

Braun, A., Geschichtliches über die freien Hilfskassen als Bernfsorganisationen in Frankreich. Schweiz. Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 678.

Breschar, R., Erläuterungen zum Gesetze vom 30. März 1888, Reichsgesetzblatt Nr. 33, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter. (IX, 167 S.) Mk. 2.—. Graz. Styria.

Brod, J., Internationaler Kongreß der gegenseitigen Hilfs- und Krankenvereine in Lüttich. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 18. Doerfler, Zur Frage der freien Aerztewahl bei den Krankenkassen der königlich

bayerischen Post- und Staatseisenbahnen. Münchn. med. Wochenschr. LII, 4.

Fehlinger, H., Die Ergebnisse der Krankenversicherung in Oesterreich von 1890 bis 1902. Ueber Organisation und Mitgliederstand. Volkstüml. Zeitschrift f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 8, 10.

Flesch, M., Freie Arztwahl und Krankenhaus. Med. Reform. XIII, 177, 189. Fräßdorf, J., Die Selbstverwaltung der Krankenkassen. Sozialist. Monatsh. IX, 793. Frankenberg, H. v., Krankenkassen und Aufsichtsbehörden. Reformbl. f. Arbeiter-

versicherung. 1.

 Die Vorschläge des Zentralverbandes der Ortskrankenkassen zur Versicherungs-reform. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 3. Die Weiterzahlung von Lohn neben dem Krankengelde. Arch. f. Sozialwissensch. u. Sozialpol. XXI. (N. F. III.) p. 686.

<sup>1)</sup> Ueber allgemeines Arbeiterversicherungswesen vgl. Abschnitt "Unfall- und Invaliditätsversicherung".

Frankenberg, H. v., Steht den freiwilligen Kassenmitgliedern die Wahl der Mitgliedkasse frei? Volkstümliche Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 7.

Inwieweit müssen die Krankenkassen die ärztliche Behandlung durch approbierte Aerzte gewähren? Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversichg. XI. Nr. 2.

- Fuld, Die Aenderungen des Krankenversicherungsgesetzes. Jahrbuch f. National-ökonomie u. Statistik. XXIX. Heft 2.
- Die Zukunft der Hilfskassen. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg.
- XI. Nr. 23.

  Gräl, E., Kassenleistungen an Zahnkranke. D. Krankenkassenzeitg. V, 1, 2.

  Grill, A., Auf dem Wege zur Verstaatlichung? Arch. f. Soziale Med. u. Hyg.

  II. Heft 4.
- Güldenberg, M., Unzulässige Befreiung von der Krankenversicherungspflicht. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 10.
- Häberlin, H., Ueber das heutige Krankenkassenwesen und die zukünftige Krankenversicherung in der Schweiz. (IV, 99 S.) Mk. 1,-. Zürich-Oberstraß. 1904. E. Speidel.
- Haenisch, A., Krankheitsstatistik der Baugewerbekasse des Bezirkes Zürich vom 1. Januar 1894 bis 31. Dezember 1902. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI. Bd. I, 3.
- \* Hahn, J., Das Krankenversicherungsgesetz mit den Abanderungsgesetzen und den die Krankenversicherung betreffend Bestimmungen der übrigen Reichsversicherungsgesetze sowie der wichtigeren Ausführungsbestimmungen. Mit Einleitung und Kommentar. 4., verb. u. verm. Aufl. (VIII, 488 S.) Mk. 6,50. Geb. Mk. 7,50. Grunewald. A. Troschel.
- Heller, M., Die Krankenversicherung ländlicher Arbeiter. Das Land. XIII, 20. Herzfeld, Die freie Aerztewahl und die Eisenbahnbetriebskrankenkassen. Zeitschr.
- f. Eisenbahnhyg. I, 3, 4.

  Hoch, G., In welchen Fällen sollen die Krankenkassenvorstände den erkrankten
  Mitgliedern den nachgesuchten Utlaub verweigern? Volkstüml. Zeitschrift f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 4.
- Hoffmann, F., Krankenversicherungsgesetz und Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen nebst Ausführungsbestimmungen. Erläutert v. H. 5. Aufl. (XXIV, 403 S.) Mk. 2,—. Taschengesetzsammlung. Nr. 43. Berlin. C. Heymann.
- Istel, P., L'assurance contre la maladie en Allemagne. Fr. 6,—. Paris. Larose & Tenin.
- Jenny, O. H., Das englische Hilfskassenwesen in neuester Zeit. Zeitschrift für Schweiz. Statist. XLI. Bd. II, 7.
   Jordan, G., Die Geschichte des Knappschaftswesens im Mansfelder Bergrevier. (90 S.) Mk. 150. C. A. Kaemmerer & Co.
- Kleeis, F., Die Vorteile gemeinsamer Ortskrankenkassen und der Weg zu ihrer
- Errichtung. Arbeiterversorgg. XXII, 725.

  Die Krankenversicherung der Dienstboten. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 11.
- Zur Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen
- Reich. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 15.

   Die Schädigung der Krankenkassen aus § 25 Gewerbeunfallversicherungsgesetz.

  Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 20.

   Die beabsichtigte Aufhebung des Hilfskassengesetzes. Neue Zeit. XXIV, 12.
- Krankenversicherungspflichtige Kinder. Hinweis auf die Heranziehung gewerblich beschäftigter Kinder zur Krankenversicherung und des damit erweiterten Pflichtenkreises der Krankenkassenbeamten. Volkstüml. Zeitschrift f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 7.
- Zentralisation der Krankenkassen. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 13.
- Die Krankenversicherung der Hausgewerbetreibenden. Reformbl. für Arbeiterversicherung. 4.
- Kothe, K., Aus Praxis und Verwaltung einer Betriebskraukenkasse. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 2, 3, 12.
- Lasson, A., Kassenärzte und Kassenfinanzen. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 11. Ledermann, R., Reichen die bisherigen Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes zur Heilung von Geschlechtskrankheiten aus? Zeitschr. f. Bekämpig. d. Geschlechtskrankheiten. III, 449.

- Löwenthal, V., Freiwillige Mitglieder in den gesetzlichen Krankenkassen. Reform. XIII, 337. Med.
- Lorbeer, E., Zu §§ 49 und 50 Krankenversicherungsgesetzes. Arbeiterversorgg. XXII, 529.
- Mabilleau, L., Almanach des mutualistes pour 1906. Fr. 0,75. Paris. Edition du journal Le Matin.
- Mainzer, F., Zur Frage der Arbeitsfähigkeit bei gynäkologischen Erkrankungen. Med. Reform. XIII, 17.
- Mattutat, H., Die deutsche Krankenversicherung von 1897-1902. Neue Zeit. XXIII, 16.
- Moldenhauer, Krankenkassen und Aerzte. Zeitschr. f. d. ges. Versichergs.-Wissenschaft. V, 4. S. 44.
- Neve, O., Zwanzig Jahre Ortskrankenkasse. Arbeiterversorgg. XXII, 469.
- Olshausen, Zum Verhältnis zwischen Kranken- und Unfallversicherung. Volkstümliche Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 19.
- Pallikan, P., Die Münchener Ortskrankenkasse. Mediz. Klinik. I, 24.
- Perko, F., Kritische Bemerkungen über das Pensionsgesetz für die Gemeinde- und Distriktsärzte in Böhmen. Prag. med. Wochenschr. XXX, 49.
- Philippovich, E. v., La responsabilité individuelle et le secours mutuel. Rev. Écon. Internat. II. Vol. IV, 1.
- Posner, C., Inwieweit beeinträchtigt eine Bougierkur die Erwerbsfähigkeit. Zentralblatt f. Krankhtn, d. Harn- u. Sexualorgane. XVI, 6.
- Prinz, F., Die Medizinalstatistik der Krankenkassen. Reformblatt für Arbeiterversicherung. 9, 12.
- Prinzing, F., Berufsgefahr und Krankenkassenstatistik. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 3.
- Reuß, A., Die Häufigkeit und Dauer der Erkrankungen bei den Stuttgarter Ortskrankenkassen 1887—1903. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 3.
- Rochetin, E., La mutualité pratique. Journ. des Économ. LIV. 6º Sér. Mai. p. 171.
- Roithner, M. F., Ueber die weitere Ausgestaltung der Krankenkasse der Deutschen Sektion der Aerztekammer für das Königreich Böhmen als Wohlfahrtseinrichtung. Prag. med. Wochenschr. XXX, 20.
- Rumpe, A., Das deutsche Krankenversicherungsgesetz nach zwanzigjährigem Bestande. Preuß. Jahrb. CXIX, 1.
- Schönheimer, H., Ueber die Dringlichkeit der ärztlichen Hilfeleistung. (§ 6a und 26a K.-V.-G.) Med. Reform. XIII, 211.
- Seelmann, H., Die Ansprüche der Armenverbände aus dem Krankenversicherungsgesetz und ihre Geltendmachung. Volkstüml. Zeitschr. für prakt. Arbeiter-
- yersicherung. XI. Nr. 1.

  Die rechtlichen Beziehungen der Krankenkassen zueinander. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 18, 22, 23, 24.

  Die chronisch und rückfällig Kranken. Darlegungen, entnommen der Mainzer Zeitschr. Nr. 1 und 2. Bd. XV. Volkstüml. Zeitschr. für prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 8, 9.
- Siber, Krankenkassen als Prozeßparteien. (Aus der Praxis des Bezirksausschusses zu Berlin.) Arbeiterversorgg. XXII, 1.
   Sydow, G., Das Krankenversicherungsgesetz. Ein Leitfaden für Angestellte und
- Arbeiter. (IV, 61 S.) Mk. 0,80. Krankenkassenbibliothek. Hrsg. v. C. Fiebig u. W. Hanauer. Frankfurt a. M. Dr. E. Schnapper.
- Sydow, H., Die Ansprüche der Krankenkassen an eine Reichsarzneitaxe. D. Krankenkassenzeitung. V, 13.
- Taussig, A., Die Erweiterung der Krankenfürsorge im neuen Arbeiterversicherungsentwurf. Prag. med. Wochenschr. XXX, 17.
- Timaeus, Die Krankenversicherung ländlicher Arbeiter. Das Land. XIII, 22.
- Timpe, O., Das Interesse der Krankenkassen an der Einführung der Milchrezeptur in den Apotheken. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 4.
- Unger, H., Die Wirkung der Angehörigenunterstützung auf die Krankenkassen. Arbeiterversorgung. XXII, 366.

Wendtlandt, E., Die 12. Jahresversammlung von Ortskrankenkassen in Dresden.

Volkstüml. Zeitschr. f. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 16.
- Das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen. Bemerkungen zu der gleich-

namigen Schrift H. Seelmann's. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 3.

Wicke, Erlischt der Unterstützungsanspruch gegen eine Krankenkasse, wenn der Unterstützungsberechtigte während der Dauer der Krankheit Mitglied einer anderen Kasse wird? Arbeiterversorgg. XXII, 97.

Woedtke, E. v., Krankenversicherungsgesetz. Textausg. m. Einleitg., Anmerkgn., Anh. u. Sachregister. 11. neubearb. Aufl. Hrsg. v. G. Eucken-Addenhausen. (526 S.) Mk. 3,—. Guttentag's Sammlung deutscher Reichsgesetze. Textausg. m. Anmerkgn. Berlin. J. Guttentag.

Annuaire de la Société de secours mutuels des gens de maison (domestiques français des deux sexes) pour 1905. 57 année. (72 p.) Paris. Impr. Jourdan.

Die Arbeiterkrankenversicherung in Berlin im Jahre 1903. Bearb. im stat.

Amt der Stadt Berlin. (III, 31 S.) Mk. 2,—. Berlin 1904. P. Stankiewicz.

Arbeiterkrankenversicherung. (55 S. m. 2 graph. Taf.) Charlottenburger Statistik. Heft 19. Herausg. vom statist. Amt der Stadt. Charlottenburg.

Ulrich & Co.

\*Bericht des Verbandes der Genossenschaftskrankenkassen Wiens samt der Statistik der Verbandskassen für das Jahr 1904. (170 S.) Wien. Verl. des Verbandes der Genossenschaftskrankenkassen Wiens.

Zwanzigster Bericht über die Verwaltung der Knappschaftsberufsgenossenschaft für das Jahr 1904. Beilage zu "Der Kompaß". Nr. 16.

Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône. Rapport et comptes rendus des opérations de la caisse et de ses succursales pendant l'année 1904, par E. Rostand. (213 p.) Marseille. Impr. Barlatier.

Entwurf eines Gesetzes über die Hilfskassen. Dem Reichstage vorgelegt am 28. November. (12 S.) Mk 0,40. Berlin. C. Heymann.

Führer durch das Krankenversicherungsgesetz. Systematische Darstellung d. Gegetzes in der Krank der Novelle vom 25 Mai 1902. Mit ausgührt Sachragister

setzes in der Fassg, der Novelle vom 25. Mai 1903. Mit ausführl. Sachregister. (64 S.) Mk. 0,30. Berlin. Buchb. Vorwärts.

\*Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker zu Berlin für 1904. (49 S.) Berlin. Selbstverlag. Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse zu Dippoldiswalde auf das Jahr 1904.

Dippoldiswalde. Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter der Tuchbranche zu Forst (Lausitz) für das Jahr 1904. (13 S.) Forst (Lausitz).

Geschäftsbericht der Vereinigten Ortskrankenkasse zu Frankenberg in Sachsen auf das Jahr 1904. Frankenberg i. S. Geschäftsbericht der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Haynau. Haynau.

Geschäftsbericht der Allgemeinen Ortskrankenkasse für die Stadt Höchst a. M. für das Jahr 1904. (19 S.) Höchst a. M. Selbstverlag.

Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse zu Meißen auf das Jahr 1904. (11 S.) Meißen.

Geschäftsbericht der Allgemeinen Pforzheimer Ortskrankenkasse 1884-1904. (68 S.) Pforzheim. Pforzh. Gen.-Anzeiger G. m. b. H.

Geschäftsbericht der gemeinsamen Ortskrankenkasse Plauen für das Jahr 1904. (8 S.) Plauen i. V.

Geschättsbericht der Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Quedlinburg. 1904. (20 S.) Quedlinburg. Wendehake, Meyer & Stegmann. Geschättsbericht der Ortskrankenkasse für Radebeul und Nachbarorte auf das

Jahr 1904. Radebeul.

Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse der Stadt Schöneberg für 1903/04. (36 S.)

Schöneberg-Berlin. Selbstverlag.

Geschäftsbericht des Vorstandes der Sektion 2 der Knappschaftsberufsgenossenschaft mit Jahresbericht der Krankenhausverwaltung Bergmannsheil für das Jahr 1904. (10 S.) Bochum. Buchdr. W. Stumpf.

\*Die Handhabung des Heilverfahrens bei Versicherten und die Unterbringung von Rentenempfängern in Invalidenheimen durch die Landesversicherungsanstalt der Hansestädte im Jahre 1904 sowie die Jahresberichte über die Heilstättenanlagen Oderberg, Glückauf, Gr. Hansdorf, Westerland, die Genesungsstation Pyrmont und das Invalidenheim Gr. Hansdorf. (47 S.) Hamburg. Lütcke & Wulff. Jahresbericht der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Bremerhaven für das Jahr 1904. (9 S.) Bremerhaven. Selbstverlag.

Jahresbericht der Ortskrankenkasse zu Hainichen auf das Geschäftsjahr 1904.

(11 S.) Hainichen. Selbstverlag.

Jahresbericht der Ortskrankenkasse Konstanz für das Rechnungsjahr 1904. (12 S.) Konstanz. Selbstverlag.

Jahresbericht der Allgemeinen Ortskrankenkasse für Rixdorf. 1904. (31 S.)

Rixdorf. Mier & Glasemann. Krankenkassenstatistik für 1904. Beiträge zur Statistik der Stadt Karlsruhe. Im Auftrage des Stadtrates herausgegeben vom statistischen Amt. Nr. 17. Karlsruhe. G. Braun'sche Hofbuchdr.

Die Krankenversicherung im Jahre 1902. (XII, 52 u. 192 S.) Mk. 5,-.. Statistik des Deutschen Reiches. Hrsg. vom kaiserl. statist. Amt. Neue Folge. 156. Bd. Berlin 1904. Puttkammer & Mühlbrecht.

\* Die Krankenversicherung im Jahre 1903. Bearbeitet im Kaiserlichen statistischen Amt. (192 S.) Mk. 5,—. Statistik des Deutschen Reichs. Band 163. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

Krankenversicherung. (1903 und 1899—1903.) Vierteljahrsh. zur Statist. des Dtsch. Reichs. XIV, 2.
 Ortskrankenkasse Kiel. Abrechnung und Verwaltungsbericht für das Rechnungs-

jahr 1904. (15 S.) Kiel. Selbstverlag.

Allgemeine Ortskrankenkasse in Cassel. Geschäftsbericht für das Jahr 1904.

(24 S.) Cassel. Selbstverlag.

Allgemeine Ortskrankenkasse für den früheren Amtsbezirk Homburg v. d. H. Geschäftsbericht über das Jahr 1904 nebst einem Rückblick auf die Tätigkeit der Kasse seit ihrer Errichtg. am 1. Dezember 1884. (7 S.) Homburg v. d. H. Rechnungsabschluß der Ortskrankenkasse zu Reichenbach i. V. auf das Jahr 1904. Reichenbach i. V. Rechenschaftsbericht der Gemeinsamen Ortskrankenkasse Zeulenroda für das

Jahr 1904. Zeulenroda.

Friendly societies. Reports of the Chief Registrar for 1904. Part A. General report. 1 s 3 d. Parliament publ. London.

Statistik der Krankenversicherung im Großherzogtum Hessen im Jahre 1902. Mitteilgen. der Großh. Hess. Zentralstelle für die Landesstatistik Mai. Nr. 807.

Statut für die Gemeindekrankenversicherung, Statut für das Gewerbegericht, Statut für das Gewerbegericht, Statut für das Kaufmannsgericht. 2. verm. Aufl. (61 S.) Mk. 0,80. Neue Sammlung der ortspolizeilichen Vorschriften, Statuten, Normativbestimmungen etc. der Stadt Würzburg. Amtl. Ausg. 2. Bd. Würzburg. Stahel's Verl.

\*Verwaltungsbericht der Vereinigten Ortskrankenkasse zu Cottbus für das Jahr

1904. (41 S. m. einem Anh.) Cottbus. Selbstverlag.

Verwaltungsbericht der Ortskrankenkasse für Fabrik- und Metallarbeiter zu Düsseldorf für das Jahr 1904. (20 S.) Düsseldorf. Selbstverlag.

Verwaltungs- und Kassenbericht der Ortskrankenkasse III. zu Weißenfels a. S. für das Jahr 1904. Weißenfels a. S.

## 17. Aerztliche Standesangelegenheiten.1)

Alexander, S., Aerzte und Krankenkassen im Reichstage. Zeitschr. für ärztl.

Fortbildung. II, 186.

Der XXXIII. deutsche Aerztetag. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 427, 453.

\*Becher, W., Geschichte des ärztlichen Standes. Handbuch der Geschichte der Medizin. Hrg. von J. Neuburger und J. Pagel. Jena. G. Fischer.

Verbildung des Kassenargtes Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 1.

Becker, Vorbildung des Kassenarztes. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 1.

— Die Unabhängigkeit der Kassenärzte. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 10.

Bergmann, E. v., Betrachtungen über die Cölner medizinische Akademie. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 690, 721.

Carrara, Das medizinische Studium und die ärztliche Praxis in Italien. D. med.

Wochenschr. XXXI, 23, 34, 35.

Claren, Ueber die den praktischen Arzt interessierenden Bestimmungen des neuen Hebammenlehrbuchs. D. Medizinalztg. XXVI, 27.

<sup>1)</sup> Vgl. "Aerztliche Pflichtenlehre".

Csatáry, L. v., Falsche Ansichten über den Stand und die Tätigkeit der Bahnärzte. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 2.

Dietrich, E., Der Rückgang des medizinischen Studiums. Med. Reform. XIII, 353.

Eiermann, A., Rechte und Pflichten des Kassenarztes. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 3, 4.

— Aerztliche Sonntagruhe. Münchn. med. Wochenschr. LII, 48.

Eisenstadt, L., Tarifämter zur Handhabung der Gebührenordnungen für geprüfte Heilpersonen. Mediz. Klinik. I, 49.

Faulhaber, Die Tätigkeit des Leipziger Verbandes im Jahre 1904. Münchn. med. Wochenschr. LII, 6.

Flügge, Die Rechtsprechung in ärztlichen Angelegenheiten. D. med. Wochenschr.

XXXI, 44, 45, 46, 48.

Formanek, Die geplante Reform der Arbeiterkrankenversicherung und deren Bedeutung für die Aerzte am Lande. Prag. med. Wochenschr. XXX, 22.

Gräf, E., Aerzte und Krankenkassen. Ein Beitrag zu der Frage: Freie Arztwahl. (80 S.) Mk. 0,40. Frankfurt a. M. Buchh. Volksstimme.

Graetzer, Das Verhältnis von Aerzten und Krankenkassen auf Grund des neuen Arbeitsversicherungsentwurfs. Prag. med. Wochenschr. XXX, 15.

Häberlin, Die schweizerische Aerztekrankenkasse. Mediz. Klinik. I, 49. Haker, F., Der heutige Stand der Kassenarztfrage. Mediz. Klinik. I, 5.

Hartmann, A., Die Ausbildung zum praktischen Arzte. Mediz. Klinik. I, 5.

Heimann, G., Die Aerzte Deutschlands im Jahre 1905. D. med. Wochenschr.

XXXI, 52.

Hellpach, W., Die Zukunft der medizinischen Akademien. Mediz. Klinik. I, 1.

Henius, L., Vom 33. Deutschen Aerztetage. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 28. - Standesangelegenheiten. Umschau. D. med. Wochenschr. XXXI, 1.

\*Hundeshagen, K., Einführung in die ärztliche Praxis vom Standpunkte der praktischen Interessen des Aerztestandes, unter eingehender Berücksichtigung der Versicherungsgesetze und der allgemeinen Gesetzgebung. Für Studierende der Medizin und junge Aerzte. (IV, 301 S.) Mk. 6,—. Stuttgart. F. Enke. Jungengel, Die Gebühren für ärztliche Gutachten in Unfallsachen. Münchn. med.

Wochenschr. LII, 35.

Kaff, S., Die Stellung der Aerzte in der österreichischen Arbeiterversicherung. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 2.

Kirchberg, F., Ueber den Rückgang des ärztlichen Studiums. Mediz. Klinik. I, 50. Kirchstein, F., Aerzte, Krankenkassen und Leipziger Verband. (64 S.) Mk. 1.—. Berlin. Herm. Walther.

Korman, Die Verteilung des Honorares bei freier Arztwahl. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 14.

Lennhoff, R., Die gegenwärtige Lage der Berliner Kassenärzte. Med. Reform. XIII, 33.

- Die Berliner Aerzte und die Magistratsvorlagen, betreffend Armenärzte und Rettungswesen. Medizin. Reform. XIII, 393.

Mc Collom, J. H., The city physician. Boston med. and surg. Journ. CLIII, 20, 21.

Meyer, F., Zur Frage der freien Arztwahl. Eine Entgegnung auf die Reden des Herrn D. H. D. Blinckmann. (77 S.) Mk. 0,75. Hamburg. L. Gräfe.

Meyer, Th., Das ärztliche Vertragsverhältnis. (52 S.) Mk. 1,—. Berlin. C. Heymann.

Mugdan, O., Die soziale Bedeutung der freien Arztwahl. Württemb. Corr.-Bl.

LXXV, 50.

Das ärztliche Fortbildungswesen in Proußen. Med. Reform. XIII. 257

- Das ärztliche Fortbildungswesen in Preußen. Med. Reform. XIII, 257.

Naegeli, O., Ueber die Bewegung zur Freigabe der ärztlichen Praxis in Zürich und die Volksabstimmung über diese Initiative. Mediz. Klinik. I, 3.
 Nuel, J. P., Du choix du medecin traitant en cas d'accident du travail. Presse

méd. belge. LII, 24.

Orth, J., Ueber ärztliche Schulen und Anstalten in Nordamerika. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 2.

Owen, E., Visit of british physicians and surgeons to Paris: a morning at Hôtel Dieu. Lancet. I. p. 1447.

Palmer, Ueber die Bezahlung der Aerzte in öffentlichen Krankenaustalten. Württemb.

Corr.-Bl. LXXV, 51.

Peiper, E., Der Arzt. Einführung in die ärztlichen Berufs- und Standesfragen. In XVI Vorlesgn. Anh.: Gesetz, betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. (XIV, 254 S.) Mk. 5,—. Wiesbaden. J. F. Bergmann.

- Perreau, E. H., Essai sur les caractères juridiques de la profession médicale en France. Annales d'Hyg. Publ. 38.

- Petrina, Th., Zur Altersversorgung der Aerzte, insbesondere der Gemeinde- und Distriktsärzte Böhmens. Prag. med. Wochenschr. XXX, 6.

  Pfalz, Die Stellung der Gefängnisärzte in Preußen. Med. Reform. XIII, 36.

  Ransom, W. B., The medical man as expert witness. Lancet. I. p. 591.

  \*Roth, E., Die Rechtsgrundlagen für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit. Sonderabdr. aus "Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. I. 9, 10.
- Rumpf, Medizinische Fakultäten, medizinische Akademien und praktischer Arzt. Preuß. Jahrb. CXXII, 2.
- Schanz, Die Stellung des Arztes an den öffentlichen Krankenanstalten. Münchn. med. Wochenschr. LII, 33.
- Schlesinger, F., Aerztliche Taktik. Briefe an einen jungen Arzt. (56 S.) Mk. 1,—.
  Berlin. S. Karger.
- Schlier, Wie sollen die Aerzte ihre Stellung zu den distriktiven Krankenkassenverbänden regeln? Münchn. med. Wochenschr. LII, 4.

  \*Schober, P., Sozialmedizinische Bilder aus Frankreich. [Aus: "Die Heilkunde".]
- (IV, 134 S.) Mk. 1,50. Wien. Spielhagen & Schurich.
- Scholl, H., Die sezialen Bestrebungen der Abteilung für freie Arztwahl des ärztlichen Bezirksvereins München. Mediz. Klinik. I, 10, 17.
  Die Stellung der Aerzte zur geplanten Reform der Arbeiterversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 7, 8, 9, 12.
- Schwechten, E., Die neuen Bahn- und Bahnkassenarztverträge. Volkstüml. Zeitschrift f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 15.

  Die Aufgabe des Bahnarztes. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 1.
- Bahnarztverhältnisse und Eisenbahnhygiene in Amerika. Aerztl. Sachverst.-Ztg.
- Sick, Freie Arztwahl. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte. XXI, 5.
- Sperling, A., Die Akademien für praktische Medizin. Mediz. Klinik. I, 8. Stolper, P., Der Unterricht in der versicherungsrechtlichen Medizin. Aerztliche
- Sachverst.-Ztg. XI, 169.

  Taylor, A. S., The principles and practice of medical jurisprudence. 5th ed. Edit., revised and brought up to date by F. J. Smith. 2 vols. (988, 932 pp.) 36 s. London. Churchill.
- Wassermann, A., Aerzte, ärztliches Studium und Fortbildungswesen in Amerika.
- Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 395, 457.

  Das medizinische Berlin. Ein Führer für Aerzte und Studierende. 7. Aufl. (VIII, 154 S. m. 1 Plan.) Mk. 1,—. Berlin. S. Karger.

  Das erste Dezennium der Aerztekammern in Oesterreich. Ein krit. Rückblick, erstattet im Auftr. des VIII. österr. Aerztekammertages. (41 S.) Mk. 0,80. Wien. W. Braumüller.
- Gebührenordnung der Aerzte, Zahnärzte, Wundärzte und Hebammen für das Königreich Württemberg vom 17. März 1899. 2. Aufl. (48 S.) Mk. 0,60. Tübingen. F. Pietzcker.
- Gebührentaxe für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 28. März 1889. Auf Anordnung des königl. sächs. Ministeriums des Innern. 4. Aufl. (25 S.) Mk. 0,50. Dresden. H. Burdach.
- Verzeichnis der Medizinalpersonen in Elsaß-Lothringen nach dem Stande vom 1. Januar 1905. Mit alphabet. Namenregister. (36 S.) Mk. 0,80. Straßburg. F. Bull.

#### IV.

# Soziale Hygiene der Arbeit.

# 1. Allgemeines.

- Behla, R., Ueber die Notwendigkeit der Errichtung eines Volkswohlfahrtamtes. D. Medizinalztg. XXVI, 24.
- Benoist, Ch., La crise de l'état moderne. L'organisation du travail. Le travail, le nombre et l'état. Enquête sur le travail dans la grande industrie. Fr. 10,—. Paris. Plon.
- Borght, R. v. d., Volkswirtschaftspolitik. Neudr. (142 S.) Mk. 0,80. Sammlung Göschen. Nr. 177. Leipzig. G. J. Göschen.
- Brann, H. A., Social prophylaxis and the church. Med. News. LXXXVII, 2.
- Brooks, J. G., Soziales Wechselfieber. Studien über Arbeiterbewegung und Sozialismus. Deutsche Bearbeitung von H. Hasse. (98 S.) Mk. 2,—. Dresden. O. V. Böhmert.
- Cheysson, E., Le devoir social et la formation sociale du patron. Ref. Soc. L. p. 48.
- Conrad, J., Grundriß und Studium der politischen Oekonomie. 1. Tl. Nationalökonomie. 5. ergänzte Aufl. (XVI, 404 S. m. 2 graph. Taf.) Mk. 8,—. Jena. G. Fischer.
- Leitfaden zum Studium der Nationalökonomie. 3. wesentlich ergänzte Aufl. (VII. 99 S.) Mk. 2,-.. Jena. G. Fischer.
- Damaschke, A., Geschichte der Nationalökonomie. Eine erste Einführung. Zweite durchges. Aufl. (VIII, 244 S.) Mk. 2,50. Jena. G. Fischer.
- \*Dohrn, K., Ueber den Einfluß großer Streiks auf die gesundheitlichen Verhältnisse und die Bevölkerungsbewegung. Separatabdr. aus: Arch. f. soziale Medizin u. Hygiene.
- Dreyfus, F., L'assistance sans la législative et la convention (1791—1795). Fr. 3,—. Paris. Société nouvelle de librairie.
- Finckh, K. v., Handlexikon der sozialen Gesetzgebung. Die Rechte u. Pflichten der Arbeitgeber u. Arbeitnehmer. (398 S.) Mk. 7,—. Berlin. A. Unger.
- Fuchs, C. J., Volkswirtschaftslehre. 2. Aufl. (144 S.) Mk. 0,80. Sammlung Göschen. Nr. 133. Leipzig. G. J. Göschen.
- Heimatschutz und Volkswirtschaft. (23 S. m. 4 Taf.) Mk. 0,40. Flugschriften des Heimatschutzbundes. Nr. 1. Halle. Gebauer-Schwetschke.

  Fraser, J. F., L'Amérique au travail. Traduit sur la 11e édition anglaise M. Sarille.
- ville. Fr. 4,-.. Paris. Dumoulin.
- Gide, Ch., Économie sociale. Les institutions du progrès social au début du XX siècle. Fr. 5,-.. Paris. Larose et Ténin.
- Hall, Ch., Die Wirkungen der Zivilisation auf die Massen. Aus dem Engl. v. B. Oldenberg. Mit einer Einleitg. von G. Adler. (82 S.) Mk. 1,80. Hauptwerke des Sozialismus u. der Sozialpolitik. Hrsg. v. G. Adler. 4. Heft. Leipzig. C. L. Hirschfeld.
- Heller, M., Wie es den Arbeitern in der Großstadt ergeht. Ein Bericht aus dem Großstadtleben. (Handreichgn. f. Volks- u. Familienabende. Hrsg. im Auftrage des deut. Vereins f. ländl. Wohlfahrts- u. Heimatpflege.) (32 S.) Mk. 0,25. Berlin. Deut. Landbuchholg.
- Herkner, H., Die Arbeiterfrage. Eine Einführg. 4. erweit. u. umgearb. Aufl. (X, 642 S.) Mk. 9,50. Berlin. J. Guttentag.
- Hitze, F., Die Arbeiterfrage und die Bestrebungen zu ihrer Lösung. Nebst Anlage: Die Arbeiterfrage im Lichte der Statistik. 4. verb. u. ergänzte Ausg. 21.—26. Taus. Sonderausg. f. soz. Unterrichtskurse. (209, 55 u. 22 S.) Mk. 1,50. M.-Gladbach. Zentralstelle d. Volksvereins f. d. kathol. Deutschland.
- Ingram, J. K., Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Uebers. v. E. Roschlau.
  2. Aufl. (VIII, 326 S.) Mk. 2,20. Tübingen. H. Laupp.

- Jevons, W. S., The principles of economics. A fragment of a treatise on the industrial mechanism of society and other papers. With a preface by H. Higgs. (302 pp.) 10 s. London. Macmillan.
- Lehr, J., Politische Oekonomie in gedrängter Fassung. (Volkswirtschaftslehre und Politik, Finanzwissenschaft, Statistik usw.) 4. verm. Aufl. besorgt von C. Neuburg. (VIII, 176 S.) Mk. 3,—. München. J. Lindauersche Buchh.
- Levasseur, E., Elements of political economy, trad. by Th. Marburg. (316 p.) New York. Macmillan.
- Macrosty, H. W., Zwei neue sozialpolitische Gesetze in England. 1. Gesetz, betr. Beschäftigung Arbeitsloser. 2. Einwanderungsgesetz. Soziale Praxis. XIV,
- \* Marshall, A., Handbuch der Volkswirtschaftslehre. 1. Bd. Nach der 4. Aufl. des engl. Originals übers. v. H. Ephraim u. A. Salz. Mit einem Geleitwort v. L. Brentano. (XXIX, 717 S.) Mk. 12,—. Stuttgart. J. G. Cotta Nachf. May, M., Zur Frage der Industrieverlegung auf das Land. Soziale Praxis. XIV,
- 1036.
- Pesch, H., Lehrbuch der Nationalökonomie. 1. Bd. Grundlegung. (XIV, 485 S.) Mk. 10,—. Freiburg i. B. Herder.
- Philippovich, E. v., Grundriß der politischen Oekonomie. 2. Bd. Volkswirtschaftspolitik. 1. Tl. 3. durchges. Aufl. [Aus: "Handb. des öffentl. Rechts, Einleitungsband".] (VIII, 365 S.) Mk. 8,—. Tübingen. J. C. B. Mohr.
- Reichesberg, N., Handwörterbuch der schweizer Volkswirtschaft. 48.-56. Lfg. Je Mk. 0,80. Bern. Verl. Encyklopädie.
- Savage, Wm. G., Municipal laboratories. Public Health. XVIII, 83.
- Schachner, Sozialpolitik und Betriebsform auf den neuen preußischen Wasserstraßen. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXIX. Heft 1.
- Schmoller, G., Principes d'économie politique. Première partie. Tome I. Traduit de l'allemand par G. Platon. Fr. 10,—. Paris. Giard et Brière.
   Principes d'économie politique. Tome II. Fr. 10,—. Paris. Giard et Brière.
- Smith, A., Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes.
  Aus dem Engl. übertr. v. F. Stöpel. 2. Aufl. durchges. u. verb. v. R. Prager.
  2. Bd. (VI, 298 S.) Mk. 2,40. Bibliothek der Volkswirtschaftslehre u. Gesellschaftswissenschaft. Begr. v. F. Stöpel. Fortgeführt v. R. Prager. IV. Bd. Berlin. R. L. Prager.
- Sombart, W., Sozialismus und soziale Bewegung. 5. neubearb. Aufl. (IV, 329 S.)
  Mk. 2,—. Jena. G. Fischer.
- Thies, K., Der Zug der Industrie und ihrer Arbeiter aufs Land. Soziale Praxis. XIV, 721.
- Vogt, G., Die Grundlagen des modernen Wirtschaftslebens. Eine gemeinverständliche, systematische Darstellung der wichtigsten Begriffe der Nationalökonomie. (VIII, 100 S.) Mk. 1,50. Hannover. Hahn.

  Anniversaire décennal du Musée social. Musée Social. X. p. 1.
- \*Soziales Museum. Zweiter Jahresbericht 1904. Hrsg. vom Vorstand. (45 S.) Frankfurt a. M. Selbstverlag d. Sozialen Museums.

## 2. Psychologie und Physiologie der Arbeit.

- Adamkiewicz, A., Mit welchen Teilen des Gehirns verrichtet der Mensch die Arbeit des Denkens. Neurol. Zentralbl. XXIV, 15.
- Augstein, Ueber die Wichtigkeit der Untersuchung auf Farbenblindheit. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 3.
- Die praktische Untersuchung auf Farbenblindheit zum Zweck der Feststellung der Tauglichkeit zum äußeren Eisenbahndienst. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 88.
- Becker, H., Die neuen Bestimmungen über die physikalische Tauglichkeit zum exekutiven Eisenbahndienste. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 8.
- Bernstein, J., Zur Theorie der Muskelkontraktion. Kann die Muskelkraft durch osmot. Druck oder Quellungsdruck erzeugt werden? Archiv für Physiologie. CIX, 7, 8.

Bornstein, A., und Ott, A., Ueber den respiratorischen Stoffwechsel bei stat. Arbeiten. Ueber den Einfluß des Stehens und der Belastung auf den respiratorischen Stoffwechsel. Arch. f. Physiol. CIX, 11, 12.

Boycott, A. E., und Haldane, J. S., The effects of high external temperatures

on the body-temperature, respiration and circulation in man. Journ. of Physiol.

XXXIII, 1.

Demeny, G., Physiologie des professions. Le violiniste. Art. Mécanique. Hygiène.

(Avec 52 fig.) Fr. 2,50. Paris. Maloine.

Gommaerts, F., La culture physique dans les établissements d'enseignement supé-

rieur. La Belgique méd. Octobre 25.

Griesbach, H., Weitere Untersuchungen über Beziehungen zwischen geistiger Ermüdung und Hautsensibilität. (Mit 7 Fig. im Text.) Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 3.

Grundt, E., Temperaturverhältnisse der Tuberkulösen nach Bewegung und Arbeit. Zeitschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw. VII, 5.

Hergel, O., Willensstärke und Urteilskraft. Eine sozial-pädagogische Studie. (VIII, 100 S.) Mk. 2,50. Wien. C. Fromme.

Herkoer. H.. Die Bedeutung der Arbeitsfreude in Theorie und Praxis der Volks-

Herkner, H., Die Bedeutung der Arbeitsfreude in Theorie und Praxis der Volks-

wirtschaft. (36 S.) Mk. 1,—. Neue Zeit- und Streitfragen, hrsg. von der Gehe-Stiftung in Dresden. III. Jahrg. Heft 1. Dresden. v. Zahn & Jaensch. Heß, W., Einfache und höhere Arbeit. Eine sozialpolitische Untersuchung zum Arbeitsvertrag des bürgerlichen Gesetzbuches. (XI, 77 S.) Mk. 2,—. Abhandlungen des staatswissenschaftlichen Seminars zu Jena, hrsg. v. J. Pierstoff.

Bd. II. Jena. Gustav Fischer.

Relling, G., Ueber zwei allgemein biologische Fragen. (Erhaltung der Kraft und Anpassung.) Wien. med. Wochenschr. LV, 14, 15, 16, 17.

Kraus, Die Anforderungen der preußisch-hessischen Staatseisenbahnverwaltung an

den Farbensinn ihrer Beamten. Zeitschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte. I. 1. Leiser, H., Ueber die geistige Ermüdung der Schüler. (37 S.) Mk. 0,75. Berlin.

Modern-pädagog. u. psycholog. Verlag.

Loewenfeld, L., Ueber die geistige Arbeitskraft und ihre Hygiene. (VI, 69 S.)
Mk. 1,40. Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Einzeldarstellungen
für Gebildete aller Stände. Hrsg. v. L. Loewenfeld u. H. Kurella. 38. Heft.
Wiesbaden. J. F. Bergmann.

Wiesbaden. J. F. Bergmann.

Manacéine, M. v., Die geistige Ueberbürdung in der modernen Kultur. Uebersetzung, Bearbeitung und Anhang: Die Ueberbürdung in der Schule von L. Wagner. (VII, 200 S.) Mk. 4,—. Natur- und kulturphilosophische Bibliothek. 2. Bd. Leipzig. J. A. Barth.

Maré, P., Hygiene des Geistes. Wertvolle Winke für Geistesarbeiter (Gelehrte, Beamte, Kaufleute usw.). (IV, 100 S.) Mk. 1,50. Leipzig. Krüger & Co. Pierry, W., Anleitung zur Steigerung der geistigen Fähigkeiten. Mit Unterstützung von Gebhardt und Hartmann. 4. verb. Aufl. (III, 158 S.) Mk. 5,50. Leipzig. Modern-medizin. Verl.

Vaschide, N., Les rapports du travail musculaire et du travail intellectuel. Gaz. des Hop. 71.

des Hop. 71.

Weichardt, W., Ueber Ermüdungstoxin und dessen Antitoxin. Münchn. med.
Wochenschr. LII, 26.

Wochenschr. LII, 26.

Antitoxin Arch. f. Anat. u. Physiol. (physiol. Abtlg.).

— Ueber Ermüdungstoxin und -Antitoxin. Arch. f. Anat. u. Physiol. (physiol. Abtlg.). 1 u. 2.

Wichmann, R., Geistige Leistungsfähigkeit und Nervosität bei Lehrern und Lehrerinnen. Eine statistische Untersuchung. (80 S. m. 1 Tab.) Mk. 1,50. Halle. C. Marhold.

Ueber besonders ermüdende und unangenehme Schulfächer gesunder und kranker
 Lehrerinnen. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 73.

Wiese, L. v., Die Freude an der Arbeit. Soziale Praxis. XV, 13.

# 3. Sozialstatistik und Gewerbeinspektion.

Abelsdorff, W., Zur Dezentralisation der badischen Fabrikinspektion. Soziale Praxis. XIV, 706.
 Abraham, M. E., The law relating to factories and workshops (includes laundries.

railways, and docks.) Part I: A practical guide to the law and its administra-

tion. Part II: The acts, with notes by A. L. Davies. (XIII, 414 pp.) 5 s. London. Eyre & Spottiswoode.

Aftalion, A., Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans les industries de l'habillement. Rev. d'Econ. Pol. XIX. p. 827, 914.

Ashley, W. J., The progress of the German working classes in the last quarter of a century. (182 pp.) 1 s 6 d. London. Longmans.

The progress of the German working classes in the last quarter of a century.

(12, 13, 164 p. with map and diagrams.) New York 1904. Longmans, Green

Babeau, A., L'enseignement professionnel et ménager des filles aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ref. Soc. L. p. 205.
L'enseignement professionnel et ménager des filles aux XVIIe et XVIIIe siècles. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI. 985, 1023.
Bauer, F., Aerzte als Gewerbeinspektoren. (17 S.) Mk. 1,—. München. Seitz & Schauer.

\*Bittmann, K., Die badische Fabrikinspektion im ersten Vierteljahrhundert ihrer Tätigkeit 1879-1903. Ein Rückblick auf die Entwicklung der Industrie, Arbeiterschaft, Arbeiterschutzgesetzgebung und Gewerbeaufsicht. Bericht an das großherzogl. bad. Ministerium des Innern. Hrsg. v. d. Fabrikinspektion. (XIII, 452 S.) Mk. 6,—. Karlsruhe. Macklot.

Boom, E. van den, Die Lage der Bäckereiarbeiter in Deutschland. Soziale Praxis. XIV, 617.

Fünfundzwanzig Jahre Fabrikinspektion. Soziale Kultur. XXV, 336.
 Braun, A., Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den Siemens-Schuckertwerken Nürnberg. (32 S.) Mk. 0,30. Buchh. Vorwärts.
 Bredt, J. V., Die Lohnindustrie, dargestellt an der Garn- und Textilindustrie von

Barmen. (X, 202 S.) Mk. 4,—. Berlin. Bruer & Co.

Brentano, L., Das Arbeitsverhältnis in den privaten Riesenbetrieben. Schweiz.
Bl. f. Wirtschaft u. Sozialpol. XIII. p. 521.

Buomberger, F., Enquete über Dienst- und Lohnverhältnisse der Kellnerinnen des Kantons Freiburg. Monatsschr. f. Christl. Sozialref. XXVII. p. 145.

Calwer, R., Das Wirtschaftsjahr 1903. Jahresberichte über den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt. Für Volkswirte und Geschäftsmänner, Arbeitgeber und Arbeiterorganisationen. 2. Tl. Jahrbuch der Weltwirtschaft. (VIII, 283 S.) Mk. 8,—. Jena. G. Fischer.

Charles, M., La dentelle à l'exposition de Liège. Musée Social. X. p. 289. Clark, V. S., Labor conditions in the Philippines. Bull. of the Bur. of Labor. X. p. 721—905.

— Labor conditions in Australia. Bull. of the Bur. of Labor. X. p. 9-243. - Labor conditions in Java. Bull. of the Bur. of Labor. X. p. 906-954.

Dhont, G., Verslagen van het Congres der bakkerij. (Gent en Brugge, 3-4. VII. 1904.) (31 p.)
Fr. 2,-... Brugge 1904. A. v. Mullem.
Dubois, E., Les industries à domicile en Belgique. Vol. VII. (92 et 174 p.)

Bruxelles.

Fink, K., Zur Lage der Bäckereiarbeiter. Neue Zeit. XXIII, 19.

Vom Bäckergewerbe. Sozialist. Monatsh. IX, 335.

Follin, H., et Aubry, P., L'office central du travail dans le port du Havre. Notice sur sa fondation et son organisation. (71 p.) Le Havre. Journal "Le Havre".

Fournière, E., Ouvriers et patrons. Fr. 3,50. Paris. Fasquelle.

Fox, W.. Second report on the wages, earnings, and conditions of employment of agricultural labourers in the United Kingdom, with statistical tables and charts. (XII, 263 p.) With 1 graph. chart and 2 graph. maps.) 2 s 9 d. Earnings of agricultural labourers. (Board of Trade, Labour Department.)

London. Darling & Son.

Frölich, F., Die Belegschaften, Löhne und Arbeitsleistungen beim Bergbau in Preußen im Jahre 1904. Soziale Praxis. XV, 112.

\*Fürst, M., Ueber die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Verhältnisse der in nicht fabrikmäßig betriebenen Wäschereien, Bleichereien und Plättereien be-

schäftigten Personen. Sonderabdr. aus "Arch. f. soz. Med. u. Hyg.".

Furth, H., Die Verhältnisse der Industriearbeiter in 17 Landgemeinden bei Karlsruhe. Soziale Praxis. XIV, 351.

Gottheiner, E., Die Verhältnisse in der Wuppertaler Textilindustrie. Soziale Praxis. XIV, 703.

Hager, L., Die Lederwarenindustrie in Offenbach a. M. und Umgebung. (VIII, 90 S. m. 1 Karte.) Mk. 3,—. Volkswirtschaftliche Abhandlungen der badischen Hochschulen, hrsg. v. C. J. Fuchs, E. Gothein, K. Rathgen, G. v. Schulze-Gävernitz. VIII. Bd. 3. Heft. Karlsruhe. G. Braun'sche Hofbuchdr. Heller, V., Das Schuhmachergewerbe in Oesterreich. Handelsmuseum. XX, 39. Hertz, J., Die Arbeitsverhältnisse in der Schweiz. Nach den Berichten der Fabrikinspektoren. Neue Zeit. XXIII, 42, 43, 44.

Herzfeld, J., Landarbeiter in Mecklenburg. (79 S.) Mk. 0,50. Berlin. Buchh. Vorwärts.

Vorwarts.

Hoch, G., Aus den Jahresberichten der Arbeitersekretariate für das Jahr 1904. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 14.

Hüppy, J., Die Arbeits- und Lohnverhältnisse der im Dienste der Stadt Zürich stehenden Arbeiter. Schweiz. Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 717.

\*Jansen, S., Sosiensruh. Wie ich mir das Landleben dachte und wie ich es fand. (345 S.) Mk. 4,—. Neudamm. J. Neumann.

Jansson, W., Zur Lage der arbeitnehmenden Gärtner in Deutschland. Auf Grund von Erhebungen des allgemeinen deutschen Gärtnervereins und unter Benutzung älteren Materials im Auftrage des Hauptvorstandes des allgemeinen deutschen Gärtnervereins bearbeitet. (52 S. mit 5 Tab.) Mk. 0,75. Berlin. Verlagsbuchh. des allg. dentschen Gärtnervereins Verlagsbuchh. des allg. deutschen Gärtnervereins.

Julin, A., L'outillage mécanique de l'atelier familial. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 928, 953, 993, 1044.

Koch, Die deutsche Hausindustrie. (112 S.) Mk. 1,—. M.-Gladbach. Zentralstelle

des Volksvereins f. d. kath. Deutschland.

Lentze, Die Verhältnisse in der Wuppertaler Textilindustrie. Soziale Praxis. XIV, 702.

Levasseur, E., Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France de 1789 à 1870. (2ième édition (entierèment refondue). 2 vols. (CIII, 749 et 912 p.) Fr. 25,-.. Paris. A. Rousseau.

Lewin, M., Die Heimarbeiter im österreichischen Schuhmachergewerbe. Schweiz.
 Bl. f. Wirtschaft u. Sozialpol. XIII. p. 111.
 Lissone, S., Condizioni sociali ed economiche della gente di campagna. (92 p.)
 L. 1,50. Roma-Torino. Roux & Viarengo.

Lorin, H., Les conditions du travail rural en Andalousie. Musée Social. X. p. 217. Majlath, J., Studien über die Landarbeiterfrage in Ungarn. (157 S.) Kr. 6,—. Staatswissenschaftliche Studien, hrsg. von E. Bernatzik u. E. v. Philippovich. Bd. VI. Heft 2. Wien. F. Deuticke.

March, L., La population industrielle et les entreprises en Allemagne, Belgique, France et aux États-Unis d'après les recensements effectués depuis six ans.

France et aux Etats-Unis d'après les recensements effectués depuis six ans. Bull. de l'Inst. Internat. de Statist. XIV, 3.

Métin, A., Le travail au Canada. Musée Social. X. p. 77.

Mises, L. v., Zur Geschichte der österreichischen Fabrikgesetzgebung. Zeitschr. f. Volksw. Sozialpol. u. Verwaltg. XIV. p. 209.

Mitchel, W. C., Methods of presenting statistics of wages. Quaterly Publ. of the Americ. Statist. Soc. Vol. IX. p. 325.

Mitchell, J., Organisierte Arbeit. Inre Aufgaben und Ideale unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lage der amerikanischen Lohnarbeiterschaft. (IV, 206 S.) Mk. 4,—. Dresden. O. V. Böhmert.

Die kommunale Sozialpolitik und die Handlungsgehilfen. (16 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte u. Flugschriften f. Volkswirtschaft u.

Sozialpolitik. Heft 37. Leipzig. F. Dietrich.

Raffalovich, A., Les rapports entre patrons et ouvriers aux Etats-Unis. Bull.

du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 449.

Raffalovich, G., Une exposition de cottages ouvrières. Ref. Soc. L. p. 889.

Rohden, G. v., Ein Arbeiterleben. Zeitschr. f. Sozialwissensch. VIII, 421.

Scherer, B. E., Die soziale Lage der deutschen Eisenbahnbediensteten. Schweiz.

Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 137, 161.

Schirmacher, K., Die Danziger Holzarbeiter. Jahrb. für Nationalökonomie und Statistik. XXIX. H. 5.

- Les travailleurs du bois de Danzig. Musée Social. X. p. 41.

- \*Schuler, F., Ausgewählte Schriften. Auf Veranlassung von Freunden desselben herausgegeben von H. Wegmann. (VIII, 281 S. m. Bildnis.) Mk. 6,—. Karlsruhe. G. Braun'sche Hofbuchdruckerei.

  Schulz, M. v., Zustände im Bäckergewerbe. Eine Erwiderung. Soziale Praxis.
- Simon, H., Die englische Gewerbeaufsicht im Jahre 1904. Soziale Praxis. XV, 330. Sombart, W., Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordamerikanischen Proletariats. Arch. f. Sozialwissensch. u. Sozialpol. XXI. (N. F. III.) 210, 380, 556. Steele, H., The working classes in France. (127 p.) 6 d. London. Twentieth Cent. Press.
- \*Steffen, G. F., Studien zur Geschichte der englischen Lohnarbeiter mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen ihrer Lebenshaltungen. I. Bd. (VI, 511 S. mit 3 farb. stat. Taf.) Mk. 11,—. II. Bd. (VI, 337 S.) Mk. 6,50. III. Bd. (VIII, 385 S.) Mk. 7,50. Deutsche vom Verf. bearb. Ausgabe aus d. Schwed. übersetzt von M. Langfeldt. Stuttgart 1901, 1904 und 1905. Hobbing & Büchle.
- Steinmann, A., Die ostschweizerische Stickereiindustrie. Rückblick und Ausschau. Eine volkswirtschaftlich-soziale Studie m. einen Anhang über d. sanitar. Verhältnisse in der ostschweizer. Stickereiindustrie. (VIII, 209 S.) Mk. 3,50. Züricher volkswirtschaftliche Studien. Hrsg. von H. Herkner. 7. Heft. Zürich. E. Rascher's Erben.
- \* Teleky, L., Die Kohlenablader der kaiserlich königlichen privilegierten Kaiser-Ferdinands-Nordbahngesellschaft. Sonderabdr. aus "Arch. f. soz. Med. u. Hyg.". Timm, J., Zur Konferenz der Arbeitersekretäre. Sozialist. Monatsh. IX, 412.
- Toussaint, F. W., Der Großgrundbesitz und die ländlichen Arbeiter. Eine sozialpolitische Studie zur Organisation der Arbeit auf dem Grund und Boden mit Hilfe von Arbeitergenossenschaften. (56 S.) Mk. 1,25. Halle a. S. Heyne-
- mann'sche Buchdr.
- Virgilii, F., L'office du travail en Italie. Rev. Internat. de Sociologie. XIII. p. 533.

  Ward, L., The effect, as shown by statistics, of british statutory regulations directed to the improvement of the hygienic conditions of industrial occupations. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 435—518.

  Wegner, M., Die Lage der Landarbeiterinnen. (32 S.) Je M. 0,15. Sozialer Fortschrift. Hefte n. Flugschriften für Volkswirtschaft n. Sozialerdirik. Nr. 53
- schritt. Hefte u. Flugschriften für Volkswirtschaft u. Sozialpolitik. Nr. 52,
- 53. Leipzig. F. Dietrich.

  Weill, G., Die Lage der Kanalschiffer in Elsaß-Lothringen. (X, 191 S.) Mk. 4,—.
- Straßburg. J. Singer.

  Weyl, W. E., Labor conditions in Porto Rico. Bull. of the Bur. of Labor. Nr. 61. p. 723—856.

- p. 723—856.

  Wiese, L. v., Die Lage der ungarischen Landarbeiter. Soziale Praxis. XIV, 1156.

  Willoughby, W. F., Les associations patronales pour les relations avec le travail aux Etats-Unis. Musée Sozial. X. p. 245.

  Winter, F., Die Gewerbeaufsicht in Oesterreich. Neue Zeit. XXIII, 32.

  Wolff, H., Die gewerbliche Wanderarbeit der Hochspessarter. Soziale Praxis. XIV, 1049.

  Wolters, F., Studien über Agrarzustände und Agrarprobleme in Frankreich von 1700—1790. (IX, 438 S.) Mk. 10,—. Staats- u. sozialwissenschaftliche Forschungen. Hrsg. von G. Schmoller u. M. Sering. XXII. Bd. 5. Heft. (Der ganzen Reihe 105. Heft.) Leipzig. Duncker & Humblot.

  Wuttke. R.. Nordamerikanische Arbeiterverhältnisse. Arbeiterfreund. XLIII. p. 285.
- Wuttke, R., Nordamerikanische Arbeiterverhältnisse. Arbeiterfreund. XLIII. p. 285. Zahl, R., Eine Statistik des russischen Proletariats. Neue Zeit. XXIV, 6.
- Zahn, F., Die deutsche Arbeiterstatistik. Bull. de l'Inst. Internat. de Statist. XIV, 3.
- Zwiedineck-Stidenhorst, v., 25 Jahre Fabrikinspektion. Zeitschrift für d. ges. Staatswissensch. XXI. p. 543.
   Tenth annual abstract of labour statistics, 1902—03. 1 s 2 d. London. Dar-
- ling & Son.
- Die Arbeits- und Lohnverhältnisse der im Dienste der Stadt Zürich stehenden Arbeiter. Nach dem Stande vom 31. Oktober 1902. (VI, 100 u. 42 S.) Mk. 1,60. Statistik der Stadt Zürich. Hrsg. v. statist. Amt der Stadt Zürich. Nr. 1. Zürich. E. Rascher's Erben i. Komm.
- Arbeitszeit und Arbeitslohn des zur Industrie gehörigen Beamten- und sonstigen Hilfspersonals. (XVII, 849 S.) Ungarische statistische Mitteilungen. Neue

Serie. Band XIV: Volkszählung in den Ländern der ungarischen Krone im Jahre 1900. VI. Teil. Im Auftrage des k. ungarischen Handelsministers verfaßt u. hrsg. vom k. ungar. statistischen Zentralamt. Budapest. Athenaum.

Arbeidersverhoudingen in Nederland. Rapport eener enquête gehouten door de sociaal-democratische studie-club. (182 en 12 blz.) Fl. 1,25. Rotterdam. Masereeuw & Bouten.

- Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs im Jahre 1903. Lfg. 3. Die Gebarung und die Ergebnisse der Krankheits-, Mortalitäts- und Invaliditätsstatistik der Bergwerksbruderladen im Jahre 1902. (191 S.) Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums für 1903. Heft 2. Wien. Hof- u. Staatsdruckerei.

  Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs im Jahre 1903. 4. Lfg. Die Löhne und Schichtdauer beim Bergbau. Auf Grund von Erhebgn. der k. k. Bergbehörden
- bearb. vom arbeitsstatist. Amte im k. k. Handelsministerium. (71 S.) Mk. 2.—. Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums f. d. Jahr 1903. II. Heft. Wien. Hof- u. Staatsdruckerei.

Bericht der kaiserlich königlichen Gewerbeinspektoren über ihre Amtstätigkeit im Jahre 1904. (XC, 511 S. m. 27 Abbildgn. u. 1 Taf.) Mk. 4,—. Wien. Hof-

u. Staatsdruckerei.

Bericht über die Tätigkeit des kaiserlich königlichen arbeitsstatistischen Amtes im Handelsministerium während des Jahres 1904. (33 S.) Mk. 1,-.. Wien. Hof- u. Staatsdruckerei.

Bericht über den neunten allgemeinen deutschen Bergmannstag zu St. Johann-Saarbrücken vom 7.—10. September 1904. (III, 180 S. m. 58 Fig. u. 10 lith.

Tafeln.) Mk. 4,—. Berlin. Jul. Springer.

\*Berichte der kaiserlich königlichen Bergbehörden über ihre Tätigkeit im Jahre 1902 bei Handhabung der Bergpolizei und Beaufsichtigung der Bergarbeiterverhältnisse. (497 S.) Die Bergwerksinspektion in Oesterreich. 11. Jahrg. Veröffentlicht vom k. k. Ackerbauministerium. Wien. Hof- u. Staatsdruckerei.

\*Berichte der Kantonsregierungen über die Ausführung des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabriken 1903 und 1904. Veröffentl. v. schweizer.

Industriedepartement. — Rapports des gouvernements cantonaux sur l'exécution de la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques. (III, 146 S. Mk. 1,80. Aarau. H. R. Sauerländer.

Die Berufstätigkeit der Bevölkerung. (1023 S.) Kr. 12,—. Ungarische statistische Mitteilungen. Neue Serie. Bd. IX: Volkszählung in den Ländern der ungarischen Krone im Jahre 1900. IV. Teil. Hrsg. v. kgl. ungarischen statist.

Zentralamt. Budapest. Athenaum.

Changes in rates of wages and hours of labour. Report for 1904 with comparative statistics for 1895—1903. 7 d. Parliam. Publ. London.

Commissioner of labour. 19th annual report. Wages and hours of labour. (976 pp.) Washington. Gov. Printing Office.

\*Fünfter Geschäftsbericht des Arbeitersekretariats Halle a. S. für das Jahr 1904. Bericht über das Gewerkschaftskartell Halle a. S., den Stand der Organisationen sowie einer Abhandlung über das Klagerecht in den verschiedensten Instanzen. (67 S.) Halle. Verl. d. Arbeitersekretariats.

Die Gewerbeinspektion im Jahre 1904. Handelsmuseum. XX, 28.

Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten und Bergbehörden für das Jahr 1904. Mit Tabellen, Uebersicht über die Gewerbeaufichtsbeamten, ihr Hilfspersonal und die Aufsichtsbezirke sowie ein Gesamtregister zu den Berichten. Amtliche Ausg. 4 Bde. (1.—3. Bd. XLIV, 713; IX, 371; X, 463, 225, 136 u. VII, 297. 21, 27, 17, 45, 31, 43, 37, 35, 49, 27, 23, 7, 19, 37, 17, 27, 29, 56, 43 und 153 S. m. Abbildgn.) Mk. 16,50. Berlin. R. v. Decker.

Jahresberichte der königlich preußischen Regierungs- und Gewerberäte und Bergbehörden für 1904. Mit Tabellen u. Abbildgn. Amtl. Ausg. (LVIII, 800 S.)
Mk. 16,50. Berlin. R. v. Decker.

\* Die Jahresberichte der königlich bayerischen Fabriken- und Gewerbeinspektoren. dann der königlich bayerischen Bergbehörden für das Jahr 1904. Mit einem Anh. betr. Erhebgn. üb. die wirtschaftliche Lage d. Textilindustrie u. deren Arbeiter. Im Auftr. des kgl. Staatsministeriums des kgl. Hauses u. des Aeußeren veröffentlicht. (XVII, 380 u. 170 S.) Mk. 7,-... München. Th. Acker-

\*Jahresberichte der königlich sächsischen Gewerbeaufsichtsbeamten für 1904. Nebst den Berichten der königl. sächs. Berginspektoren, betr. die Verwendg.

- jugendl. u. weibl. Arbeiter beim Bergbau sowie die Beaufsichtigg. der unterirdisch betriebenen Brüche u. Gruben. Sonderausg. nach den vom Reichsamt des Innern veröffentlichten Jahresberichten der Gewerbeaufsichtsbeamten. (XIV, 465 S.) Mk. 3,—. Dresden-A. F. A. Schröer.
- \*Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten im Königreich Württemberg für 1904. (IV, 236 S. m. Abbildgn.) Mk. 2,—. Stuttgart. H. Lindemann.
- \*Jahresbericht der großherzoglich badischen Fabrikinspektion für das Jahr 1904. Erstattet an großherzogl. Ministerium des Innern. (140 S.) Mk. 2,50. Karlsruhe. F. Thiergarten.
- \*Jahresbericht der Gewerbeinspektion der freien und Hansestadt Hamburg für das Jahr 1904. (37 S.) Hamburg. Lütcke & Wulff.

  Jahresbericht des Gewerbeaufsichtsbeamten des Aufsichtsbezirkes Lübeck für 1904. (Von Lorenz.) (29 S.) Mk. 0.50. Lübeck. Lübeke & Nühring.
- \*Jahresbericht der Gewerbeinspektion für Bremen für das Jahr 1904. (36 S.)
- \*Fünfter Jahresbericht des Arbeitersekretariats Bremen, nebst Berichten über Stand, Leistungen und wirtschaftliche Kämpfe der Gewerkschaften, das Gewerkschaftskartell und das Gewerbegericht für das Geschäftsjahr 1904. (104 S.) Mk. 0,50. Bremen. Buchh. Bremer Bürgerztg.
- \*Dritter Jahresbericht des Arbeitersekretariats zu Gotha auf die Zeit vom 1. Januar 1904 bis 31. Dezember 1904. (27 S.) Gotha. Verl. d. Arbeitersekretariats.
- \* Vierter Jahresbericht der Kartellkommission der Gewerkschaften in Köln a. Rh. über das Geschäftsjahr 1904. Vierter Jahresbericht des Arbeitersekretariats in Köln. Geschäftsjahr 1904. (96 S.) Mk. 0,20. Köln a. Rh. Verl. Arbeitersekretariat.
- Siebenter Jahresbericht des Arbeitersekretariats München und Geschäftsbericht des Gewerkschaftsvereins München pro 1904. Anh.: Das Recht des Abzahlungsgeschäftes v. A. Nußbaum. (IV, 84 S) Mk. 0,60. München. Arbeitersekretariat.
- \*Zehnter Jahresbericht des Arbeitersekretariats Nürnberg für das Geschäftsjahr 1904 nebst einer Einleitung: Rückblick auf die zehnjährige Tätigkeit des Sekretariats vom 1. November 1894 bis 31. Dezember 1904. (144 S.) Mk. 1,—. Nürnberg. Verl. d. Sekretariats.
- \*Erster Jahresbericht des Arbeitersekretariats Leipzig für das Jahr 1901 nebst einer Uebersicht über die Leipziger Gewerkschaften und dem Geschäftsbericht des Gewerkschaftskartells. (VI, 96 S. m. 1 Tab.) Mk. 0,80. Leipzig. Leipziger Buchdruckerei.
- \* Vierter Jahresbericht des Arbeitersekretariats in Lübeck nebst Jahresberichten der Aufsichtskommission und des Gewerkschaftskartells. (83 S.) Lübeck. Arbeitersekretariat.
- \*Achtzehnter Jahresbericht des leitenden Ausschusses des schweizerischen Arbeiterbundes und des schweizerischen Arbeitersekretariats für das Jahr 1904, nebst dem Protokoll der Sitzung des Bundesvorstandes. (109 S.) Mk. 1,20. Zürich. Buchh. d. schweiz. Grütlivereins.
- Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters. (M. W. T. Brounnes.) Hersg. u. eingeleitet v. P. Göhre. (Mit Umschlagzeichng. v. E. R. Weiß.) (XII, 369 S.) Mk. 4,50. Jena. E. Diederichs.

  L'Office du travail de 1895 à 1905. Notice publiée à l'occasion de l'exposition universelle et internationale de Liège. (248 p.) Bruxelles.
- Stenographisches Protokoll der im kaiserlich königlich arbeitsstatistischen Amte durchgeführten Vernehmung von Auskunftspersonen über die Arbeitszeit in Banken, Kredit- und Versicherungsanstalten. (IX S. u. 46 Sp.) Mk. 0,50. Wien. A. Hölder.
- Stenographisches Protokoll der im kaiserlich königlich arbeitsstatistischen Amte durchgeführten Vernehmung von Auskunftspersonen über die Arbeitszeit in Fabriksniederlagen. (VIII S. u. 34 Sp.) Mk. 0,50. Wien. A. Hölder.
- Stenographisches Protokoll der im kaiserlich königlich arbeitsstatistischen Amte durchgeführten Vernehmung von Auskunftspersonen über die Arbeitszeit im Speditionsgewerbe. (XV S. u. 140 Sp.) Mk. 1,—. Wien. A. Hölder.
- Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik vom 7. November 1904. (III, 53 S.) Mk. 0.50. Drucksachen des Beirats f. Arbeiterstatistik. Verhandlungen. Nr. 6. Berlin. C. Heymann.

- Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik vom 13. Dezember 1904. (III, 34 S.)
   Mk. 0,40. Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik.
   Verhandlungen.
   Nr. 7. Berlin.
   C. Heymann.
- \*Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik. Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik. Verhandlungen. Nr. 8. (179 S.) Berlin. C. Heymann.
- \*Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik. Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik. Verhandlungen. Nr. 9. (131 S.) Berlin. C. Heymann.
- \*Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik. Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik. Verhandlungen. Nr. 10. (119 S.) Berlin. C. Heymann.
- \*Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik vom 18., 19. und 20. Mai. Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik. Verhandlungen. Nr. 11. (74 S.) Berlin. C. Heymann.
- \*Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik vom 5. Juli. (47 S.) Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik. Verhandlungen. Nr. 12. Berlin. C. Heymann.
- \*Protokolle über die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik vom 4. und 5. Dezember. Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik. Verhandlungen. Nr. 13. (52 S.) Berlin. C. Heymann.
- Recueil de documents sur la prévoyance sociale, réunis par le Ministère du Commerce.

  Principaux résultats de la prévoyance sociale de 1890 à 1903. (Statistique et graphiques.) Fr. 0,60. Paris. Berger-Levrault.
- Recueil de documents sur la prévoyance sociale réunis par le Ministère du Commerce. Les capitaux des caisses de retraites allemandes et leur emploi, par E. Fuster. Fr. 1,20. Paris. Berger-Levrault.
- Recueil de documents sur la prévoyance sociale, réunis par Ministère du Commerce.

  Documents sur les retraites ouvrières en Allemagne, par E. Fuster. Fr. 1,—.

  Paris. Berger-Levrault.
- Recueil de documents sur la prévoyance sociale réunis par le Ministère du Commerce. L'assurance obligatoire contre l'invalidité en Allemagne. (135 p.) Fr. 1,75. Paris. Berger-Levrault.
- \*Die Regelung der Notstandsarbeiten in deutschen Städten. Bearb. im kaiserl. statist. Amt. Abtlg. f. Arbeiterstatistik. (VIII, 181 S.) Mk. 2,—. Beiträge zur Arbeiterstatistik. Nr. 2. Berlin. C. Heymann.
- Report on changes in rates of wages and hours of labour in the United Kingdom in 1904, with comparative statistics for 1895—1903. (138 p.) Publication of Board of trade, Labour Department. London. Darling & Son.
- \*Annual Report of the Chief Inspector of factories and workshops for the year 1904. Part I. Reports. (359 p.) 3 s. London. Wyman & Sons.
- \*Annual report of the Chief Inspector of factories and workshops for the year 1904. Part II. Statistics. (58 p.) 7 d. London. Wyman & Sons.
- Fifth report of the Bureau of Labor of the province of Ontario for the year ending

  December 31st 1904. (Printed by order of the Legislative Assembly of Ontario.)

  (233 p.) Toronto. L. K. Cameron.
- Tenth special report of the Commissioner of Labor: labor laws of the United States, with decisions of courts relating thereto. Prepared under the direction of C. D. Wright. (1413 p.) Washington 1904. Government printing Office.
- Nineteenth annual report of the Commissioner of Labor 1904. Wages and hours of labor. (976 p.) Washington. Government Printing Office.
- Twentyfirst annual report of the Bureau of Labor Statistics for the year ended September 30th, 1903. (1041 p.) (Publication of the New York State Department of Labor.) Albany. O. A. Quayle.
- Twentysecond annual report of the Bureau of Labor Statistics for the year ended September 30th, 1904. (LIX, 864 p.) New York State Department of Labor. Albany. Bandow Printing Cy.
- Thirtyfifth annual report of the Bureau of Statistics of Labor. March. (XIII, 303 p.) Boston. Wright & Potter.

- Principaux résultats de la prévoyance sociale de 1890 à 1903 (statistique et graphiques). (47 p.) Fr. 0,60. Paris. Berger-Levrault & Co.
- Salaires et durée du travail dans les industries textiles au mois d'Octobre 1901. (XX, 691 p.) Bruxelles. Impr. P. Weissenbruch.
- Statistik der Lohn- und Arbeitszeit bei den staatlichen Land- und Wasserbauten Hollands. Overzicht betreffende de loonen en den arbeidsduur bij rijkswerken in 1903. (XX, 88 blz.) Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. LIII. 's-Gravenhage 1904. Gebr. Belinfante.
- Statistisches über Löhne und Arbeiterfürsorge. Zur Lehrerstatistik. (VIII, 88 S. m. 2 Taf.) Mk. 1,—. Breslauer Statistik. Im Auftr. des Magistrats der königl. Haupt- u. Residenzstadt Breslau hrsg. v. statist. Amt der Stadt Breslau. 24. Bd. 1. Heft. Breslau. E. Morgenstern.
- Die Verhältnisse im Schuhmachergewerbe. Auf Grund der durchgeführten Vernehmung v. Auskunftspersonen hrsg. vom k. k. arbeitsstatistischen Amte im Handelsministerium. (IV, 181 S.) Mk. 1,80. Wien. A. Hölder.
- Wages and hours of labor in manufacturing industries, 1890 to 1904. Bull. of the Bur. of Labor. Nr. 59. p. 1—147.

## 4. Arbeiterschutz.

- André, L., et Guibourg, L., Le code du travail, annoté d'après la jurisprudence et les circulaires ministérielles. Receuil méthodique de la législation et de la jurisprudence réglant la situation des travailleurs et de leurs employeurs. Fr. 6,—. Paris. Pichon et Durand-Anzias.
- Arndt, A., Kurzgefaßter Kommentar des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892. (3. Aufl.) Nachtrag, enth. I. Das Gesetz, betr. die Abänderg. des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892, vom 5. Juli 1905. (G.S. S. 265.) (Sperre der Mutgn. auf Steinkohlen und Steinsalz.) u. II. Das Gesetz, betr. die Abänderung einzelner Bestimmungen des allgem. Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892, vom 14. Juli. (G.S. S. 307.) (Arbeiterverhältnisse.) (24 S.) Mk. 0,60. Leipzig. C. E. M. Pfeffer.
- Die drei preußischen Berggesetznovellen. Annalen d. Deutschen Reichs. XXXVIII,5
   Barrault, H. E., La conférence de Berne et la législation internationale du travail.
   Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 793.
- Barrie, M. M., The labour day. Protection and free trade from a workman's point of view. (58 p.) 1 s. London. Vickers.
- Barrington, C. V., The shop hours acts 1892—1904. With the rules issued by the Central Authorities, extracts from other acts relating to shops, and a note on procedure in regard to early closing. 2 s 6 d. London. Butterworth.
- Bennhold, F., Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 unter Berücksichtigung seiner durch die Gesetzgebung bis zum 1. Januar 1905 herbeigeführten Abänderungen und Ergänzungen; nebst Anhang enthaltend das Gesetz, betreffend die Bestrafung unbefugter Gewinnung von Mineralien; die für das Bergwesen geltenden Bestimmungen der Gewerbeordnung in der Fassung der Novellen vom 1. Juni 1891 und 30. Juni 1900 nebst Bekanntmachung, betreffend Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf Steinkohlenbergwerken und Ausführungsanweisungen; Gesetz und Bekanntmachung, betreffend den Gebrauch von Sprengstoffen; Vorschriften der preußischen Ausführungsanweisungen vom 1. Mai 1904 zur Reichsgewerbeordnung, welche auch für bergbauliche Betriebe gelten usw. Textausg. mit Anmerkgn. und Sachregister. 2. verb. Aufl. (VIII, 295 S.) Mk. 2,— Essen. G. D. Baedecker.
- Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten vom 24. Juni 1865. Textausgabe mit Anmerkgn. und Sachregister. 2. verb. Aufl. Nachtrag. Die zwei
  neuen Novellen zum allg. Berggesetz. I. Arbeiterschutznovelle vom 14. Juli.
  II. Mutungsgesetz vom 5. Juli. (16 S.) Mk. 0,30. Essen. G. D. Baedeker.
- Berlepsch, v., Die Regierungskonferenz für internationalen Arbeiterschutz in Bern. Soziale Praxis. XIV, 793.
- Blondeau, R., Le repos du dimanche au conseil supérieur du travail. Ref. Soc. IL. p. 321.

- Bodenstein, B., Arbeiterausschüsse, Arbeitsordnungen, Unterstützungskassen im Bergbau. Erläutergn zur Berggesetznovelle v. 1905. 2. Aufl. (77 S.) Mk. 0,75. Essen. O. Radke's Nachf.
- Böhmert, V., Die internationalen Bestrebungen für Arbeiterschutz und Völkerfrieden. Arbeiterfreund. XLIII. p. 125.

  Boehringer, R., Macaulays Rede über den Zehnstundentag. Übertragen mit einer
- Vorbemerkung von R. B. Schweiz. Bl. f. Wirtschaft und Sozialpol. XIII. р. 697.
- Brandis, F., Was der Arbeiter (einschließlich des Handwerksgesellen, Betriebsbeamten und Handlungsgehülfen) von dem Bürgerlichen Gesetzbuche und den einschlägigen Vorschriften der Gewerbeordnung, des Handelsgesetzbuches und der Landesgesetze wissen muß. 4. Aufl. (IV, 177 S.) Mk. 1,10. Braunschweig. Selbstverlag.
- Brants, V., La conférence internationale de Berne pour la protection du travail. Ref. Soc. L. p. 466.

  Bredenbeck, A., Kritische Bemerkungen zur Bergarbeiternovelle. Neue Zeit. XXIII, 25.
- Brodmann, Die Seegesetzgebung des Deutschen Reiches. Mit Erläutergn. u. Ergänzungen hrsg. 2. verm. Aufl. (XXIII, 1124 S.) Mk. 18,—. Die Gesetze des Deutschen Reiches in kurzgefaßten Kommentaren. Bd. 3. Berlin. O. Häring.
- Cavaillé, J., Faut-il réglementer le travail des ateliers de famille? Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 887, 969.
   Coats, R. H., Early Closing in Canada. Economic Review. XV. p. 226.
- Coermann, W., Die Gewerbegesetzgebung in Elsaß-Lothringen. Eine Zusammenstellung aller im Reichslande gelt. gewerberechtl. Bestimmgn. einschließlich der Ausführungs- und Vollzugsvorschriften. (X, 291 S.) Mk. 4,50. Mets. R. Lupus.
- Dechesne, L., Le repos du dimanche en Belgique. Rev. d'Écon. Pol. XIX. p. 437. Esche, A., Der gesetzliche Arbeitsschutz der gewerblich beschäftigten Jugend.
  Vortrag. (52 S.) Mk. 1,—. Neue Zeit- u. Streitfragen. Hrsg. v. der Gehestiftung zu Dresden. II. Jahrg. 9. Heft. Dresden. v. Zahn & Jaensch.

  — Die Gewerbeaufsicht. Arbeiterfreund. XLIII. p. 245.
- Evert, G., Taschenbuch des Gewerbe- und Arbeiterrechts. Zum tägl. Gebrauche bearb. 3. umgearb. Aufl. (VII, 192 S.) Mk. 1,60. Berlin. C. Heymann. Flachsbart, G., Arbeiterschutzgesetzgebung in Argentinien. Soziale Praxis.
- XIV, 358.
- Francke, E., Die Arbeiterschutznovelle zum preußischen Berggesetz. Praxis. XIV, 609.
- Der Zehnstundentag und Robert Owen. Soziale Praxis. XIV, 1225.

- Frey, E., Die internationale Arbeiterschutzkonferenz in Bern. Schweiz. Bl. für Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 513.

  Fuld, L., Der Code civil und die Arbeiter. Soziale Praxis. XIV, 670.

  Godinet, L., Les conseils du travail en France. (164 p.) Dijon. impr. régionale.

  Gothein, G., Die preußischen Berggesetznovellen. Arch. f. Sozialwissensch. und Sozialpol. XXI. (N. F. III.) p. 162.

  Grungsberg, Reform im Bäckergrewerbe. Soziale Praxis. VV 7
- Grunenberg, Reform im Bäckergewerbe. Soziale Praxis. XV, 7.
- Gunning, O., Minimum-loon en maximum-arbeidsduur in bestekken voor gemeente werken. (41 blz.) Fl. 0,60. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Heller, V., Arbeiterschutzkonventionen und Handelspolitik. Handelsmuseum. XX, 12.
   Die Bedeutung der internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Bern. Handelsmuseum. XX, 21.
- Herrmann, K., Die Ausführungsbestimmungen zur Seemannsordnung. Eine Sammlung der zur Ausführung der Bestimmungen der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 erlassenen Verordnungen u. der bezügl. Gesetzesvorschriften. (IV, 116 S.) Mk. 1,60. Berlin. R. v. Decker.
- Hitze, Die preußische Berggesetznovelle vom 14. Juli 1905. Soziale Kultur. XXV, 500.
- Hoffmann, F., Die Gewerbeordnung mit den gesamten Ausführungsbestimmungen für das Deutsche Reich und Preußen. Erl. 5. Aufl. (XX, 1155 S.) Mk. 4,—. Taschengesetzsammlung. (Neue Aufl.) Nr. 36. Berlin. C. Heymann. Hoffmann, P., Zur Revision der Seemannsordnung. Neue Zeit. XXIV, 5.

- Howell, G., Labour legislation, labour movements and labour leaders. 2 vols.

  2nd ed. (272, 254 pp.) 7 s. London. T. Fisher Unwin.

  Hue, O., Ein neues Arbeiterrecht für den Bergbau. Sozialist. Monatsh. IX, 999.

  Inama-Sternegg, K. Th. v., Gesetz vom 18. Juli 1905, R.-G.-Bl. Nr. 125, womit das Gesetz vom 16. Januar 1895, R.-G.-Bl. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, teilweise abgeändert und ergänzt wird. Zeitschr. f. Volksw., Sozialpol. u. Verwaltg. XIV. p. 627.

  Küßner, G., Was sind wir unsern Kanalarbeitern schuldig? Alkoholismus. II. p. 13.

  Lecocq, J., Application aux annexes des charbonnages à la surface de la législation sur les établissements dangereux. insalubres ou incommodés. Bull. du Comité
- sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 94.
- Lindner, F., Die Arbeitszeit der Gehilfen und Lehrlinge, sowie der Hilfsarbeiter
- Lindner, F., Die Arbeitszeit der Gemiten und Lehrunge, sowie der Huisardeiter in solchen Kontoren der Handels-, Gewerbe- und kaufmännischen Betriebe, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind. Schweiz. Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 182, 221.

  Lößer, F., Der Geltungsbereich der Gewerbeordnung. Soziale Praxis. XIV, 585.

  Zur Auslegung der §§ 120 a—c der Gewerbeordnung. Soziale Praxis. XIV, 1112.

  Loewy, W., Die bestrittene Verfassungsmäßigkeit der Arbeitergesetze in den Vereinigten Staaten von Amerika. (88 S.) Mk. 2,40. Heidelberg. C. Winter.
- Louis, P., Les lois ouvrières dans les deux mondes. 60 cent. Paris. F. Alcan.

   Les lois ouvrières du Luxembourg. Musée Social. X. p. 157.

  Mahaim, E., L'association internationale pour la protection légale des travailleurs.

  Son histoire, son but, son oeuvre. (40 pag.) Fr. 1,50. Bruxelles 1904. J. Goemaere.
- L'association internationale pour la protection légale des travailleurs. Rev. Économ. Internat. 1904. III. p. 314 f.
- Miller, J. W., The ventilation and cleaning of places of worship. Sanitary Record. XXXVI. p. 419.

  Molkenbuhr, H., Die Bergarbeiterkonferenz in Berlin. Neue Zeit. XXIII, 28.

  Nicolai, A., Le repos hebdomadaire. (29 p.) Bordeaux. Gounouilhou.

  Pic, P., Du contrôle de la durée légale du travail dans l'industrie. Projet de loi

- français. Traité de travail franco-italien. Rev. d'Écon. Pol. XIX. p. 1.

  Pieper, L., Bergarbeiterschutz. Soziale Praxis. XIV, 665.

  Popineau, A., La protection du travail dans l'industrie et le commerce. A une préface de R. Waddington. Fr. 5,—. Paris. Marchal et Billard.
- Potthoff, H., Sozialpolitik für technische Privatangestellte. Soziale Praxis. XV, 278. - Die Gesellschaft für Soziale Reform und die Privatangestellten. Soziale Praxis. XIV, 797.
- Rabiola, A., Il lavoro ed suoi effetti sul moderno operaio. Proposte di modificazione radicale alla legge sugl' infortuni. Torino 1904. Origlia, Feste & Co. Reichesberg, N., Bestrebungen und Erfolge der internationalen Vereinigung für
- den gesetzlichen Arbeiterschutz und des internationalen Arbeitsamtes. (45 S.) Mk. 2,—. Schweizerische Vereinigung zur Förderung des internationalen Arbeiterschutzes. 11. Heft. Bern. Scheitlin, Spring & Co.
- Bestrebungen und Erfolge der Internationalen Vereinigung für den gesetzlichen Arbeiterschutz und des Internationalen Arbeitsamtes. Schweiz. Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 81, 97, 129.
- Reif, H., Der ungarische Berggesetzentwurf. (Aus: "Allg. öst. Gerichtszeitg.".) (16 S.) Mk. 0,40. Wien. Mauz.

  Reiß, O., Reichsgewerbeordnung mit den wichtigsten Ausführungsbestimmungen für das Deutsche Reich und das Großherzogtum Baden nebst Kinderschutzgesetz vom 30. März 1903. Erläutert von R. (XV, 913 S.) Mk. 8,—. Karlsruhe. Macklot.
- Ruegg, A. H., The laws regulating to the relation of employer and workman of England. A course of six lectures delivered at the request of the Council of
- Legal Education during michaelmas term. 1904. 7s 6 d. London. W. Clowes. Schaeffer, A., Der Zehnstundentag und seine Einwirkung auf die Stickereiindustrie.
- Schweiz. Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 641.

  Schlippe, C. E. Th., Im Königreich Sachsen geltende gewerberechtliche Bestimmungen über die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb sowie die staatliche Beaufsichtigung von Fabriken, Werkstätten und ihnen gleichgestellten Anlagen. Zum Handgebrauche für Fabrikbesitzer, Betriebsleiter, Ingenieure,

Chemiker, Architekten und Gewerbeaufsichtsbeamte zusammengestellt und mit Anmerkungen versehen. 2. verb. Aufl. (XII, 468 S.) Mk. 9,—. Juristische Handbibliothek. Hrsg.: M. Hallbauer und W. Schelcher. 82. Bd. Leipzig.

Roßberg'sche Verlagsbuchh.

Simon, H., Der Zehnstundentag. Sozialist. Monatsh. IX, 954.

Sinzheimer, L., Wesen und Wirkungen des "Neunstundentages" im österreichischen Kohlenbergbau. Soziale Praxis. XIV, 506.

Kohlenbergbau. Soziale Praxis. XIV, 506.

Stohsel, Th., A. Reger's Handausgabe der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich mit dem Reichsgesetz vom 30. März 1903, betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben (Kinderschutzgesetz), Auszug aus dem bayerischen Gewerbegesetze vom 30. Januar 1868, dem Gewerbegerichsgesetze, dem Kaufmannsgerichtsgesetze sowie den Vollzugsvorschriften des Reichs und des Königreichs Bayern. In 3. Aufl. neu bearb. und nunmehr in 4. Aufl. hrsg. 1. Bd. (VIII, 650 S.) Mk. 6,—. Ansbach. C. Brügel & Sohn.

Sydow, G., Zur Geschichte der Arbeitskammerfrage in Deutschland. Soziale Praxis. XV, 81, 108, 137.

Szana, S., Das Arbeitsprogamm der internationalen Arbeiterschutzkommission. Soziale Praxis. XIV, 480.

Töndury, H., Der gesetzliche Schutz des Wirtschaftspersonals in der Schweiz.
 Monatsschr. f. Christl. Sozialref. XXVII. p. 495.
 Wagner, M., Die Arbeiterschutznovelle zum preußischen Berggesetz. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXX. Heft 1.

Wingen, A., Weshalb ist eine Kontrolle der Platzbelichtung in Arbeitsräumen durchaus erforderlich? Gesundheitsingenieur. XXVIII. p. 144, 319.

Zwiedineck-Stidenhorst, O. v., Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung. (VIII. 147 S.) Mk. 1,—. Aus Natur- u. Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlichgemeinverständlicher Darstellgn. 78. Bdchn. Leipzig. B. G. Teubner.

Die Achtstundenagitation der Schriftsetzer in den Vereinigten Staaten und Canada. Arbeiterfreund. XLIII. p. 156.

Unemployed workmen act, 1905, and the orders of the Local Government Board as to the constitution of distress committees. With the provisions of the poor law relating to the relief of the destitute unemployed. By the editors of the Poor Law Officer's Journal. 6 d. London. Poor Law Publication Co.

Arbeitszeit und Arbeitslohn des zur Industrie gehörigen Beamten- und sonstigen Hilfspersonals. Volkszählung in den Ländern der Ungarischen Krone im Jahre 1900. Ungar. Statist. Mitteilgen. XIV. Bd. Budapest.

\*Die Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen. Nach Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten bearb. im Reichsamt des Innern. (XV, 543 S. m. 3 Tab.) Mk. 12,-. Berlin. R. v. Decker.

\*Arbeitszeitverlängerungen (Ueberstunden) im Jahre 1904 in fabrikmäßigen Betrieben. Hrsg. vom k. k. arbeitsstatist. Amt im Handelsministerium. (34 S.) Mk. 0,50. Wien. Hof- u. Staatsdruckerei.

Proußische Ausführungsanweisung zur Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 1. Mai 1904 nebst der preußisch technischen Anleitung. Textausg. m. Sachregister. (406 S.) Mk. 2,—. (Guttentag sche Sammlg. von Textausg. ohne Anmerkgn. m. Sachreg.) Berlin 1904. J. Guttentag.

Auszug aus der allgemeinen Bergpolizeiverordnung für Elsaß-Lothringen vom 3. Mai 1905 (siehe § 177 der Verordng.). (24 S.) Mk. 0.20. Straßburg. Straßburger Druckerei u. Verlagsanstalt.

Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 in der jetzt gültigen Fassung. (Preußische Gese (IV, 121 S.) Mk. 0,75. Breslau. U. Kern. (Preußische Gesetze.) Mit ausführl. Sachregister.

Bergpolizeiverordnung für die Braunkohlenteerschwelereien im Verwaltungsbezirke des königlichen Oberbergamts zu Halle a. S. vom 12. Oktober 1904. nebst Anhang: Zusammenstellung derjenigen Bestimmungen der allgemeinen Bergpolizeiordnung vom 7. März 1903, welche für die Braunkohlenteerschwelereien besonders in Betracht kommen. (26 S.) Mk. 0,25. Halle a. S. Pfeffer.

Allgemeine Bergpolizeiverordnung für Elsaß-Lothringen. (76 S.) Mk. 1,—

Straßburg. Straßburger Druckerei u. Verlagsanstalt.

Sunday closing (shops) bill. Report of Committee and evidence. 1 s 6 d. Parliam. Publ. London.

Bundesratsvorschriften zur Seemannsordnung. 1. Bekanntmachung, betreffend die Untersuchung von Schiffsleuten auf Tauglichkeit zum Schiffsdienste. Vom 1. Juli 1905. 2. Bekanntmachung, betreffend die Logis-, Wasch- und Baderäume sowie die Aborte für die Schiffsmannschaft auf Kauffahrteischiffen. Vom 2. Juli 1905. (11 S.) Mk. 0,25. Hamburg. Eckardt & Meßtorff.

Conseil supérieur du travail. Treizième session (novembre 1904). Compte rendu. (Publication du Ministère du Commerce.) Fr. 2,70. Paris. Berger-Levrault.

Conseil supérieur du travail. Quatorzième session (juin). Fr. 1,50. Paris. Berger-Levrault.

Levrault.

\*Zwei Denkschriften zur Vorbereitung einer internationalen Arbeiterschutzkonferenz. Hrsg. vom Bureau der internationalen Vereinigg. f. gesetzl. Arbeiter-

somerenz. Hrsg. vom Bureau der Internationalen Vereinigg. f. gesetzl. Arbeiterschutz. (II, II, 34 u. 49 S.) Mk. 2,—. Schriften der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz. Nr. 4. Jena. G. Fischer.

Die zweite Generalversammlung der Gesellschaft für Soziale Reform in Mainz, 14. und 15. Oktober 1904. Referate und Verhandlungen über Arbeitskammern und Konsumvereine. Schriften der Gesellsch. für Soziale Reform. Hrsg. v. Vorstande. II. Bd. 4. Heft, der ganzen Reihe 16. Heft. (159 S.) Mk. 1,—. Jena 1904. G. Fischer.

Gesetz, betreffend die Abänderungen einzelner Bestimmungen des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/92 vom 14. Juli 1905 (teilweise im Zusammenhange mit den in Geltung gebliebenen Bestimmungen). (22 S.) Mk. 0,50. Dillenburg. Gebr. Richter.

Gesetzentwurf, betreffend Abänderung einzelner Bestimmungen des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892. Bergarbeiterverhältnisse. (28 S.) Mk. 0,50. Sammlung amtlicher Veröffentlichungen aus dem Reichs- und Staatsanzeiger. Berlin. C. Heymann.

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich (einschließlich des Innungs- und Handwerkergesetzes nach der neuesten amtlichen Veröffentlichung nebst dem Reichsfleischbeschaugesetz. Gültig vom 1. April 1903.). (160 S.) Mk. 1,—. Berlin. L. Schwarz & Co.

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in ihrer jetzt geltenden Fassung nebst dem Kinderschutzgesetz vom 30. März 1903 und dem Gewerbegerichtsgesetz in der Fassung vom 29. September 1901. Textausg. mit alphabet. Sachregister. 5. Aufl. (VIII, 211 S.) Mk. 1,20. München. C. H. Beck.

Achtes Gutachten über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, erstattet von kaufmännischen Gehilfenvereinen auf Ansuchen des Vorstandes der Gesellschaft

für Soziale Reform. Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform. Hrsg. von dem Vorstande. II. Bd. 6. Heft. 18. Heft der ganzen Reihe. 86 S. Mk. 0,50. Jena. G. Fischer.

Eight hours for labourers on government work. Report by V. H. Metcalf, Secretary Department of Commerce and Labour on H. R. 4064 (Eight-Hour-Bill) submitted by resolution by the Committee on Labour of the House of Representatives, April 13, 1904. (144 pp.) Washington. Government Printing Office.

Der Krimmitschauer Kampf um den Zehnstundentag. (101 S.) Mk. 0,50.

Berlin. C. Hübsch.

Deux mémoires présentés aux gouvernements des états industriels en vue de la convocation d'une conférence internationale de protection ouvrière, publiès par le Bureau de l'Association internationale pour la protection légale des tra-

vailleurs. (IV, 81 p.) Nancy. Berger-Levrault & Cie.

Rapports sur l'application des lois réglementant le travail en 1903. (CLXX, 420 p.)

Paris 1904. Imprim. nationale.

Deutsche Reichsverordnungen vom 2. Juni 1902. 1. Die Seemannsordnung.
2. Gesetz, betreffend die Verpflichtung der Kauffahrteischiffe zur Mitnahme heimzuschaffender Seeleute. 3. Gesetz, betreffend die Stellenvermittlung für Schiffsleute. 4. Gesetz, betreffend Abanderung seerechtlicher Vorschriften des Handelsgesetzbuches. 5. Zusammenstellung der Bestimmungen über die Militärverhältnisse der seemännischen und halbseemännischen Bevölkerung und die Anmusterung als Schiffsmann. In der Fassung vom 12. Mai 1904. 7. Die Speiserolle. Textansgabe nebst Sachregister. (56 S.) Mk. 0,50. Hamburg. Eckardt & Meßtorff.

Deutsche Seemannsordnung. Nachträge. 1. Bekanntmachung, betreffend die Untersuchung von Schiffsleuten auf Tauglichkeit zum Schiffsdienste vom 1. Juli 1905. 2. Bekanntmachung, betreffend die Logis-, Wasch- und Baderäume

- sowie Aborte für die Schiffsmannschaft auf Kauffahrteischiffen vom 2. Juli 1905. 3. Bekanntmachung, betreffend Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen vom 3. Juli 1906. (40 S.) Mk. 0,60. Hamburg. L. Friederichsen & Co.
- Deutsche Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aenderungen vom 23. März 1903 und 12. Mai 1904, nebst Nebengesetzen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, sowie den Bestimmungen über die Militärverhältnisse der seemännischen und halbseemännischen Bevölkerung und die Anmusterung als Schiffsmann. Textausg. m. ausführl. Sachregister zur Seemannsordng. 2. verm. Aufl. (83 S.) Mk. 0,60. Hamburg. L. Friederichsen.
- Statistiek von de berechting der overtredingen van de arbeids- en veiligheidswetten in 1904. (Statistik der Uebertretungen der Gesetze zum Schutze der Arbeit und der Sicherheit der Arbeiter im Jahre 1904.) Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. LXI. (V, 39 blz.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.
- New working-class accommodation 1904. 6 d. Publ. of the Lond. County Council. London. P. S. King & Son.
- Veränderung und Ergänzung der Gewerbeordnung. I. (217, 63 u. 31 S.) Mk. 1,70. Verhandlungen und Beschlüsse des Industrierates. Heft V. Hrsg. vom Bureau des Industrierates im k. k. Handelsministerium. Wien. Manz.
- \* Verhandlungsbericht der dritten Generalversammlung des Komitees der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, abgehalten zu Basel vom 26.—28. September 1904, nebst Jahresberichten der internationalen Vereinigung und des internationalen Arbeitsamtes. Hrsg. vom Bureau der internationalen Vereinigung f. gesetzl. Arbeiterschutz. Schriften der Vereinigung. Nr. 3. (171 S.) Jena. G. Fischer.

#### 5. Frauen- und Kinderarbeit.

- Adams, M. E., Children in American street trades. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 23.
- Addams, J., Child labor legislation. A requisite for industrial efficiency. Annals
- of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 128.

  \*\*Adler, F., Child labor in the United States and its great attendant evils. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 3.
- \*Agahd, K., Gewerbliche Kinderarbeit in Erziehungsanstalten. Eine Reform im
- Agana, A., Gewerbliche Ainderarbeit in Erziehungsanstalten. Eine Reform im Sinne des Reichsgesetzes betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben? (IV, 59 S.) Mk. 0,80. Leipzig. E. Wunderlich.
   Die gesetzliche Regelung der Kinderarbeit in Landwirtschaft und Haushalt. Soziale Praxis. XIV, 985, 1009.
   und Schulz, M. v., Gesetz betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. Vom 30. März 1903. Nebst den dazugehörigen Bekanntmachungen des Bundesrats, den Ausführungsanweisungen der deutschen Bundesstaaten und Elsag-Lothringens, und 4 Anhängen. 3. Aufl. (XVI, 408 S.) Schriften der Gesellschaft f Soziale Reform Nr. 10. Jena G. Fischer schaft f. Soziale Reform. Nr. 10. Jena. G. Fischer.
- Anderson, N. L., Child labor legislation in the South. Annals of the Amerc. Acad. of Polit and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 77.
   Dyhrenfurth, G., Die weibliche Heimarbeit. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik. XXIX. Heft 1.
- Engel, S., Grundlagen des Kinderschutzes. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege. XXXVII, 3.
- Erickson, H., Child labor legislation and methods of enforcement in Northern Central States. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 53.
- Fox, H. F., The operation of the new child labor law in New Jersey. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 108.
   Fürth, H., Weitere Beiträge zu Kinderarbeit und Kinderschutz. (29 S.) Mk. 0,15.
   Sozialer Fortschritt, Hefte u. Flugschriften f. Volkswirtschaft u. Sozialpolitik. Leipzig. F. Dietrich.
- Frauen in der Buchherstellung und verwandten Gewerben. Soziale Praxis. XV, 144.

- Gnauck-Kühne, E., Einführung in die Arbeiterinnenfrage. (96 S.) Mk. 1,—. M.-Gladbach. Zentralstelle des Volksvereins f. d. kath. Deutschland.
- Gottheiner, E., Die gewerbliche Arbeiterinnenfrage. (16 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte u. Flugschriften f. Volkswirtschaft u. Sozialpolitik. Nr. 56. Leipzig. F. Dietrich.
- Granger, A. O., The work of the general federation of women's clubs against child labor. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 102.
- Hall, W. C., The law relating to children. A short treatise on the personal status of children. With notes and forms. 2nd ed. By the author and C. W. Lilley. (362 pp.) 10 s 6 d. London. Stevens & Sons.

  \* Heißler, K., Kinderarbeit. Münchn. med. Wochenschr. LII, 23.

  Heller, J., Eignet sich die Frau gesundheitlich für den kaufmännischen Beruf?

- Mediz. Klinik. I, 33, 34.

  Hirsch, E. G., Child labor from the employer's point of view. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 137.
- Ihrer, E., Die proletarische Frau und die Berufstätigkeit. Sozialist. Monatshefte. IX, 443.
- Jastrow, J., Das Gesetz vom 30. März 1903, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben und die Mitwirkung der Lehrer und Lehrerinnen an der Durchführung desselben. Vortrag, gehalten auf einer Lehrerkonferenz der Kreisschulinspektion Berlin-Niederbarnim. (36 S.) Mk. 0,50. Berlin. F. Zillessen. Jungius, M., Wenschelijkheid en werkelijkheid. Een bijdrage tot de Kennis van het leven der arbeidster-moeder. Overzicht van de uitkomsten van een onderzoek door het Nationaal Bureau van vrouwenarbeid. (30 blz.) Fl. 0,25. Amsterdam. W. Versluys.
- Kelley, F., Child labor legislation and enforcement in New England and the Middle States. Annals of the Americ. Acad. of Polit, and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 66.
- Krukenberg, E., Die Frauenbewegung, ihre Ziele und ihre Bedeutung. (Lebensfragen. Schriften u. Reden hrsg. v. H. Weinel.) (VIII, 295 S.) Mk. 3,—. Tübingen. J. C. B. Mohr.
- Lindsey, B. B., Child labor legislation and methods of enforcement in the Western States. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 94.
- Linzen-Ernst, C., Die Arbeiterin und die Arbeitskammern. (15 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte u. Flugblätter f. Volkswirtschaft u. Sozialpolitik. Nr. 46 Leipzig. F. Dietrich.
- Lovejoy, O. R., The test of effective child labor legislation. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 45.
- Mc Kelway, A. J., Child labor in southern industry.
  Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 16. Annals of the Americ.
- Maday, A. v., Die Frauenarbeit in Ungarn. Schweiz. Bl. f. Wirtsch. u. Sozialpol. XIII. p. 417.
- Le droit des femmes au travail. Etude sociologique. Fr. 3,50. Paris. V. Giard & E. Brière.
- Pierret, E., Le palais de la femme et les oeuvres sociales. Ref. Soc. IL. p. 591.
- Schulz, M. v., Erziehungsanstalten und Kinderschutzgesetz. Soziale Praxis.
- XIV, 554.
- Sherard, R. H., The child-slaves of Britain. (292 pp.) 6 d. London. Hurst & Blackett.
- Smissaert, H., Die niederländische Kinderschutzgesetzgebung. Zeitschr. f. das Armenwesen. VI. p. 364.
- Specht, F., Die Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen. Soziale Praxis. XIV, 673. Walcker, K., Staats- und Vereinshilfe beim Kinder- und Frauenschutz. Jugendfürsorge. VI, 1.
- Weiler, A., Fabrikarbeit verheirateter Frauen in Holland. Soziale Praxis. XIV, 641. White, G. M., Dangers of working girls. (190 p. ill.) \$ 0,25. New York 1904. J. S. Ogilvie Publ. Co.

Wichmann, R., Ueber die Nebenbeschäftigung gesunder und kranker Lehrerinnen.

Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 554.

Wikmark, E., Die Frauenfrage. Eine ökonomisch-soziologische Untersuchung unter spezieller Berücksicht. des schwed. Bürgertums. (VIII, 203 S.) Mk. 3,—. Halle. C. Marhold.

Wolff, H., Ein Kapitel Kinderarbeit. Soziale Praxis. XV, 224.

Zinsli, Ph., Die Beschäftigung der schulpflichtigen Kinder in Hausindustrie und anderen Erwerbsarten im Kanton Appenzell A.-Rh. Zeitschrift für schweiz. Statist. XLI, 1. p. 164.

Die Beschäftigung der schulpflichtigen Kinder in Hausindustrie und anderen Erwerbsarten im Kanton Appenzell A.-Rh. Schweiz. Blätter für Wirtsch. und Sozialpol. XIII. p. 1, 43.

Zisterer, Zur Ausführung des Kinderschutzgesetzes in Württemberg. Soziale Praxis. XIV, 678.

Die jugendlichen Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen 1904. Vierteljahrsh.

z. Statist. d. Dtsch. Reichs. XIV, 4.

\*Jahresbericht über die Durchführung des Kinderschutzgesetzes im Jahre 1904, erstattet von den großherzoglich hessischen Gewerbeinspektionen. Hrsg. im Auftr. des großherzogl. Ministeriums des Innern. (IV, 109 S.) Darmstadt. L. C. Wittich'sche Hofbuchdr.

Wegweiser für Arbeiterinnen. Unter Mitarbeit von L. Jannasch, E. Klausner, K. Lennhof, A. Meyer, A. Salomon, Selig und Frau Strauß hrsg. vom Komitee zur Errichtung von Arbeiterinnenheimen. (24 S.) Mk. 0,10. Grunewald-

Berlin. A. Troschel.

### 6. Berufskrankheiten und Gewerbehygiene. 1)

Abelsdorff, W., Bausteine zum Ausbau einer einheitlichen Statistik über Gewerbekrankheiten. Soziale Praxis. XIV, 1149.

Aupetit, M., Zur Hygiene in Superphosphatfabriken. Zeitschr. f. Gewerbehyg. XII, 17.

personals. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 4, 5.

Bellom, M., Les maladies professionnelles. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 850. Becker, Ein Beitrag zur Erkrankungs- und Sterblichkeitsstatistik des Eisenbahn-

Bellon, P., Staubverhütung bei Baumwollkarden. Zeitschr. f. Gewerbehyg. XII. 22. Bernheim, S., et Roblot, A., Tuberculose et blanchisserie. Zeitschr. f. Tuber-

kulose. VIII. p. 45.

Best, R. H., The brassworkers of Berlin and of Birmingham. A comparison joint report. 1 s. London. P. S. King & Son.

Bittorf, Ein Beitrag zur Lehre von den Beschäftigungsparesen. Münchn. med Wochenschr. LII, 27.

Bode, L., Die Neurasthenie der Weichensteller. Zeitschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte. I, 2.

Bonneff, L., et Bonneff, M., Les métiers qui tuent. Enquête auprès des syndicats ouvriers sur le maladies professionnelles. (140 p.) Fr. 0,75. (Bibliothèque d'études ouvrières I.) Paris. Bibliographie sociale.

Bourneville, Influence des professions insalubres sur la production des maladies chroniques du système nerveux. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 585.

Brat, H., Ueber Erfolge der Sauerstofftherapie unter besonderer Berücksichtigung der in den Gewerbebetrieben gewonnenen Erfahrungen bei gewerblichen Vergiftungen. (16 S.) Mk. 0,75. Jena. G. Fischer.

— Ueber Vorschläge zur Vermeidung der gewerblichen Giftgefahr. Med. Reform.

Brouardel, P., L'empoisonnement des ouvriers peintres par le blanc de céruse et les composés à base de plomb. Annales d'Hyg. publ. 4º série. III, 97.

Bruhat, J., Les dentiers en caoutchouc au point de vue de l'hygiène. Journ. d'Hyg. XXXI, 6.

<sup>1)</sup> Ueber die Wurmkrankheit der Bergleute vgl. Abschnitt "Epidemiologisches".

- Curschmann, H., Beiträge zur Lehre von der Beschäftigungsneuritis. (Aus der med. Klinik der Universität in Tübingen.) D. med. Wochenschr. XXXI, 15, 16.
- Delépine, S., The causes of the increase of agricultural anthrax in Great Britain. Public Health. XVII, 491.
- \*Elsaesser, Ueber die sogenannten Bergmannskrankheiten. Abzehrung und Wurmkrankheit unter den Bergleuten, auch mit Rücksicht auf ihre Gefahren für die Allgemeinheit. 2. Auflage. (28 S.) Mk. 0,60. Arnsberg. F. W. Becker. Eyquem, Du danger des vapeurs alcooliques dans la fabrication de la poudre sans
- fumée. Annales d'Hyg. publ. 4° série. III, 71.

  Fauquet, G., Le projet de loi sur les maladies professionelles. Rev. socialiste. 247. Fortner, P., Ueber Bleivergiftungen durch eine Wasserleitung. Arch. f. Hyg. LIV, 4.
- Galewsky, Ueber berufliche Formalinonychien und Dermatitiden. Münchn. med. Wochenschr. LII, 4.
- Ueber berufliche Formalinerkrankung der Nägel. Jahresb. d. Ges. f. Natur- und
- Heilkunde in Dresden. p. 25.

  Gallard, F., L'hygiène de l'ouvrier aux Etats-Unis, considérée au double point de vue du milieu professionnel et de l'assistance administrative. Rapport. (Avec 40 fig.) Fr. 7,50. Paris. Berger-Levrault.
- Harmsen, E., Die Schwefelkohlenstoffvergiftung im Fabrikbetriebe und ihre Verhütung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medizin u. öffentl. Sanitätsw. III. F. XXX. Bd. 422.
- Joltrain, A., L'hygiène des blanchisseries. Journ. d'Hyg. XXXI, 4.
- Kühn, W., Bleivergiftungen sonst und jetzt. Mediz. Klinik. I, 52.

- Legge, T. M., On industrial anthrax. Brit. med. Journal. March 18.
  Le charbon professionel. Annales d'Hyg. Publ. 150.
  The milroy lectures on industrial anthrax. Delivered before the Royal College of Physicians of London on march 7th, 9th and 14th. Lancet. I. p. 689,
- 765, 841.

  \*Lewin, L., Die Hilfe für Giftarbeiter. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 23.

  Lindemann, E., Ueber Milzbrand in Gewerbebetrieben und über prophylaktische Maßnahmen gegen diese Infektionskrankheit. (Mit 1 Taf.) Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medizin und öffentl. Sanitätsw. III. F. XXX. Bd. 356.
- Merkel, S., Zur Frage der Bleivergiftung bei Tünchern und Malern und in anderen Gewerbebetrieben. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 267. Nußbaum, H. Chr., Beiträge zur Bekämpfung der Holzkrankheiten. Arch. f.

- Hyg. LII, 2.

  Oliver, Th., On rand miners phthisis. Brit. med. Journ. Oct. 14.

  Pagès, C., L'hygiène des sédentaires. Fr. 3,50. Paris. Librairie universelle.

  \*Paraf, G. G., Hygiène et sécurité du travail industriel. (Avec 402 fig.) Fr. 20,—. Vve. Dunod.
- Passy, F., Le congrès d'hygiène des travailleurs et des ateliers. Journ. des Économ. LIV. 6e Sér. Févr. p. 231.
- Rambousek, J., Lehrbuch der Gewerbehygiene. (VII, 135 S. m. 64 Abbildgn. u. 3 Taf.) Mk. 5,—. Wiesbaden. J. F. Bergmann.

  Roeder, A., Ueber die Bekämpfung des Gewerbestaubes. Zeitschr. f. Gewerbehyg.
- XII, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
- Roller, K., Die Ueberbürdung der Oberlehrer. Gesunde Jugend. V. p. 1. Roth, E., Gewerbehygienische Rundschau. D. med. Wochenschr. XXXI, 1, 2, 13. Schmincke, A., Zur Frage der Holzphlegmone. (Phlégmone ligneuse du con Reclus.) Chir. Centr.-Bl. XXXII, 1.
- Scholl, H., Kommission für Arbeiterhygiene und Statistik der Abteilung für freie Arztwahl München. Mediz. Klinik. I, 53.
- Siefart, Betriebsunfall und Berufskrankheit. Drucksachen des "Internat. Arbeiterversicherungskongresses". 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

  Smith, C., Dangerous Trades. Economic Review. XV. p. 432.

  Sommerfeld, Th., Die Anzeigepflicht für gewerbliche Vergiftungen. Med. Reform. XIII, 241, 250.

- Sulzer, D. E., L'acuité visuelle professionnelle dans ses rapports avec l'incapacité de travail. Annales d'Hyg. publ. 4e série. III, 222.

  Veiel, F., Poliererekzem. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 36.

  Walker, H. J., Industrial mercurial poisoning. Lancet. Sept. 16.

Ward, L., The effect, as shown by statistics, of british statutory regulations directed to the improvement of the hygienic conditions of industrial occupations. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 435—518.

Wilkinson, H., The municipal control of zymotic disease.
XVII, 343. Public Health.

- Wurtz, E., et Tanon, L., Note au sujet du décret relatif aux précautions édictées pour la manipulation du linge sale dans le blanchissage du linge. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 569.
- Zibell, K., Ueber die Schutzmaßregeln zur Verhütung von Berufskrankheiten der Arbeiter in Fabrikationen mit Staubentwicklung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 3. F. XXIX, 1.
- Ueber Anthrax und neuere Heilerfolge. Zeitschrift f. Gewerbehyg. XII, 16, 17. Bekanntmachung, betreffend Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden. Vom 27. Juni. (8 S.)

Mk. 0,15. Arnsberg. F. W. Becker.

Bekanntmachung des Bundesrates vom 27. Juli, betreffend die Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden. Plakat. Mk. 0,20. Leipzig. Serig.

Die Belehrung der Arbeiter über die Giftgefahren in gewerblichen Betrieben. Vorbericht und Verhandlungen der 14. Konferenz der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen am 5. und 6. Juni in Hagen i. W. (IV, 129 S.) Mk. 2,60. Schriften der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen. Nr. 28. Berlin. C. Heymann.

Bleimerkblatt. Bearbeitet im kaiserlichen Gesundheitsamte. (2 S.) Mk. 0,10.

Berlin. J. Springer.

\*Bleivergiftungen in hüttenmännischen und gewerblichen Betrieben. und Bekämpfung. Hrsg. v. k. k. arbeitsstatist. Amt im Handelsministerium. 1. Teil: Bericht über die Erhebungen in Blei- und Zinkhütten. (VIII, 51 S. m. 28 Taf. u. 5 Plänen.) Mk. 2,60. Wien. A. Hölder.

\*Bleivergiftungen in hüttenmännischen und gewerblichen Betrieben. Ursachen und Bekämpfung. Hrsg. v. k. k. arbeitsstatist. Amt im Handelsministerium.

2. Teil: Bericht über Erhebungen in Bleiweiß- und Bleioxydfabriken. (VIII,

37 S. m. 33 Bildern u. 4 Plänen.) Wien. A. Hölder.

Ueber professionelle Krankheiten. Zeitschr. f. Gewerbehyg. XII, 24.

### 7. Unfall- und Invaliditätsversicherung.

Appelius, F., Das Verfahren bei der Erhebung von Rentenansprüchen (Mitwirkung der Aerzte, der unteren Verwaltungsbehörden, Rentenstellen) auf dem Gebiete der Invalidenversicherung und bei der Entscheidung über sie. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17. bis 23. September.

Aubert, A., Les retraites pour la vieillesse. L'Etat ou la mutualité?

Argenteuil. Impr. Bardin. (11 p.)

Baginsky, B., Die Unfallbegutachtung in der Ohrenheilkunde. Berl. klin. Wochenschrift. XXXXII, 37.

Banneux, Ph., De la réparation des accidents du travail, conformément à la loi du 24 décembre 1903. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 145,

Bazille, Die Anwartschaft (§ 46 des Invalidenversicherungsgesetzes) in der Ueber-

gangszeit. Arbeiterversorgg. XXII, 19.

Bazille, W., und Köstlin, R., Unser öffentliches Fürsorgewesen. (Arbeiterversicherung.) (120 S.) Mk. 1,—. Bibliothek der Rechts- und Staatskunde. 2. Bd. Stuttgart. E. H. Moritz.

Becker, Das Anschwellen der Invalidenrenten und die ärztlichen Atteste. Reformbl.

f. Arbeiterversicherg. 5.

Beckmann, A., und Niebur, H., Tafeln zur Ermittelung der Invaliden- und Altersrenten. Im amtl. Auftr. hrsg. 1. Nachtrag. Von Beckmann. (III, 16 S.)
Mk. 0,75. Grunewald-Berlin. A. Troschel.

Bedall, C., Die Stellung der Apotheker zur geplanten Reform der Arbeiterver-

sicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 13.

- Bellom, M., La mutualité et les retraites ouvrières. Ref. Soc. IL. p. 749.
- Les rapports de l'assurance contre l'invalidité avec les autres branches de l'as-
- surance ouvrière. Ref. Soc. L. p. 547.
  Les assurances ouvrières devant le congrès de Vienne. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI. p. 1008.
- Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie. Journal de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 112, 216, 316, 421.
  Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger. II. Assurances contre les accidents. 6° partie. Supplément (suite) Annexes. Fr. 12,—. Paris. A. Rousseau.
- Des rapports de l'assurance contre l'invalidité avec les autres branches de l'assurance ouvrière. Congrés international des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. Vienne. 17—23 septembre.

- rances sociales. 7e session. Vienne. 17—23 septembre.

  Bergmann, E., Ueber Schutzvorkehrungen bei der maschinellen Holzbearbeitung.
  Zeitschr. f. Gewerbehyg. XII, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

  Bielefeldt, A., Arbeiterversicherung und Volksgesundheit. Zeitschr. f. d. ges. Versicherungswissensch. V, 4. S. 383.

  Blaschke, E., Die Abhängigkeit der Invaliditätswahrscheinlichkeit der Angestellten von der Anzahl der Dienstjahre. Drucksachen des Internationalen Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

  Blind, E., Rassenpsychologie und Unfallheilkunde. Monatsschr. f. Unfallheilkunde. XII. n. 253.
- XII. p. 253.

  Bödiker, T., Die Entwicklung der Arbeiterversicherung in Deutschland seit dem ersten Pariser internationalen Arbeiterversicherungskongreß im Jahre 1889. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.-23. September.
- Vereinfachung der Arbeiterversicherung. Drucksachen des "Internat. Arbeiterversicherungskongresses". 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.
- Böttger, Der Ersatz der Heilungskosten nach § 25 des Gewerbeunfallversicherungs-

- gesetzes vom 30. Juni 1900. Arbeiterversorgg. XXII, 261.

  Brabant, G., La loi belge de réparation des accidents du travail considérée au point de vue de son application. Rev. Econom. Internat. 1904. III. p. 91 f.

  Brod, J., Ueber die Reform und den Ausbau der österreichischen Arbeiterversicherung. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 11.

  Brueyre, Annales de la charité et de la prévoyance. Ref. Soc. L. p. 260.

  Campagnole, E., L'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.

  Fr. 2,50. Paris. Berger-Levrault.

  Chaysson E. La rôle de la femme dans la matualité. Musée Social. X. p. 313.
- Cheysson, E., Le rôle de la femme dans la mutualité. Musée Social. X. p. 313. Cockburn, A., Assurance ouvrière en Australie. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7º session. Vienne. 17-23 septembre.
- Delás, J. de, Histoire de la législation des accidents du travail et des assurances sociales en Espagne. Congrès internationale des accidents du travail et des assurances assurances sociales. 7e session. Vienne. 17—23 septembre.

  Delcourt, R., Les résultats de l'assurance contre les accidents du travail. (Etude
- de droit comparé.) Fr. 8,-.. Paris. A. Rousseau.
- Demeur, M., Réparation et assurance des accidents du travail. Traité théorique et pratique de la loi du 24 décembre 1904. 2 vol. Fr. 14,—. Paris. Larose et Tenin.
- Deschamps, Note sur la valeur sociale des yeux dépréciés par blessure. Ann. d'Oculist. CXXXIII, 2.
- Destrée, J., Le salaire de base dans la réparation des accidents du travail. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI. p. 1033.

  Devine, E. T., The principles of relief. 8 s 6 d. London. Macmillan.

  Dragenscheck, E., Eine Frage des Unfallversicherungsrechts. Arbeiterversorgg.
- XXII, 162.
- § 28 Absatz 4 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes. Arbeiterversorgung. XXII, 609.
- Drooge, J. van, Vereinheitlichung und Dezentralisation der Arbeiterversicherung. Drucksachen des Internation. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

  Dublet, F., A travers la législation du travail. Fr. 3,50. Paris. Cornély.

  Dubois, J., et Wodon, L., Le développement des assurances sociales en Belgique
- pendant les quinze dernières années. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7º session. Vienne. 17-23 septembre.

- Dubourg, M., Les retraites ouvrières. (78 p.) Fr. 0,40. Paris. Office Social du
- Düttmann, A., Die Verhandlungen über die Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung auf dem Wiener Kongreß. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 11, 12.
   und Gebhard, H., Nachtrag zum Kommentar und zur Handausgabe des Invaliden-
- versicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899. (11 S.) Mk. 0,25. Altenburg. St. Geibel.
- Eisenstadt, L., Zur Neugestaltung der Arbeiterversicherung. Aerztl. Sachverständigenzeitung. XI, 337, 405.
- Eisner, W., Der Berliner Verein für Unfallverletzte in 1904 und ein Facit seiner bisherigen Erfolge. Soziale Praxis. XIV, 784.

  — Zur Vereinheitlichung der Versicherungsgesetze. Med. Reform. XIII, 289.
- Elle, G., Der Ausbau des § 25 des Invalidenversicherungsgesetzes. (Invalidenhäuser statt "Rentenverpflegung".) Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.
- Ellering, Bietet die Erstattung der Beiträge zur Invalidenversicherung an weibliche Versicherte bei der Eheschließung einen Vorteil? Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 6.
- Fehlinger, H., Zur Ausgestaltung der Arbeiterversicherung in Oesterreich. Volkstümliche Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 1.
   Das Versicherungswesen in den österreichischen Arbeitervereinen. Volkstüml.
- Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 24.
- Feilchenfeld, Ueber den Ausbau der Versicherungsmedizin. Zeitschr. f. d. ges. Versicherungswissensch. V, 4. S. 481.
- Forgue, E., et Jeanbrau, E., Guide pratique du médecin dans les accidents du travail. Préface de J. Cruppi. Fr. 4,50. Paris. Masson.
- Frankenberg, H. v., Ganze oder halbe Reform? Ein Beitrag zur Vereinheitlichung der deutschen Arbeiterversicherung. Soziale Praxis. XIV, 1249.
   Der Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts für das Jahr 1904. Soziale
- Praxis. XIV, 809.
- Der Anfangstag des Rentenanspruchs. Volkstüml. Zeitschr. für prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 12.
- Die Gründung einer internationalen Gesellschaft für Arbeiterversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 15.
- Die Beseitigung der Unfallversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 5.
- Freund, R., Die Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung. Soziale Praxis. XIV. Beilage zu Nr. 48.
- Die Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses.
   7. Tagung. Wien. 17.—23. September.
- Fuld, Die Rechte der Ausländer nach der französischen Unfallversicherungsgesetz-gebung. Arbeiterversorgung. XXII, 586.
- Verfehlte Maßregeln in der Invalidenversicherung. Soziale Praxis. XIV, 1201.
- Die Versicherungspflicht der Souffleure. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 9.
- Die Streitigkeiten aus der Arbeiterversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 13.
- Zur Nachprüfung der Invalidenrenten. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 13.
- Fuld, L., Entschädigungspflicht der Arbeitgeber wegen unterlassener Markenverwendung. Soziale Praxis. XV. 208.
- Funke, E., Die Ersatzansprüche der Krankenkassen, Armenverbände usw. nach den Unfallversicherungsgesetzen. Volkstüml. Zeitschrift für prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 20.
- Funke, E., und Hering, W., Buch der Arbeiterversicherung. (Kranken-, Unfall-und Invalidenversicherung.) Nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung und Rechtsprechung zum praktischen Gebrauche bearbeitet. (XVI, 350 S.) Mk. 6,—. Berlin. F. Vahlen.
- Georgii, H., Ueber die Begutachtung der Unfallverletzten. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 313.
- Giesberts, J., Beitrags- und Rentenkontrolle bei den Invalidenversicherungsanstalten. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 4, 12.

Gigot, A., Du rôle de la mutualité dans l'assurance libre contre les accidents du travail. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7° session. Vienne. 17-23 septembre.

sociales. 7° session. Vienne. 17—23 septembre.

Götze, E., Vorschläge zur Vereinfachung der Arbeiterversicherung. Arbeiterversorgung. XXII, 477.

Götze, E., und Schindler, P., Jahrbuch der Arbeiterversicherung 1906. Zum Gebrauche bei Handhabung der Arbeiterversicherungsgesetze nach amtlichen Quellen zusammengestellt und herausgegeben. Jahrgang XVIII. 2 Teile. (737 u. XXXIX, 801 S.) Mk. 9,00. Berlin. Liebel'sche Buchh.

Gollmer, Die "rückständige" Versicherungsmedizin. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 336.

Gollmer, Die "ruckständige" versicherungsmedizin. Aerzti. Sachverst.-Zig. XI, 336.
 Gorella, Ueber das Verfahren vor Schiedsgericht und Reichsversicherungsamt bei Streitigkeiten über Unfallentschädigungen. Aerzti. Sachverst.-Ztg. XI, 194.
 Goth, J. M., Die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden nach §§ 25 und 26 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes. Arbeiterversorgung. XXII, 117.
 Grießenbeck, v., Die Schiedsgerichte vor dem Forum des XIX. ordentlichen Berufsgenossenschaftstages zu Lübeck. Arbeiterversorgung. XXII, 521.
 Reichsbeihilfe und Invalidenrente. Arbeiterversorgung. XXII, 39.
 Die Stellung der Aerzte auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung.
 Monatsschr f Unfallbeilk XII n 98.

Monatsschr. f. Unfallheilk. XII. p. 98.

Grillet, L., La législation des accidents du travail. Fr. 2,50. Paris. Gauthier-Villars.

Gunther, F. W., Der Entwurf einer Reichsarbeiterversicherung in Rußland. Masius'

Rundschau. N. F. XVII, 11.

Guieysse, P., Les retraites ouvrières. Rapport fait au nom de la commission d'assurance et de prévoyance sociale, chargée d'examiner les diverses proposiu assurance et de prevoyance sociale, chargee d'examiner les diverses proposi-tions de loi relatives anx caisses de retraites de vieillesse et d'invalidité. (194 p.) Fr. 3,—. Bar-le-Duc 1904. Constant-Laguerre. Gutmann, M. v., Industrie und Arbeiterversicherung. Ein Rückblick auf den VII. internationalen Arbeiterversicherungskongreit in Wien. S.-A. aus "Die Industrie". Wien.

Haag, G., Unfall und chronischer Alkoholmisbrauch. Monatsschr. f. Unfallheil-

kunde. XII, 3.

Hader, J., Volksgesundheit. Eine Abhandlung über das gesetzliche Heilverfahren in Württemberg. (23 S.) Mk. 0,12. Zu Lehr und Wehr. Ravensburg. F. Alber. Haff, K., Die Unzulänglichkeit der Unfallrenten land- und forstwirtschaftlicher

Arbeiter infolge ungenügender Berücksichtigung ihrer Löhne. Annalen des Deutschen Reichs. XXXVIII, 4.

Hahn, Das österreichische "Programm für die Reform und den Umbau der Arbeiterversicherung" — mit Ausblicken auf die deutsche Reform. Arbeiterversorgung. XXII, 330, 345.

Hassel, Die Beitragsleistung bei der Invaliden- (und Alters)-Versicherung (Markensystem, Einzugsverfahren) und die Kontrolle der Beitragsleistungen insbesondere bei unständigen Arbeitern in Deutschland. Drucksachen des "Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

Hegener, Th. M., La loi autrichienne sur la réparation des accidents du travail. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 932.

- La réassurance et les caisses communes d'assurance. Bull. du Comité Centr. du

Trav. Industr. XI, 225.

Henderson, Ch. R., Workingmen's insurance in the United States of America.

Drucksachen d. "International Congress for workingmen's insurance". 7. Session.

Vienna. 17.—23. September.

Henius, Abanderung der Arbeiterversicherungsgesetze. D. med. Wochenschrift. XXXI, 31.

Hennig, E., Die Arbeiterversicherung im Deutschen Reiche insbesondere im Königreich Sachsen. Textausgabe der Reichs- u. königl. sächs. Landesgesetze über Unfall-, Kranken- und Invalidenversicherung m. Nebengesetzen u. Ausführungsbestimmungen. Mit kurzen Anmerkungen u. einem ausführlichen Sachregister

versehen. (XVIII, 842 S.) Mk. 8,—. Juristische Handbibliothek. Hrsg.: M. Hallbauer u. W. Schelcher. 176. Bd. Leipzig. Roßberg'sche Buchh. Heyroth, A., Die Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften und andere Bestimmungen für den Arbeiterschutz. Vortrag. [Aus: "Gewerblich-technischer Ratgeber".] (14 S.) Mk. 0.75. Berlin. Polytechn.

Buchh. A. Seydel.

Hilse, B., Eine Reichsversicherungsanstalt als Trägerin der gesamten Arbeiter-

versicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 4, 12.
- Untergang des Unterstützungsanspruchs gegen die Krankenkasse mit dem Zeitpunkte seines Entstehens gegen die Berufsgenossenschaft. Volkstüml. Zeitschrift f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 19.

Inanspruchnahme der Berufsgenossenschaft für die Kosten eines von ihr nicht angeordneten Heilverfahrens. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversiche-

rung. XI. Nr. 5.

- Uebernahme der gelegentlich der Anfertigung von Prüfungsarbeiten erlittenen Unfälle durch die Berufsgenossenschaft. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 3.

- Haftung der Berufsgenossenschaft bzw. deren Beamten für die vollen Leistungen der Krankenkassen für einen Betriebsverletzten. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt.

Arbeiterversicherung. XI. Nr. 21.

— Beschlagnahme der Unfallrente für Krankheitskosten. Volkstüml. Zeitschr. für prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 10.

Hoch, G., Pflichten und Rechte in der Arbeiterversicherung. Neue Zeit. XXIII, 52. Die deutsche Unfallversicherung im Jahre 1903. Ausführliche kritische Besprechung. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 6.

Hoffman, F. L., Industrial insurance. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXVI. 2. p. 103.

Holitscher, Die Stellung der Aerzte zur Arbeiterversicherungsreform. Prag. med. Wochenschr. XXX, 32, 33.

Imbert, P., Les retraits des travailleurs. Etudes sociales. (IV, 333 p.) Paris. Perrin & Cie.

Isaure-Toulouse, Manuel formulaire des accidents du travail (loi du 9 avril modifié

par celles des 22 mars 1902 et 31 mars 1905). Fr. 5,—. Paris. Giard & Brière. Jahn, G., Invaliditäts- und Sterbensverhältnisse bei den Mitgliedern der Allgemeinen Knappschafts-Pensionskasse für das Königreich Sachsen. Zeitschrift des kgl. sächs. statist. Bur. 50. Jahrg. H. 3 u. 4.

Jay, R., Obligatorische Altersunterstützung und Arbeiterpensionen in Frankreich. Soziale Praxis. XV, 25.

Jollos, G., Arbeiterversicherung in Rußland. Soziale Praxis. XIV, 863.

Kaan, J., Ueber die Erfordernisse einer internationalen Unfallstatistik. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

Kaff, S., Die Pensionsversicherung der Privatbeamten in Oesterreich. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 8.

\*Keller, F., Beurlaubung von Industriearbeitern zur Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben unter Mitwirkung der sozialen Versicherungsanstalten. Ein Vorbeugungs- und Volksheilmittel gegen Nervenkrankheiten. (VI, 56 S.) Mk. 1,50. Leipzig. J. A. Barth.

Kleeis, F., Die Meldepflicht der Arbeitgeber. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 17.

- Einigkeitskommissionen. Arbeiterversorgung. XXII, 305.

- Die Reform der Arbeiterversicherung und die diesbezügliche Petition des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen Reich. Arbeiterversorgung. XXII. H. 22.

- Nochmals die Bedeutung der Arbeitersekretariate bei der Durchführung der Ver-

sicherungsgesetze. Arbeiterversorgung. XXII, 103. — Umbau oder Ausbau der Arbeiterversicherung. Kritische Ausführungen über die bisher gemachten Reformvorschläge, speziell Seelmann's Auseinandersetzungen. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 5.

— Die Einziehung der Invalidenversicherungsbeiträge durch die Krankenkassen.

Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 12.

- Die Witwen- und Waisenversicherung. Arbeiterversorgung. XXII, 157.

Klein, G. A., Zur Frage der Einrichtung einer internationalen Unfallstatistik. Drucksachen des Internation. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

Klühs, F., Der Wiener Kongreß. Volkstüml. Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI. Nr. 21.

- Köbke, v., Grundzüge der Arbeiterversicherung (Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherung) mit besonderer Berücksichtigung der preußischen Ausführungsbestimmungen. (VIII, 158 S.) Mk. 3,—. Berlin. O. Salle.
- Kögler, K., Die Referate zum Arbeiterversicherungskongreß 1905. Reformbl. f.
- Arbeiterversicherg. 11, 12.

  Das Programm für die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung in Oesterreich. Soziale Praxis. XIV, 1204.
- Der VII. Arbeiterversicherungskongreß. Zeitschr. f. Volksw., Sozialpol. u. Verwaltung. XIV. p. 632.
- Ueber Unfallverhütung. Arbeiterversorgg. XXII, 753.
- Koeppen, P., Die bisher bestehenden Einrichtungen zur Versorgung der Hinterbliebenen der wirtschaftlich schwächeren Stände. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 9.
- Körting, G., Ueber die Ausbildung der Aerzte im Begutachtungswesen. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 229.
- Kraus, L., Alkohol und Unfall. Zeitschr. f. Samariter- u. Rettungsw. XI, 43.
- Krische. Unfallverhütung und technische Aufsichtsbeamte in Deutschland. Drucksachen des Internation. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. 17.—23. September.
- Krüger, E., Die Schäden der Volksversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 12, 14.
- Lacombe, E., et Lacombe, M., Les retraites ouvrières. Fr. 10,-. Paris. A. Rousseau.
- Las, L., Internationale Rechtsbeziehungen auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung. Arbeiterversorgg. XXII, 645, 665.
- Lasson, A., Die Erfolge der Heilbehandlung der Versicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 2.
- Die Ursachen der Erwerbsunfähigkeit durch Invalidität. Arch. f. Sozialwissensch.
   u. Sozialpol. XX. (N. F. II.) p. 373.
- Lefort, J., Les caisses de retraites ouvrières. 2 vol. I. Les questions de retraites ouvrières en France et à l'étranger. II. Les caisses de retraites de l'industrie privée en France. Fr. 18,—. Paris. Fontemoing.
- Leicht, C., Zur Reform der Arbeiterversicherung. Arbeiterversorgg. XXII, 705. Le Meignen, H., Des incidents de travail au point de vue médico-légal. Semaine méd. XXV, 23.
- Les accidents du travail au point de vue medical. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 845, 881.
- Lepreux, O., De la réparation des accidents du travail, conformément à la loi du 24. décembre 1903. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 265, 313, 361.
- Liese, W., Systematische Darstellung der deutschen Arbeiterversicherung. Soziale Kultur. XXV, 561.
- Lohmar, P., Ueber Reform und Vereinheitlichung unserer Arbeiterversicherung. (68 S.) Mk. 1,25. Cöln a. Rh. Selbstverlag.
- Lotz, W., Führer durch die Invalidenversicherung. (22.—24. Taus.) (32 S.) Mk. 0,30. Krankenkassenbibliothek. Hrsg. v. C. Fiebig u. W. Hanauer. Frankfurt a. M. Dr. E. Schnapper.
- Maas, W., Die dentsche Arbeiterversicherung als Lehrstoff in den Schulen. (48 S.)
  Mk. 0,80. Leipzig. J. Klinkhardt.
- Macalester-Loup, R., Die Arbeiterversicherung in den Niederlanden. Drucksachen des "Internat. Arbeiterversicherungskongresses". 7. Tagung. Wien. 17. bis 23. September.
- Magaldi, V., Les assurances ouvrières en Italie. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. Vienne. 17-23 septembre.
- Les ouvriers étrangers et la législation des assurances ouvrières. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. Vienne. 17-23 septembre.
- Malzac, Élements statistiques pour les lois d'assistance aux vieillards et de retraites ouvrières. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXXVI. p. 387.

Mamy, H., Le Musée de prévention des accidents du travail et d'hygiène industrielle de Paris. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. Vienne. 17—23 septembre.
Manes, A., Versicherungswesen. (XII, 468 S.) Mk. 10,—. Teubner's Handbücher f. Handel n. Gewerbe. Hrsg. van der Borght, Schumacher u. Stegemann.

Leipzig. B. G. Teubner.

- Die Arbeiterversicherung. (130 S.) Mk. 0,80. Sammlung Göschen. 267. Bdchn.

Leipzig. G. J. Göschen.

Marcuse, J., Invalidenversicherungsgesetz und Lungenheilstätten. Soziale Praxis.

XIV, 1032.

Marschner, R., Das Grenzgebiet zwischen Arbeiterversicherung und privatem Schadenersatz. Drucksachen des Internation. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.-23. September.

— Die Arbeiterversicherung in Ungarn. Arch. f. Sozialwissensch. u. Sozialpol. XX.

(N. F. II.) p. 114.

May, J., Die Arbeiterversicherung in Schweden. 1889—1904. Drucksachen des Internation. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

Mayen, A., L'assurance privée contre les accidents en France. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. 17-23 septembre.

Menzel, A., Zur Frage der Vereinfachung der Arbeiterversicherung. Drucksachen des Internation. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17. bis 23. September.

Miller, M., Zur ärztlichen Sachverständigentätigkeit an den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung. Monatsschr. f. Unfallheilk. XII. p. 340.

Mittelhäuser, E., Unfall- und Nervenerkrankungen. Eine sozialmedizinische Studie. 86 S. Mk. 1,50. Halle. C. Marhold.

Monnier, A., Les accidents du travail dans l'agriculture et la législation anglaise. (204 p.) Paris. Larose & Tenin.

- L'assurance contre les accidents du travail en Angleterre. État actuel de la question. Assurance facultative on assurance obligatoire. Rev. d'Écon. Polit.

XIX. p. 522.
 Mugdan, O., Mitarbeit der Aerzte im Rentenfestsetzungsverfahren bei der reichsgesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.
 Zur Reform der deutschen Arbeiterversicherung. Berliner klin. Wochenschrift.

XXXXII, 51.

Neuman, H., Skizze über die Arbeiterversicherungen im Großherzogtum Luxemburg. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

Nonne, Zum Kapitel der Nichtbeeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit nach dem Unfallversicherungsgesetz nicht unterliegenden Verletzungsfolgen. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 176.

Olshausen, Zum Verhältnis zwischen Kranken- und Unfallversicherung. Volks-

tümliche Zeitschr. f. prakt. Arbeiterversicherg. XI, 19.

— Der Anspruch der Krankenkassen gegen die Berufsgenossenschaften auf Erstattung der Kosten des Heilverfahrens. Volkstümliche Zeitschr. für prakt. Arbeiterversicherung. XI. Nr. 21.

 Verwaltungsbericht oder Aufsichtsbehörde. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 6, 7. Page, P., Manuel pratique des accidents du travail et de l'assurance-accidents, à

l'usage des patrons et des ouvriers. Fr. 3,50. Paris. Pichon et Durand-Auzias. Paulet, G., Les assurances sociales en France de 1889 à 1905. Congrès inter-

national des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. Vienne. 17-23 septembre.

Perier, Sur l'estimation de l'invalidité après les accidents du travail. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. Vienne. 17-23 septembre.

Pick, G., Die Stellung der Aerzte zu dem Programm für die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung. Prag. med. Wochenschr. XXX, 20, 21.
 Kritische Bemerkungen zu dem Programme für die Reform und den Ausbau der

Arbeiterversicherung. Prag. med. Wochenschr. XXX, 30.

- Poussin, R., Sur l'application des procédés graphiques aux calculs d'assurances. (126 p. avec 22 graphiques etc.) Paris. Dulac.

  Radiof, L., Rentenhysterie und Sozialgesetzgebung. Neue Zeit. XXIV, 7.
- Radtke, A., Unfallversicherungsgesetz für Land- und Forstwirtschaft vom 30. Juni 1900 nebst dem Hauptgesetz, den zugehörigen Landesgesetzen, kaiserlichen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen. Textausg. (XXII, 627 S.) Mk. 4,50. (Guttentag'sche Samml. deutscher Reichsgesetze. Nr. 72.) Berlin. Guttentag.
- Ramiro, Inwiefern könnte das patentrechtliche Verfahren zur Unfallverhütung, zur öffentlichen und zur Arbeiterwohlfahrt beitragen? Zeitschr. f. Gewerbehyg.
- Rau, Zur Rechtsprechung in Unfallversicherungsprozessen. Zeitschr. f. d. gesamte Versichergs-Wissensch. V. 4. S. 34.
- Remmer, Zur Reform der sozialen Gesetzgebung. Straßb. med. Ztg. II, 286.

  Reulos, A., Les accidents du travail en France et en Belgique. Étude de législation comparée. Loi belge du 24 décembre 1903, entrée en vigueur le 1er juillet 1905. Fr. 1,50. Paris. Aux bureaux du journal "La Loi".

  Romalo, A., Résumé sur l'état des assurances sociales en Roumanie depuis 1889.
- Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7° session. Vienne. 17—23 septembre.
- Rubod, P., Accidents du travail. Jurisprudence de la cour de cassation 1900—1905. (230 p.) Fr. 3,50. Paris. Chevalier & Rivière.

  Rustenbeck, W., Sind die den Militärinvaliden zuerkannten Verstümmelungszulagen als "Pension" im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes anzusehen oder nicht? Arbeiterversorgung. XXII, 118.
- Sachet, A., Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, supplément à la 3° édition. Paris. L. Larose et H. Teniu.
- Saucke, A., Unfallverhütung. Arbeiterversorgung. XXII, 625.

   Nachtrag zu dem Aufsatz "Die Ursachen der Unfälle in der Industrie und Landwirtschaft". Arbeiterversorgung. XXII, 527.
- Der Anteil des Reiches an den Kosten der Arbeiterunfallversicherung. Arbeiter-
- versorgung. XXII, 685.

  Das Unfallmeldewesen in der Unfallversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 16.
- Zu § 44 des Rundschreibens des Reichsversicherungsamtes an die Berufsgenossenschaftsvorstände vom 15. November 1904, betreffend die Feststellung der Entschädigungen. Arbeiterversorgung. XXII, 197.
- In dubio zugunsten des Verletzten. Arbeiterversorgung. XXII, 77.
   Die Versicherung der Unternehmer gewerblicher Betriebe gegen Betriebsunfälle. Soziale Praxis. XV, 334.
   Die Ursachen der Unfälle in der deutschen Industrie. Arbeiterversorgung. XXII,
- 217.
- Der Umfang der Arbeiterversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 7, 8,
- Scherer, Forderungen und Vorschläge der Aerzte zur Abänderung der deutschen Arbeiterversicherungsgesetze. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte. XXI, 11.
- Scherer, V. E., Die Hattpflicht des Unternehmers auf Grund des Fabrikhaftpflichtgesetzes und des Ausdehnungsgesetzes. (VII, 284 S.) Mk. 4,—. Basel. Helbing & Lichtenhahn.
- Schloß, D. F., Old age pension schemes in the united kingdom. International congress on workmen's insurance. 7. Session. Vienna. 17.—23. September.
- Schmidt, Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens. Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. 7° session. Vienne. 17-23 septembre.
- Schmidt, C., Die Aufgaben und die Tätigkeit der deutschen Invalidenversicherungsanstalten in der Arbeiterwohnungsfrage. (VIII, 217 S.) Mk. 3,50. Cöln
- Schnitzler, F., Die Bestimmung des Grades der Unfallsinvalidität. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. Sep-
- Schönheimer, H., Die Abänderung der Arbeiterversicherungsgesetze. Med. Reform. XIII, 345, 356.

Schroeder, Die Anlegung der Vermögensbestände der deutschen Landesversicherungsanstalten I. im allgemeinen, II. insbesondere für Arbeiterwohlfahrts- und andere gemeinnützige Zwecke. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

Schultz, P., Die Wartezeit für die Invalidenrente des Invalidenversicherungsgesetzes. Arbeiterversorgung. XXII, 373.

Schwartz, Die mißbräuchliche Benutzung ärztlicher Gutachten. Münchn. mediz. Wochenschr. LII, 16.

Schwartz, E., Leitfaden zur Handhabung des Unfallversicherungsgesetzes für die Vertrauensmänner und Mitglieder der land- und fortwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für das Königreich Sachsen. Zusammenstellung der reichs- und landesgesetzlichen, sowie statutarische Bestimmungen mit ausführlichem Begister. 4. Aufl. (124 S.) Mk. 2,—. Leipzig. P. Beyer. Seelmann, H., Aerzte und Arbeiterversicherung. Reformbl. f. Arbeiterversicherung.

 11, 12.
 Zu § 140 Absatz 2 des Invalidenversicherungsgesetzes. Arbeiterversorgg. XXII, 17. Die Anhörung des behandelnden Arztes auf dem Gebiete der Unfallversicherung.
 Med. Reform. XIII, 82.

- Umbau der Arbeiterversicherung. Soziale Praxis. XIV, 393.

- Eine Frage des Unfallversicherungsrechts. Arbeiterversorgung. XXII, 57.

- Die Bedeutung der ärztlichen Gutachten in Rentensachen. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 12, 15.

- Zum Erlöschen der Anwartschaft. Arbeiterversorgung. XXII, 307.

- Die Geschichte der Versicherungsreform. Reformbl. f. Arbeiterversicherung. 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Die neue Anweisung, betreffend das Verfahren vor der unteren Verwaltungs-behörde. Arbeiterversorgg. XXII, 37.

- Die "Veränderung der Verhältnisse" als Voraussetzung für die Entziehung der Invalidenrente und anderweiten Festsetzung der Unfallrente. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 1.

— Formulare zur Begutachtung der Invalidenrentenanträge. Arbeiterversorgung.

XXII, 138.

Seybold, K., Die Vereinfachung der Arbeiterversicherungsgesetzgebung.
Praxis. XIV, 654.

Siefart, Betriebsunfall und Berufskrankheit. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.
 Silber, Die Vorbereitung, Leitung und Ausführung des militärischen Invalidenprüfungsgeschäftes. (44 S.) Mk. 0,60. Berlin. E. S. Mittler & Sohn.

Simonsohn, Die Erstattungsansprüche der Armenverbände gegen den Unterstützten. Zeitschr. f. d. Armenw. VI. p. 130, 161.

Skarzynski, L., und Stoff, A., La protection des invalides du travail en Russie. Rapport au congrès des accidents du travail et des assurances sociales à Vienne 1905. Congrès international des accidents du travail et des assurances

sociales. 7° session. Vienne. 17—23 septembre.

Sonnenkalb, Ist die gegenwärtige Behandlung unserer Unfallsgutachten die richtige? Zeitschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte. I, 3.

Steiger, E. v., Die Geschichte der Arbeiterversicherung in der Schweiz seit dem Jahre 1889. Drucksachen des Internation. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

Die Geschichte der Arbeiterversicherung in der Schweiz seit dem Jahre 1889.
 Schweiz. Bl. f. Wirtschafts- u. Sozialpol. XIII. p. 481.
 Stieber, P., Die zugelassenen besonderen Kasseneinrichtungen im Rahmen der

reichsgesetzlichen Invalidenversicherung. Annalen des Deutschen Reiches. XXXVIII, 7, 8.

Stolper, P., Zur Verhütung der Unfallneurosen. Wien, med. Wochenschr. LII, 40.

Stroux, Der Arzt als Begutachter Unfallverletzter. Münchn. med. Wochenschr. LII, 51.

Sydow, G., Reformfragen der Arbeiterversicherung. Reformbl. für Arbeiterversicherung. 12.

Sydow, H., Die Forderungen und Vorschläge der deutschen Aerzte zur Abänderung der deutschen Arbeiterversicherungsgesetze. D. Krankenkassenzeitg. V, 30. Szterényi, J., Die Arbeiterversicherung in Ungarn. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.—23. September.

- Teleky, L., Einige Bemerkungen zum "Programm für die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung" in Oesterreich. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 16. Unfried, H., Haftpflichtansprüche bei Betriebsunfällen. Arbeiterversorgg. XXII, 567. Unger, H., Zusammentreffen von Unfallrente und Krankenunterstützung. Arbeiter-
- versorgung. XXII, 737.

  Verkauf, L., Reform und Ausbau der österreichischen Arbeiterversicherung.

  Kritische Studie zum Regierungsprogramm. (138 S.) Mk. 2,—. Wien. Wiener Volksbuchh.
- Villey, E., Les illusions relatives aux retraits ouvrières. Rev. d'Écon. Pol. XIX.
- p. 481.

  Virgilii, F., Das italienische Unfallversicherungsgesetz. Arch. f. Sozialwissensch.

  u. Sozialpol. XX. (N. F. II.) p. 356.
- \* Vogt, G., Die Vorteile der Invalidenversicherung und ihr Einfluß auf die deutsche Volkswirtschaft. Zur Selbstbelehrung und für Vorträge bearb. (XV, 452 S.) Mk. 6,-.. Grunewald-Berlin. A. Troschel.
- Voigt, Zur Verjährung des Anspruches auf Hinterbliebenenrente (§§ 72 und 92 des
- Volge, Lur verjaurung ues Anspruches auf Hinterbliebenehrente (§§ 72 und 92 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes). Arbeiterversorgg. XXII, 4.
   Vulpius, Der Arzt als Begutachter Unfallverletzter. Münchn. med. Wochenschr. LII, 39.
   Wagner, M., Der internationale Arbeiterversicherungskongreß. Arbeiterversorgg. XXII, 605.
- Zur Frage der Versicherung der Privatbeamten. Arbeiterversorgg. XXII
   Invalidenversicherung und Tuberkulose. D. med. Wochenschr. XXXI, 52.
- Weber, A., Les retraites ouvrières en Italie et en France. Etude comparative de l'état actuel de la question et des résultats acquis à ce jour dans les deux pays. (103 p.) Paris. Impr. Veneziani.
- Weiß, M., Evaluation numérique des détériorations visuelles chez les victimes d'accidents du travail. Congrés international des accidents du travail et des assurances sociales. 7e session. Vienne. 17—23 septembre.

  Weymann, K., Die Einwirkung der Arbeit auf den Körper als Betriebsunfall.
- Arbeiterversorgg. XXII, 54o.
- Wilke, T., Vorteile aus der Invalidenversicherung (Unfall- und Krankenkasse) für den Versicherten. (32 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte und Flug-
- schriften für Volkswirtschaft und Sozialpolitik. Nr. 47, 48. Leipzig. F. Dietrich. Windscheid, F., Ueber den Begriff und die Möglichkeit des Nachweises der wesentlichen Veränderungen bei Unfallhysterikern. Aerztl. Sachverst.-Ztg.
- 24. 1904.

  \*—, Der Arzt als Begutachter auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung. 1. Abteilung. Innere Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Unfallnervenkrankheiten. Mit 2 Abbildungen im Text. (VIII, 204 S.) Mk. 5,—. Handbuch der Sozialen Medizin. Hrsg.: M. Fürst und
- F. Windscheid. 8. Bd. Jena. G. Fischer.

  Woermbeke, M., Die freiwillige Invalidenversicherung und die bedeutenden Leistungen bei längerer Krankheit, dauernder Erwerbsunfähigkeit und im Alter. [Aus: "Hamb. Fremdenbl.".] (12 S.) Mk. 0,20. Duckenhuden-Hamburg. Selbstverlag.
- Wokurek, L., Die Frage der Alters- und Invaliditätsversicherung der Kleingewerbetreibenden in Oesterreich. Soziale Praxis. XIV, 1165.

  \*Zacher, Die Arbeiterversicherung in Großbritannien. 1. Nachtrag zu Heft V, bearb. v. H. W. Wolff. (140 S.) Mk. 4,50. Die Arbeiterversicherung im Auslande. Heft 5a. Grunewald-Berlin. A. Troschel.

  \*— Die Arbeiterversicherung in Oesterreich. 1. Nachtrag zu Heft 7, bearb. v. K. Kögler.
- (142 S.) Mk. 4,50. Die Arbeiterversicherung im Auslande. Heft 7a. Grunewald-Berlin. A. Troschel.
- \*- Die Arbeiterversicherung in Ungarn. 1. Nachtrag zu Heft 8. Bearb. v. K. Kögler. (30 S.) Mk. 1,—. Die Arbeiterversicherung im Auslande. Heft 8a. Grune-wald-Berlin. A. Troschel.
- \*- Die Arbeiterversicherung in Rußland. 1. Nachtrag zu Heft 9, bearb. v. Skarzynski. (83 S.) Mk. 3,—. Die Arbeiterversicherung im Auslande. Heft 9a. Grunewald-Berlin. A. Troschel.
- \*— Die Arbeiterversicherung in Finnland. 1. Nachtrag zu Heft 10. Bearb. v. A. Hjelt. (15 u. 25 S.) Mk. 1,20. Die Arbeiterversicherung im Auslande. Heft 10a. Grunewald-Berlin. A. Troschel.

Anleitung, betreffend den Kreis der nach dem Invalidenversicherungsgesetze vom 13. Juli 1899 (Reichsgesetzbl. S. 463) versicherten Personen. Vom 6. Dezember 1905. (70 S.) Mk. 0,85. Berlin. A. Asher.

Die deutsche Arbeiterversicherung als soziale Einrichtung. 2. Aufl., im Auftrage des Reichsversicherungsamts für den VII. internationalen Arbeiterversicherungskongreß in Wien bearb. v. A. Bielefeldt, K. Hartmann, G. A. Klein, L. Laß, F. Zahn. (151 S.) Mk. 1,75. Berlin. A. Asher & Co.

Die projektierte Ausdehnung des gegenwärtigen französischen Arbeiterunfallgesetzes auf Krankheiten gewerblichen Ursprungs. Zeitschr. f. Gewerbehyg. XII, 17, 18, 19.

Bericht über die Tätigkeit der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für Mähren und Schlesien in Brünn für das Verwaltungsjahr 1903. (64 S. m. 1 Tab.) Mk. 2,—. Brünn. R. M. Rohrer.

Bericht über den vom 29. Mai bis 4. Juni 1905 in Lüttich abgehaltenen internationalen medizinischen Unfallkongreß. Monatsschrift f. Unfallheilk. XII.

p. 165.

\*Die Ergebnisse der Unfallstatistik der fünfjährigen Beobachtungsperiode 1897
bis 1901. 2. Tl. Auf Grund der von den Arbeiterunfallversicherunganstalten vorgelegten Zählkarten bearb. im k. k. Ministerium des Innern. (XIV, 207 S.) Mk. 3,40. Wien. A. Hölder.

\*Forderungen und Vorschläge der Aerzte zur Abänderung der deutschen Arbeiterversicherungsgesetze. Bericht der Krankenkassenkommission des Aerztevereinsbundes an den Geschäftsausschuß desselben. (79 S.) Mk. 1,-.. Weimar. R. Wagner Sohn.

Geschäftsbericht des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt Hannover für

das Jahr 1904. (71 S.) Hannover. Druckerei F. Culemann.

\*Geschäftsbericht des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1904. (63 S.) Hamburg. Lütcke & Wulff.

Geschäftsbericht des Vorstandes der Invalidenversicherungsanstalt des Großherzogtums Hessen für das Jahr 1904. (40 S. mit Anlage I-X.) Darmstadt. Buchdruckerei Elbert.

Geschäftsbericht des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt Baden in Karlsruhe für das Kalenderjahr 1904. (18 S.) Karlsruhe. Druckerei d. Badischen Landeszeitung.

Geschäftsbericht des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt Mecklenburg in Schwerin für die Zeit vom 1. Januar 1904 bis 31. Dezember 1904. (26 S.) Schwerin i. M. Ed. Herberger.

Fünfzehnter Geschäftsbericht des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt Sachsen-Anhalt für das Jahr 1904. (32 S. m. XXIV Anlagen.) Merseburg.

Geschäftsbericht des Vorstandes der Versicherungsanstalt Württemberg für das

Jahr 1904. (64 S.) Stuttgart. Stuttgarter Vereinsbuchdr.

Die Handhabung des Heilverfahrens bei Versicherten und die Unterbringung von Rentenempfängern in Invalidenheimen durch die Landesversicherungsanstalt der Hansestädte im Jahre 1904 sowie die Jahresberichte über die Heilstätten-anlagen Oderberg, Glückauf, Gr.-Hansdorf, Westerland, die Genesungsstation Pyrmont und das Invalidenheim Gr.-Hansdorf. (47 S.) Hamburg. Lütcke & Wulff.

Recueil de documents sur les accidents du travail, réunis par le Ministère du Commerce. Nr. 16. Rapport sur l'application de la loi du 9 avril 1898. (Février.)

Avec graphiques. Fr. 2,75. Paris. Berger-Levrault.

Recueil de documents sur les accidents du travail réunis par le Ministère du Commerce. Nr. 17. Jurisprudence, tome V (mars.). Fr. 1,75. Paris. Berger-Levrault.

Statistik der Heilbehandlung bei den Versicherungsanstalten und zugelassenen Kasseneinrichtungen der Invalidenversicherung für die Jahre 1900, 1901, 1902. 1903, 1904. Bearb. im Reichsversicherungsamt. (147 S.) Mk. 4,-.. Amtliche

Nachrichten des Reichsversicherungsamtes. 1. Beiheft. Berlin. A. Asher & Co. Statistik der Unfallversicherung. Unfallstatistik für Land- und Forstwirtschaft 1901. 2. Tl. Bearb. im Reichsversicherungsamt. (175 S.) Mk. 5,—. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts 1904. Berlin 1904. A. Asher & Co.

Verwaltungsbericht der Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau für das Jahr 1904. (148 S.) Kassel. Gebr. Gotthelft.

- Verwaltungsbericht des Vorstandes der Versicherungsanstalt für Niederbayern
- für das Jahr 1904. (61 S.) Landshut. J. F. Rietsch'sche Buchdr. Verwaltungsbericht des Vorstandes der Versicherungsanstalt für Oberfranken für das Geschäftsjahr 1904. (54 S.) Bayreuth. L. Ellwanger.
- Verwaltungsbericht des Vorstandes der Versicherungsanstalt für Oberpfalz und Regensburg über das Geschäftsjahr 1904. (36 S.) Regensburg. H. Schiele.
- Verwaltungsbericht des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt Pommern für das Jahr 1904. (78 S.) Stettin.

  Verwaltungsbericht des Landesversicherungsanstalt Posen über das Geschäfts-
- jahr vom 1. Januar 1904 bis 31. Dezember 1904. (65 S.) Posen.
- Verwaltungsbericht des Vorstandes der Thüringischen Landesversicherungsanstalt in Weimar für 1904. (81—XLVI S.) Weimar. Hofbuchdruckerei.
   Workmen's Compensation Committee. Vol. 3. Supplementary appendix. Memorandum on foreign and colonial laws. 6 d. London. P. S. King & Son.

#### 8. Unfallkasuistik.

- Böhmig, Hysterische Unfallerkrankungen bei Telephonistinnen. Münchn. mediz. Wochenschr. LII, 16.
- Cramer, E., Ueberblick über die Unfallheilkunde des Auges. Zeitschr. f. ärztliche
- Fortbildung. II, 510, 545.

  Eulenburg, A., Ueber Nerven- und Geisteskrankheiten nach elektrischen Unfällen.
  Berl. klin. Wochenschr. XLII, 2, 3.

  Friedrich, E. P., Ein Beitrag zur ohrenarztlichen Begutachtung von Unfallkranken. Beitr. z. Ohrenhkde. p. 33.
- Gilbert, Die Häufung der traumatischen funktionellen Nervenkrankheiten und deren Behandlung. Zeitschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte. I, 1.
- Grashey, R., Köntgenbilder in Unfallsachen. Monatsschr. für Unfallhkde. XII, 4. Goellner, A., Ueber die Größe der Unfallfolgen bei unblutiger und blutiger Behandlung der subkutanen Querfraktur der Patella. Straßb. mediz. Zeitung. II. 173.
- Großmann, E., Unfall und multiple Sklerose. D. med. Wochenschr. XXXI, 41. Haag, G., Ist eine bei betriebsüblicher Arbeit eintretende Einklemmung eines Bruches ein Unfall beim Betriebe? - Tod an den Folgen eines Leistenbruchs.
- Monatsschr. f. Unfallhkde. XII, 3.

   Tod an Magenkatarrh (Carcinom?); Unfallfolge. Monatsschr. f. Unfallhkde. XII, 3.

   Aortenaneurysma; Unfallfolge? Monatsschr. f. Unfallhkde. XII, 7.
- Herzleiden; Unfallfolge? Tod an Herzlähmung (Spätapoplexie?); Unfallfolge?
   Monatsschr. f. Unfallhkde. XII. p. 75, 81.
   Jeanne, La consolidation de la plessure dans les accidents du travail, comment la
- définir, l'interpréter et la déterminer. Annales d'Hyg. publ. 4° série. III, 506.
- Karrer, Gutachten in einer Unfallsache [Geistesstörung infolge eines Unfalls und Tod]. Vereinsbl. der pfälz. Aerzte. XXI, 4.
   Köppen, M., Ueber Simulation. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 173.
- Lininger, Interessante Fälle aus der Unfallpraxis. Monatsschr. f. Unfallheilkde. XII, 11.
- Lop, Clinique des accidents du travail. Gaz. des Hôp. 122.

  Minor, L., Ueber Unfallslähmungen des N. facialis. Monatsschr. f. Unfallheilkde. XII, 9.
- Müller, G., Zur Kasuistik der Myositis ossificans traumatica. Monatsschr. f. Unfallheilkunde. XII, 5.
- Raebiger, A., Zur Kasuistik der Nervenkrankheiten nach elektrischem Trauma.

  (Aus dem Sanat. der Landesversicherungsanstalt Berlin.) D. med. Wochenschrift. XXXI, 22.

  Stolper, P., Syphilis und Unfall. Monatsschr. f. Unfallhkde. XII, 10.
- Taendler, Ueber Kopfschmerz und Schwindel bei Unfallkranken. Monatsschr. für orthop. Chir. u. physik. Heilmeth. V, 4.
- Tozer, W. H., Completed cases of incapacity from injury during the year ending 30th June 1904, deduced from the annual returns of certified schemes under the workmen's compensation acts, 1897 and 1900. Journ. of the Royal Statist. Soc. LXVIII. p. 735—737.

Vibert, Ch., Affections cardio-aortiques et accidents du travail. Annales d'Hyg. publ. 4° série. III, 385.
 Mappe für praktische Aerzte 1905. Mit 1 Tafel: Haags Rentenfigur. Skala der

Einbuße an Erwerbsfähigkeit bei Unfallschäden. (Nach der 6. Aufl. der Orig.-Taschenausg.) (116 S.) Mk. 2,—. München. Seitz & Schauer.

## 8. Wohlfahrtseinrichtungen und Armenwesen.

Baumgarten, C., The Problem of Poverty. Economic Review. XV. p. 422. Blacket, J., Social diseases and suggested remedies. 1 s 6 d. London. Stockwell. Buehl, Der armenpolizeiliche Zwang. Zeitschr. f. d. Armenw. VI. p. 97. Cameron, Ch. A., How the poor live. With statistics and 2 photographs. Dublin.

Falconer.

Capen, E. W., The historical development of the poor law of Connecticut. (Studies in historical economics and public law. Vol. 22.) (520 pp.) 12 s. London. P. S. King & Son.

Casson, W. H., The unemployed workmen act, 1905. (63 pp.) 1 s. London. Knight.

Chadwick, W. E., Poverty. A social disease. Suggestions for workers among the poor. 2 d. London.

Colze, L., Die Heilsarmee und ihre soziale Arbeit. (16 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte und Flugschriften für Volkswirtschaft und Sozialpolitik. Nr. 33. Leipzig. F. Dietrich.

Copping, A. E., Pictures of poverty. (16 p.) 1 s. London. Office of the Daily News. Cunningham, H. J., An account of the charities and charitable benefactions of Braintree. 5 s. London. E. Stock.

Derouin, H., Gory, A., et Worms, Traité théorique et pratique d'assistance publique. 2e édition, mise au courant par un supplément. 2 vol. Fr. 28.—. Le supplément seul. Fr. 2,50. Paris. Larose et Tenin.

Drillon, P., Le rôle social de la charité. (64 p.) Fr. 0,60. Paris. Blond & Co. Erdberg, v., Eine Kritik der Wohlfahrtseinrichtungen. Concordia. XII, 235. Feilchenfeld, W., Auskunftsstellen für billigen Sommeraufenthalt. Soziale Praxis.

Frankenberg, H. v., Die Novelle zum Gesetz über den Unterstützungswohnsitz. Soziale Praxis. XV, 297.

Froment, Y. E. de, L'assistance légale et la lutte contre le paupérisme en An-

gleterre. (V, 184 p.) Paris. Larose.

Gastpar, Der Kampf um die Organisation der ländlichen Wohlfahrtspflege in Schwaben. Das Land. XIII, 15.

Günther, A., und Prévôt, R., Die Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitgeber in Deutschland und Frankreich. (VIII. 275 S.) Mk. 6,—. Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Nr. 114. Leipzig. Duncker & Humblot.

Haegermann, P., Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen im Regierungsbezirk Posen.
 Vortrag. (40 S.) Mk. 1,—. Veröffentlichungen des Vereins zur Fürsorge für kranke Arbeiter zu Posen.
 7. Heft. Posen. J. Jolowicz.

Henderson, Chr. R., Modern methods of charity. An account of the systems of relief, public and private in the principal countries having modern methods. (713 pp.) \$ 3,50. New-York. Macmillan & Co.

Hirsch, P., Wohlfahrtseinrichtungen. Neue Zeit. XXIII, 52.

Hunter, R., Poverty. 6 s 6 d. London. Macmillan.

Katscher, L., Abbe's "Carl Zeiß-Stiftung" in Jena. (16 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte und Flugschriften für Volkswirtschaft und Sozialpolitik.

Nr. 34. Leipzig. F. Dietrich.

Katz, E., Wohlfahrt und Zwang. Die Nation. XXIII, 6.

Kaufmann, B., Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen. In krit. Beleuchtung. (32 S.)
Mk. 0,25. Zürich 1904. Buchh. d. schweiz. Grütlivereins.
Kesselring, H., und Tobler-Weber, A., Die Arbeiterkolonie Herdern in den Jahren 1895 bis 1904. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 2. p. 77.
Körösy, J. v., Die Armenpflege der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1900—1902. Aus dem Ung. (87 S.) Mk. 2,—. Publikationen des

statist. Bureaus der Haupt- und Residenzstadt Budapest. Nr. XXXVII.

Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

Loane, M., The queen's poor. Life as they find it in town and country. (320 p.)

6 s. London. E. Arnold.

Loch, C. S., Charity organisation. 3rd ed. (Social science series). (112 pp.) 2 s 6 d. London. Sonnenschein.

Low, Handbook to the charities of London giving the objects, date of foundation, income, expenditure, etc. of over a thousand charitable institutions. 1 s. London. Fleet Street 167.

Lucas-Championnière, Discours sur les conditions générales des études médicales

Lucas-Championnière, Discours sur les conditions générales des études médicales et de l'assistance publique à Paris à propos du voyage des médecins britanniques. Lancet. I. p. 1479.
 Ludwig, Ph. C., Ueber Ferienheime für kaufmännische Angestellte. (16 S.) Mk. 0,25. Harzburg. R. Stolle.
 Marr, H., Das Volksheim in Hamburg. Concordia. XII, 131.
 Müller, R., Arbeiterfürsorge der Stadt Zwickau. Kommunale Praxis. V. Nr. 26.
 Münsterberg, E., Bericht über die 24. Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit. Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwaltung und Volkswirtsch. XXIX, 521.
 Generalbericht über die Tätigkeit des deutschen Vereins für Armenpflege und

 Generalbericht über die Tätigkeit des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit in den 25 Jahren seines Bestehens 1880-1905, nebst Verzeichnissen der Vereinsschriften und alphabetischem Register zu den Vereinsschriften, erstattet im Auftrage des Vereins. (VIII, 247 S.) Mk. 4,80. Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit. 72. Heft. Leipzig. Dunker & Humblot.

— Zur Theorie und Praxis des Armenwesens. Zeitschr. f. d. Armenw. VI. p. 33. Ostwald, H., Die deutschen Herbergen. (16 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Nr. 22. Leipzig. F. Dietrich.

Peirotes, J., und Peirotes, W. H., Städtische Arbeiterfragen: I. Arbeiterfürsorge der Stadt Straßburg i. E. II. Ludwigshafen. Kommunale Praxis. V. Nr. 29.

der Stadt Stratourg 1. E. 11. Ludwigsasien. Kommunate Fraxis. V. IV. 25. Rivière, L., Deux organisations de la charité sous l'ancien régime: Théophrast Renaudot et Piarron Chamousset. Ref. Soc. L. p. 273.

Sardemann, F., Das steuerfreie Existenzminimum als Beneficium Competentiae und Armutsprophylaxe. (IV, 58 S.) Mk. 1,80. Leipzig. C. L. Hirschfeld. Schilling, B., Jacob Pallenbergs Arbeiterheim in Cöln. Concordia. XII, 277.

— Jacob Pallenberg's Arbeiterheim in Cöln. Zeitschr. f. Wonungsw. IV. p. 1.

Schmitz, O., Sozialpolitische Gesetzgebung und öffentliche Armenpflege. Arbeiterversorgung. XXII, 565.

Schwander, Die offene Armenpflege der Stadt Straßburg. Zeitschr. f. d. Armenw. VI. p. 257.

Stenkula, A. O., Die Armenpflege der nordischen Länder. Zeitschr. f. d. Armenw. VI. p. 238.

Sulzbach, A., Ein alter Frankfurter Wohltätigkeitsverein. Ein Beitrag zur Geschichte der Armenfürsorge in den alten jud. Gemeinden Deutschlands. Nach Urkunden bearb. [Aus: "Jahrbücher der jüd.-lit. Gesellsch.".] (27 S.) Mk. 1,—. Frankfurt a. M. J. Kauffmann.

Thiemann, C., Die soziale Fürsorge in Göttingen einst und jetzt. [Aus "Protokoll des Vereins für die Geschichte Göttingens". | (33 S.) Mk. 0,50. Göttingen. Akad. Buchh. v. C. Calvör.

Thissen, O., Fünfundzwanzig Jahre sozialer Kulturarbeit. Aus der Geschichte des Verbandes Arbeiterwohl. Soziale Kultur. XXV, 5.

Traill, R. W., No more poverty! A scheme for the permanent relief of the submerged millions. Buenos Ayres. Anderson.

Trap, C., Die Versorgung Unbemittelter außerhalb des Armenwesens in Däuemark. Drucksachen des Internat. Arbeiterversicherungskongresses. 7. Tagung. Wien. 17.-23. September.

Truxa, H. M., Bilder und Studien aus dem Armenleben der Großstadt Wien. (VII, 150 S. m. 7 Abbildgn.) Mk. 1,80. Wien. W. Braumüller.

Zielowski, O., Städtische Beamten- und Arbeiterfürsorge in Frankfurt a. M. Kommunale Praxis. V. Nr. 10.

Die heutigen Anforderungen an die öffentliche Armenpflege im Verhältnisse zur bestehenden Armengesetzgebung. Hauptbericht, in Gemeinschaft mit Buehl vorgelegt von R. Flemming. Mitberichte, erstattet von Fleischmann

u. Schwander. (V, 184 S.) Mk. 3,60. Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit. 73. Heft. Leipzig. Duncker & Humblot. Armenunterstützung in Dänemark im Jahr 1901. De Fattigunderstützde i Danmark i Aaret 1901. (133 p.) Statistik der Ehen. Aegteskabs-Statistik. (140 p.) Danmarks Statistik. Statistiske Meddelelser. 4e série. Tome 18. 1re livraison. København. Gyldendalske Bogtrykkeri.

Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der 24. Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit am 25. und 26. August 1904 in Danzig. Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit. Heft 71. (XXII, 99 S.) Mk. 2,40. Leipzig. Duncker & Humblot. Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der 25. Jahresversammlung des

deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit am 21. und 22. September in Mannheim. (167 S.) Mk. 3,75. Schriften des Vereins. Nr. 75. Leipzig. Duncker & Humblot.

Charity commissioners. County of Durham and the county boroughs of Gateshead and Sunderland. Descriptive and historical reports of the Charity Com-

missioners. 2 vols. (338 and 339 p.) 10 s. each.

Poor law conferences held in the year 1904—05. Proceedings of the Central and District Poor Law conferences, held from May 1904 to 1905. (570 pp.) 12 s. London. King & Son.

Fürsorge für die Abwanderer vom Lande. (32 S.) Mk. 0,30. Soziale Tagesfragen. Zwanglose Hefte, hrsg. vom Volksverein f. d. kathol. Deutschland. 31. Heft. M. Gladbach. Zentralstelle d. Volksvereins f. d. kathol. Deutschland.

Fürsorgeeinrichtung für die Angestellten der Zentrale für Spiritusverwertung. G. m. b. H. Jahrb. für Nationalökonomie und Statistik. XXX. Heft 2.

Jahresbericht des Berliner Asylvereins für Obdachlose. Jahrg. XXXVI. (1904.) (15 S.) Berlin. Verl. des Berl. Asylvereins.

Jahrbuch des Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften für 1904. (Des Jahresberichts neue Folge.) VIII. Jahrg. (46. Folge des Jahresberichts.) Hrsg. v. H. Crüger. (LXXVII, 234 S.) Mk. 10,—. Berlin. J. Guttentag.

Jahrbuch der Hamburger Arbeiterkolonie für das Jahr 1905. (29 S. mit 2 Blatt

Abbildgn.) Hamburg.

Zürcher Jahrbuch für Gemeinnützigkeit. 1904/05. (VIII, 215 u. 63 S. m. 15 Taf.)

Mk. 1,30. Zürich. E. Leemann.

Vierzehnte Konferenz der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen am 5. und 6. Juni in Hamm-W. (Aus d. offiz. Bericht.) Centralbl. für allg. Gesundheitspfl. XXIV, 223.

L'œuvre de l'Assistance publique à Paris contre la tuberculose. (1896—1905.)
Congrès international de la tuberculose. (Publication de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris.) (Avec 34 fig.) Fr. 1,-. Paris. Berger-Levrault.

Precipices. A sketch of Salvation Army social work. Winter 1904/05. (108 pp.) London 1904. Salvation Army.

Protokoll über die siebzehnte ordentliche Sitzung des Zentralvorstandes deutscher Arbeiterkolonien am 16. November 1905. (38 S.) Berlin. Kroll's Buchdr.

The annual charities register and digest 1905. Being a classified register of charities in or available for the metropolis etc. (31—CCXXVI—767 pp.) 5 s. London. Longmans.

Relief of distress due to want of employment. The report of a special Committee of the Council of the Charity Organisation Society. (231 p.) 1 s. London 1904.

Office of the Committee. Report of the proceedings of the 33rd annual poor law conference, held in the Guildhall, London, on February 21 and 22. 1 s. London. P. S. King & Sons.

Poor law commissioners' report of 1834. Reprint of the report made in 1834 by the commissioners for inquiring into the administration and practical operation of the poor law. 1 s 8 d. Parliam. Publ. London.

Statistique annuelle des institutions d'assistance. Année 1903. Fr. 5,-.. Paris. Berger-Levrault.

Statistiek van het armwezen over het jaar 1903. (CLX, 183 blz.) Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. LXIV. 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.

- Die Wohlfahrtseinrichtungen in Leipzig. Festschrift zum 33. Kongreß für innere Mission am 25.—28. September. (XXIX, 104 S.) Mk. 1,20. Leipzig. J. C. Hinrich's Verl.
- Ländliche Wohlfahrtsarbeit. 9. Hauptversammlung des deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege am 14. Februar in Berlin. (81 S.) Mk. 0,50. Berlin. Deutsche Landbuchh.

## V.

# Soziale Hygiene der Ernährung.

### 1. Allgemeines.

- Allan, C. E., The liability of vendors of infected food. Public Health. XVII, 415.
   Allchin, W. H., The lumleian lectures on nutrition and malnutrition. Delivered before the Royal College of Physicians of London on march 28th and 30th and april 4th. Lancet. I. p. 1111, 1180, 1250, 1319.
   Alquier, J., Glycogénie et alimentation rationelle au sucre; étude d'hygiène alimentaire sociale et du rationnement du bétail. II. vol. Paris. Berger-Levrault.
   Biology E. Die Vorsubsanatalt für Fundhyung eine wiesenschefüliebe getatliche.
- Biedert, F., Die Versuchsanstalt für Ernährung, eine wissenschaftliche, staatliche und humanitäre Notwendigkeit. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 51.
- Brouardel, P., et Mosny, E., Hygiène alimentaire. Traité d'hygiène. 2 part. Fr. 6,—. Paris. J. B. Baillière.
- Brunet, F., Influence de l'alimentation en Chine sur l'indigène et sur l'Européen.
- Rev. d'Hyg. XXVII. p. 108, 216.

  Caillard, V., Le système préférentiel impérial et le cout de l'alimentation. Rev.
- Economique Internat. 1904. II. p. 243 f.

  Chajes, B., Nahrung und Ernährung. Mit 1 farb. Tafel. (16 S.) Mk. 0,20.

  Arbeitergesundheitsbibliothek, hrsg. v. Zadek. Nr. 8. Berlin. Buchh. Vorwärts.

  Cohn, H., Ueber die Gefährdung des menschlichen Auges durch das neue Fleischbeschaugesetz. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 161.

  Crawford, G. S., On the care of soldiers feet. Brit. med. Journ. Aug. 19.
- Dennig, A., Hygiene des Stoffwechsels im gesunden und kranken Zustande. Mit 1 kolor. Taf. u. 5 Textabbildgn. (88 S.) Mk. 1,20. Bibliothek der Gesundheitspflege. Nr. 10a. Stuttgart. E. H. Moritz.
- Diffloth, P., Comment on se nourrit aujourd'hui. Annales d'Hyg. publ. 4e série. III, <u>5.</u>
- \*Ensch, N., Les régies alimentaires devant l'hygiène publique. Essai d'hygiène sociale. Extrait de la "Revue d'Hygiene et de Police Sanitaire". XXVII. p. 865.
- \*Faßbender, M., Die Ernährung des Menschen in ihrer Bedeutung für Wohlfahrt und Kultur. (XVI, 111 S. m. Abbildgn.) Mk. 1,—. Berlin. C. Heymann.
- Guyot, Y., Le rapport de la population et des subsistances. Journ. de la Soc. de Statist. de Paris. XXXVI. p. 187.

  Henry, W. A., Feeds and feeding. A handbook for the student and stockman.
  6th ed. 10 s. London. Paul, Trübner & Co.

  Hirschfeld, F., Ueber Verbesserung der Massenernährung. Hygien. Rundschau.

- Le Couppey de la Forest, M., Alimentation en eau potable dans les campagnes. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 418.
- Mailath, J. de, Les sociétés coopératives de consommation en Hongrie. Rev. d'Écon.
- Pol. XIX. p. 310.

  Moll-Weiss, A., L'enseignement ménager en Allemagne. Musée Social. X. p. 345.

  Ostertag, R., Handbook of meat inspection. 2nd english edition. Translated from the 5th german edition, and edit. by E. Vernon Wilcox. Introduction by J. R. Mohler. (922 pp.) 31 s 6 d. London. Baillière, Tindall & Cox.

Pringle, A. L., A study in nursing. 1 s. London. Macmillan.

Ranke, Ueber die Abhängigkeit der Ernährung vom Wärmehaushalt, nach Versuchen in den Tropen, im gemäßigten Klima und im Hochgebirge. Münchn. med. Wochenschr. LII, 2.

Russell, H. R., Strength and diet. A practical treatise with special regard to the life of nations. (654 pp.) 12 s 6 d. London. Longmans.

Seutemann, K., Die Preise in der Städtestatistik. (S. 145-160.) Mk. 0,60. Festgaben für F. J. Neumann zur 70. Wiederkehr seines Geburtstages. Tübingen. H. Laupp.

Sladeczek, A., Handbuch der Ernährungskunde zum Gebrauche in Schule und Haus. (XVI, 245 S. m. Abbildgn.) Mk. 3,—. Dresden. A. Müller-Fröbelhaus.

Vacher, F., The food inspector's handbook. 4th ed. Illustr. (XVI, 231 pp.) 3 s 6 d. London. Sanit. Publ. Co.

Waxweiler, E., Recherches statistiques sur l'alimentation ouvrière. Bull. de l'Inst. Internat. de Statist. XIV, 3.

Wickel, C., Ueber die Kost in den Arbeits- und Landarmenhäusern zu X und Y. Bl. f. Gefängnisk. XXXIX. p. 473.

Zuppinger, C., Mitteilungen über die Preise der wichtigsten Lebensmittel und anderer Bedarfsartikel im Januar 1905. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 1.

- Mitteilungen über die Preise der wichtigsten Lebensmittel und anderer Bedarfsartikel im März 1905. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 2. p. 109.

Diätvorschriften und Kochrezepte zum Gebrauch für die Krankenkassenpraxis. Hrsg. v. Verein f. freie Arztwahl zu Stuttgart. (II, 370 S.) Mk. 1,60. Stuttgart. E. H. Moritz.

Verbesserte Gesundenkostordnung für die städtische Arbeitsanstalt zu Dresden vom 31. Oktober 1904. (101 S.) Mk. 3,—. Dresden. v. Zahn & Jaensch.

A handbook of nursing for hospital and general use. New ed. 5 s. London. Lippincott.

Die Haushaltungs- und Familienstatistik in den Großstädten. Bearb, von d. k. k. statist. Zentralkommission. Oesterreichische Statistik. Bd. 65. H. 4. (XXXIV, 171 S.) Wien. K. Gerold's Sohn.

## 2. Die animalische Nahrung.

Bemelmans, E., Beitrag zur Kenntnis der Veränderlichkeit der niederläudischen Butterkonstanten und der Bekämpfung der Butterverfälschung. (81 en 4 blz. met graf. voorstell.) Fl. 1,80. Breda. J. J. van Turnhout.

Biedert, Ph., Ueber Marktmilch I. Klasse und andere Versuche einer guten Milchversorgung der Städte, insbesondere für Säuglinge. Straßb. med. Ztg. II, 253.

Bonnechauz, E., Le beurre et ses falsifications. Journ d'Hyg. XXXI, 5, 6. Borgius, W., Die Fleischnot in Deutschland. Handelsmuseum. XX, 49. Bundle, Wie weit darf die Freizügigkeit des Fleisches gehen, ohne die Fleischversorgung der Städte in hygienischer Hinsicht zu gefährden? D. Vierteljahrsschrift f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 94.

Dodd, F. L., Municipal milk and public health. (Fabian tract. Nr. 122.) 1 d. London. Fabian Society.

Ebert, M., Städtische Schweinezucht. Kommunale Praxis. V. Nr. 19.

Engelbrecht, Die Verwendung von Fischen zur Ernährung des Soldaten. Der Militärarzt. XXXIX, 3, 4, 5, 6, 7.

Fleming, O., The present position of meat supply. Economic Review. XV. p. 338.

Fraser, A., The disposal of unsound meat. Sanitary Record. XXXVI. p. 293.

Gerlich, H., Entwicklung der Schlachtvieh- und Fleischpreise für Schweine in Berlin von 1895—1904 in ihrem Zusammenhange mit Produktion, Handel und Konsumtion. Zeitschr. f. Agrarpol. III. p. 206.

Göhler, Die Höchstziffer der untersuchungsmöglichen Schlachtungen. Zeitschr. für

Fleisch- u. Milchyg. XV, p. 303.

Goldstein, F., Erhält unser Volk genug Fleisch? Therap. Monatsschr. XIX, 5. - Nochmals der Fleischkonsum des deutschen Volkes. Soziale Praxis. XIV, 1089. Haffner, Wie ist den Schädigungen, welche die Fleischversorgung der Städte durch die Freizügigkeit des Fleisches erleidet, am Wirksamsten zu begegnen? Zentralblatt f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 30.

Heine, Außerordentliche Fleischbeschau. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV.

p. 330.

Henschel, Einige Bemerkungen zur Fleischbeschaustatistik. Zeitschr. f. Fleisch-u. Milchhyg. XV. p. 257.

Johne, Die Trichinenepidemie in Augustusburg. Zeitschr. f. Tiermed. IX, 3, 4.

Joklik, F., Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Dr. Goldstein: Erhält unser
Volk genug Fleisch? Therapeut. Monatsh. XIX, 138.

Kaff, S., Die Wiener Großschlächterei und die Bekämpfung der Fleischteuerung in Oesterreich. Kommunale Praxis. V. Nr. 34.

Koch, Untersuchungsresultate im städtischen Schlachthause zu Braunschweig in den Jahren 1901/02 bis einschließlich 1904/05. Monatsbl. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXVIII, 155.

Krabbe, H., Ueber das Vorkommen von Bandwürmern bei Menschen in Dänemark. Nord. med. ark. Afd. II. 3. F. V. 1. Nr. 2.

Laird, A. J., A pure milk supply. Public Health. XVII, 487.

Luessen, A., Pferdefleisch. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V. 209.

Mc Cleary, G. F., The reform of the milk supply. Public Health. XVII, 419.

— Municipal milk depots and milk sterilisation. Sanitary Record. XXXV. p. 262.

Nägeli, H., Vorkommen der Trichinenkrankheit in der Schweiz. Korrespondenzbl.
 f. schweiz. Aerzte. XXXV. p. 645.
 Newman, G., A note of the bacteriological examination of milk. Public Health.

XVIII, 157.

Ohlen, v., Milk depôts in Germany. Public Health. XVII, 655.

Ostertag, R., Bibliographie der Fleischbeschau. Zugleich Ergänzung zum Handbuch der Fleischbeschau desselben Verf. (XVI, 446 S.) Mk. 13,-.. Stuttgart. F. Enke.

Wie hat sich die Gesundheitspolizei gegenüber dem Verkauf pasteurisierter Milch zu stellen? Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 293.
Wie hat sich die Gesundheitspolizei gegenüber dem Verkauf pasteurisierter Milch zu stellen? Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 277.

Plehn, Wie ist hygienisch einwandsfreie Milch zu gewinnen und in den Verkehr zu bringen. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 102.

Praetorius, Milch und Milchuntersuchung. [Aus: "Zeitschr. f. Krankenanstalten".]
(18 S.) Mk. 0,50. Leipzig. F. Leineweber.

Priestley, J., Dried milk. Public Health. XVII, 251.

Reitz, A., Hygienische Studien über das württembergische Molkereiwesen. Zeitschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 166, 238.

— Eine wirtschaftliche Studienreise nach Nordschleswig, Dänemark und Schweden. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XVI. p. 14.

Ring, E., Die Versorgung der Großstädte mit Milch und der Kampf um den Milchpreis. Vortrag. (30 S.) Mk. 0,60. Leipzig. R. C. Schmidt & Co.

Robertson, Wm., The dangers of faultily constructed milk-shops. Public Health.

XVII, 445.

Rollet, A., L'industrie laitière, sous-produits et résidus. (Avec 100 fig.) Fr. 4,—.
Paris. J.-B. Baillière.
Rudloff, H. L., Die Schlachtviehpreise in Paris unter dem Einfluß der Viehzölle.

Rybark, J., Erhält unser Volk genug Fleisch? Zeitschrift f. Sozialwissenschaft. VIII, 795.

Savage, W. G., Outbreak of sore throat at Colchester due to infected milk. Public Health. XVIII, 1.

Schaps, L., Zur Frage der Konservierung der Milch durch Formaldehyd, speziell zum Zwecke der Säuglingsernährung. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. L. p. 247.

Schmutzer, Zur Geschichte der Fleischbeschau und des Nahrungsmittelverkehrs im 15. und 16. Jahrhundert. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 103.

Sommerville, D., Laboratory experiments on the digestibility of dried milk.

Public Health. XVIII, 40.

Vivaldi und Rodella, Die Austerninfektionen. Hygien. Rundschau. XV, 174.

- Windisch, Außerordentliche Fleischbeschau. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene. XV. p. 305.
- Würtz, A., Bericht über den internationalen Milchkongreß in Paris. Straßb. med. Ztg. II, 292.
- Zehden, G., Zur Fleischnot. Erörterung der Punkte, wo das Interesse der Krankenkassen an der Fleischtenerung einsetzt. D. Krankenkassenztg. V, 26.
- Ziegelroth und Schirrmeister, Fleischnot oder Fleischüberschätzung? 2 Vor-
- träge. (32 S.) Mk. 0,50. Berlin. Verlag Lebensreform.

  Grundsätzliche Bestimmungen für die Errichtung und den Betrieb öffentlicher Schlachtanlagen. Beil. z. D. österr. Sanitätsw. XVII, 32.
- Die Fleischteuerung im Jahre 1905. Hrsg. vom Ministerium f. Landwirtschaft,
  Domänen u. Forsten. (176 S. m. 2 graph. Taf.) Mk. 4,—. Berlin. W. Moeser.

  Wie weit darf die Freizügigkeit des Fleisches gehen, ohne die Fleischversorgung der Städte in hygienischer Hinsicht zu schädigen? Autrag des Ausschusses des Deutschen Vereins f. öffentliche Gesundheitspfl. D. Vierteljahrsschrift f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 84.

Model regulations: dairies, cowsheds, and milkshops. 1 d. Publ. of the Local Government Board for Scotland. London. Wyman & Sons.

- Schlachtvieh- und Fleischbeschau im 1. Vierteljahr 1905. Vierteljahrsh. z. Statist. d. Dtsch. Reichs. XIV, 2.
- Schlachtvieh- und Fleischbeschau im 2. Vierteljahr 1905. Vierteljahrsh. z. Statist. d. Dtsch. Reichs. XIV, 3.
- Schlachtvieh- und Fleischbeschau im 3. Vierteljahr 1905. Vierteljahrsh. z. Statist. d. Dtsch. Reichs. XIV, 4.
- Schlachtvieh, und Fleischbeschau im Königreich Bayern. Zeitschr. d. kgl.
- bayer. statist. Bur. XXXVII, 1.

  Schlachtvieh- und Fleischbeschau im Königreich Bayern in den Monaten Januar mit Juni 1905. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII. 3.
- Fleischbeschau und Schlachtungsstatistik im Königreich Bayern für das Jahr 1903. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 4.
- Die in der Zeit vom 1. Dezember 1903 bis 30. November 1904 im Herzogtum Anhalt gezählten Schlachtungen von Rindern, Schafen, Schweinen und Ziegen, bei welchen die Schlachtvieh- oder Fleischbeschau nicht vorzunehmen war. (17 S.) Mitteilungen des herzogl anhaltischen statistischen Bureaus. Jahrgang 1905. Die Ergebnisse d. Viehzählung vom 1. Dezember 1903 bis 30. November 1904 im Herzogt. Anhalt. Dessau. C. Dünnhaupt.
- Die Viehhaltung im Deutschen Reich nach der Zählung vom 1. Dezember 1904. Hrsg. v. kaiserl. statist. Amte. (38 S. mit 6 Tafeln graph. Darstellungen.) Mk. 1,—. Vierteljahrsh. zur Statistik des Deutschen Reiches. Jahrg. 1905. Ergänzungsheft 4. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht.

### 3. Die vegetabilische Nahrung.

- Ahrenfeldt, M., Alkoholfreie Obst- und Fruchtsäfte. Ihr Wert, ihre Verwendung und ihre Selbstbereitung im Haushalt. Nach mehrjähr. Erfahrgn. im eigenen Haushalt. Hrsg.: J. Weck, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. (52 S.) Mk. 1,25. Leipzig. Fritzsche & Schmidt.
- Behrend, W., Deutschlands Kartoffelerzeugung und Verbrauch in Gegenwart und Zukunft. Eine volkswirtschaftliche Studie. (47 S.) Mk. 1,20. Berlin. P. Parey.
- Bellet, D., La falsification des denrées alimentaires et sa répression. Journ. des Économ. LIV. 6º Sér. Juillet. p. 80.
- Borgius, Handelspolitik und Handelsverträge. (31 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte u. Flugschriften f. Volkswirtschaft u. Sozialpolitik. Nr. 31, 32. Leipzig. F. Dietrich.
- Caspari, W., Physiologische Studien über Vegetarismus. Mit 2 Lichtdr. und 1 Kurventafel. (Aus: "Arch. f. d. ges. Physiol.".) (III, 123 S.) Mk. 3,—.
- Bonn. M. Hager.

  Földes, B., Die Getreidepreise im 19. Jahrhundert. Jahrb. für Nationalökonomie
- u. Statistik. XXIX. Heft 4, 6.

  Lawner, Brotzubuße. Der Militärarzt. XXXIX, 8.

Müller, M., Welche Beziehungen herrschen zwischen den Getreide- und Brotpreisen, und welche Mittel könnten unseren einheimischen Getreidebau wieder rentabel

machen? Zeitschr. f. Agrarpol. III. p. 149.

Paasche, H., Die Zuckerproduktion der Welt. Ihre wirtschaftliche Bedeutung und staatliche Belastung. (Teubner's Handbücher f. Handel u. Gewerbe. Hrsg. von van der Borght, Schumacher und Stegemann.) (IV, 338 S.) Mk. 7,40.

Leipzig. B. G. Teubner.

Rebholz, F., Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Obst- und Gemüsebaues.

Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 261.

Rubner, M., Die Bedeutung von Gemüse und Obst in der Ernährung. Hygien.

Rundschau. XV, 817, 865.

- Die Bedeutung von Gemüse und Obst in der Ernährung. Bl. f. Volksgesundheits-

pflege. V, 225, 241.

Schuller, R., Schutzzoll und Freihandel. Die Voraussetzungen und Grenzen ihrer Berechtigung. (304 S.) Mk. 5,—. Wien. F. Tempsky. Leipzig. G. Freytag. Tenerelli, F. G., La municipalisation du pain. Etude sur les boulangeries municipales de Catane et de Palerme. Fr. 2,—. Paris. Giard & Brière.

La municipalisation du pain à Catane. Journ. des Économ. LIV. 6º Sér. Sept. p. 401.

Wenckstern, A. v., Die neuen Handelsverträge; ihre Wirkung auf unser wirtschaftliches Leben. Referat am 15. Februar 1905. (40 S.) Mk. 0,50. Charlotten-

burg. Allg. Verlagsagentur.

Die neuen Handelsverträge des Deutschen Reichs mit Italien, Belgien, Rußland, Rumänien, der Schweiz, Serbien und Oesterreich-Ungarn sowie das neue Viehseuchenübereinkommen mit Oesterreich-Ungarn dem Reichstage am 1. Fe-

bruar 1905 vorgelegt. Vollständige Ausgabe. (VI, 99, 77, 118, 59, 94, 29, 144 u. 31 S.) Mk. 6,50. Berlin. R. v. Decker.

Die Handelsverträge des Deutschen Reichs mit Belgien, Italien, Oesterreich-Ungarn, Rumänien, Rußland, der Schweiz und Serbien, nebst dem Viehseuchenübereinkommen mit Uesterreich-Ungarn. Zusammengestellt im Reichsamt des Innern. (28, 36, 104, 24, 43, 58 u. 23 S.) Mk. 7,50. Berlin. E. S. Mittler

& Sohn.

Der deutsche Zolltarif vom 25. Dezember 1902 mit den auf den Handelsverträgen des Deutschen Reiches mit Belgien, Italien, Oesterreich-Ungarn, Rumänien, Rußland, der Schweiz und Serbien beruhenden Bestimmungen. Hrsg. im Reichsamt des Innern. 2. Aufl. (160 S.) Mk. 2,50. Berlin. E. S. Mittler & Sohn.

## 4. Nahrungsmittelgesetzgebung.

Bilsland, W., The necessity for a uniform system and standard of meat inspection.

Sanitary Record. XXXVI. p. 443, 465.

Böhm, Die Nahrungs- und Genußmittel, deren Verunreinigung und Fälschung, besonders die der Milch, Maßregeln hiegegen, Beteiligung der Amtsärzte bei deren Porteit und der Amtsärzte bei deren Durchführung, sowie an der Förderung der hygienischen Interessen ihres Bezirkes. Münchn. med. Wochenschr. LII, 21.

Dietze, Nahrungsmittelverfälschungen. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 151.

Elder, Appeal cases, under the food and drugs act. With appendix of cases to 1905. 3 s 6 d. London. Butterworth.

Glaß, Die amtliche Kontrolle der Nahrungs- und Genußmittel und Gebrauchsgegenstände im Königreich Sachsen. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V. 309.

Hasterlik, A., Die praktische Lebensmittelkontrolle. Ein Leitfaden für die Nahrungs- u. Genußmittelpolizei u. f. d. Lebensmittelgewerbe. Mit 42 Abbildungen u. 1 farb. Doppeltafel. (IV, 171 u. 8 S.) Mk. 3,50. Stuttgart. E. Ulmer.

Juckenack, A., Die Nahrungsmittelkontrolle in Deutschland, ihre Entstehung und Entwicklung, sowie ihr Einfluß auf den Verkehr mit Lebensmitteln und auf die Volksernährung. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 678.

Maier, Die Reichsfleischbeschaustatistik. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV.

p. 97.

Martiny, Zur Frage der polizeilichen Vorschriften über Vorzugsmilch und über den Mindestfettgehalt der Milch überhaupt. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 109.

Matschke, Ueber die bei Durchführung des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes gemachten Erfahrungen. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XV. p. 99.

Matthes, A., Die Nahrungsmittelverfälschung und die Maßregeln zu ihrer Be-kämpfung. [Aus: "Weimar. Ztg.".] (13 S.) Mk. 0,30. Weimar. H. Böhlau's

Meßner, H., Taschenbuch für die Lebensmittelkontrollorgane der Gemeinden. Leitfaden für die Praxis mit den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen. (VIII. 284 S.) Mk. 3,—. Wien. W. Braumüller.

Ostertag, R., Zur Ausführung des Reichsfleischbeschaugesetzes. Zeitschrift für Fleisch- u. Milchhyg. XVI. p. 5.

Preuße, M., Verordnungen und Bekanntmachungen, betreffend die Schlachtviehund Fleischbeschau für den Regierungsbezirk Danzig. (55 S.) Mk. 1,—.

Danzig. L. G. Homann.

Schlegel, C., Was muß man von der Schlachtvieh- und Fleischbeschau wissen?

Auf Grund des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900, betreffend die Schlachtviehund Fleischbeschau und der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen des Bundesrats bearbeitet. (120 S.) Mk. 2,—. Berlin. H. Steinitz.

Urban, M., Zur Ueberwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln. Prag. med.

Wochenschr. XXX, 43.

Wimmer, E., Die im Königreich Sachsen über den Verkehr mit Nahrungsmitteln. Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen geltenden reichs- und landesrechtlichen Vorschriften. Handausg. m. ausführl. Erläutergn. u. Sachregister. (VIII. Mk. 2,60. Juristische Handbibliothek. Hrsg. M. Hallbauer und

W. Schelcher. 168. Bd. Leipzig. Roßberg'sche Buchhdlg.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel, bearb. v. H. Beckurts. Unter Mitwirkg. v. G. Frerichs u. H. Frerichs. [Aus: "Jahresber. d. Pharmacie".] 13. Jahrg. 1903. (256 S.) Mk. 7,—. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.

Uebersicht über die Jahresberichte der öffentlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln im Deutschen Reich für das Jahr 1902. (Nebst einem Anhang für das Jahr 1901.) Bearb. im kaiserl. Gesundheitsamt. (VIII, 218 S.) Mk. 4,40. Berlin. J. Springer.

### 5. Vermischtes.

Cornell, W. S. T., Tea and the effects of tea-drinking. London. Author. Dieupart, La réglementation des débits de boissons. Journ. d'Hyg. XXXI, 6. Freund, H., Die Militärkochkiste. Der Militärarzt. XXXIX, 19. Fürst, L., Neue Milchsuppen. [Aus: "Der Kinderarzt".] (3 S.) Mk. 1,—. Leipzig.

B. Konegen.

Guide, Ch., De la suppression ou la réglementation des débits de boissons. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI. p. 11, 62, 99.

Hueppe, F., Untersuchungen über Kakao mit besonderer Berücksichtigung der holländischen Aufschließungsmethode und mit Vorschlägen zur gesetzlichen Regelung in Deutschland und Oesterreich. (48 S.) Mk. 1,—. Berlin. A. Hirschwald.

Lichtenfelt, H., Ueber den Verbrauch an Lebensmitteln in Süditalien. Arch. f. Physiol. CVII, 1, 2.

Ogier, J., und Bonjean, E., Stérilisation des eaux destinées à l'alimentation publique. Annales d'Hyg. publ. 4º série. III, 302. Schwartz, Der Wein als Genußmittel vom hygienischen und volkswirtschaftlichen

Standpunkt. Münchn. med. Wochenschr. LII, 5.

Stetefeld, Die Kältetechnik im Dienste der öffentlichen Gesundheitspflege. IV. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 65.

Stoll, H., Alkohol und Kaffee in ihrer Wirkung auf Herzleiden und nervöse Störungen. (29 S.) Leipzig. Verl. Reichsmedizinalanzeiger.

Sydow, P., Taschenbuch der wichtigeren esbaren und giftigen Pilze Deutschlands. Oesterreichs und der Schweiz nebst allgemeinen für den Pilzfreund nützlichen Bemerkungen. Mit 64 Taf. in Dreifarbendr. nach den von M. Bessin nach der Natur in Oel gemalten Originalen. (XI, 53 u. 65 S.) Mk. 4,50. Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. Heidelberg. C. Winter's Verl.

- Weigl, J., Das Koffein. [Aus: "Reichsmedizinalanzeiger".] (7 S.) Mk. 1,—. Leipzig. B. Konegen.
- Zimmermann, F. W. R., Das statistische Amt des Department of Agriculture der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik. XXIX. Heft 2.
- Jahresdurchschnittspreise der wichtigsten Lebensbedürfnisse und Verbrauchsgegenstände an 69 Orten Bayerns für das Jahr 1904. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 1.
- Memorandum and statistical tables on the production and consumption of tea and coffee for 1903. 6 d. Parliam. Publ. London.

## VI.

# Soziale Hygiene der Wohnung und Kleidung.

## 1. Allgemeines.

- Armstrong, H. E., The supposed deterioration and decrease of our population in
- relation to overcrowding in houses. Public Health. XVII, 301.

  Beuing, B., Eigenhaus oder Mietwohnung. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 85. Boung, B., Eigenhaus oder Mietwonnung. Zeitschr. 1. wonnungsw. 111. p. co. Bork, F., Der Einfluß von Schuldentilgung und Abschreibungen auf die Miete. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 193.

  Bornstein, K., Wohnung und Gesundheit. Deutsche Mieterztg. I, 4, 5, 6.

  Cheysson, E., Le confort du logement populaire. (18 p.) (Extrait du Bulletin de la Société française des habitations à bon marché.) Paris. Impr. Chaix.
- Dardel, L'installation des hôtels de villes d'eaux. Ann. d'Hyg. 4. S. IV. p. 289.
   \*Doering, H., Die Baugenossenschaft Gießen. Eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung und Tätigkeit der Baugenossenschaft des evangelischen Arbeitervereins in Gießen, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht. Mit Bauplänen u. Bildern von Häusergruppen versehen von G. Hamann.
- (60 S.) Gießen 1904. v. Münchow'sche Hof- u. Universitätsdr. Eberstadt, R., Tatsächliche Berichtigungen zu der Schrift von A. Voigt und P. Geldner "Kleinbaus und Mietkaserne". Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwaltung
- u. Volkswirtsch. XXIX, 1127.
  Die Spekulation, ihr Begriff und ihr Wesen. Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwaltg. u. Volkswirtsch. XXIX, 1489.
- Ellen, J., Das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages seit Justus v. Liebig. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. (VIII, 290 S.) Mk. 8,-. München.
- J. Schweitzer's Verl.

  Feilchenfeld, W., Zur Wohnungshygiene. Medizin. Reform. XIII, 196.

  Flürscheim, M., Die Krankheit des Wirtschaftskörpers. (68 S.) Mk. 1,—. Wien. C. Konegen.
- \*Franche, G., Habitations à bon marché. Eléments de construction moderne.

  (Avec 614 fig.) Fr. 9.—. Paris. Vve. Dunod.
- Freese, H., Wohnung und Einkommen. Eine praktische Aufnahme. Jahrb. der Bodenreform. 1, 1.
- Fuchs, C. J., Der VII. internationale Wohnungskongreß zu Lüttich. Soziale Praxis.
- XIV, 1322, 1347.

  Gemünd, Ueber die Feuchtigkeit der Wohnungen. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl.
- Gesundheitspfl. XXXVII, 297.

  Graux, L., La tuberculose et l'habitation urbaine. La Lutte Antituberc. VI, 6. p. 24.
- Gruber, M., Mietkaserne oder Familienhaus. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 257, 274. Grunenberg, Tilgung der Hypotheken und Abschreibung auf Gebäude bei den gemeinnützigen Bauvereinen und ihre Wirkung auf die Vermögenslage und Bilanz. Zeitschr. f. Wohnungsw. IV. p. 73.

Hinterberger, A., Bemerkungen über Höfe von Wohnhäusern in Millionenstädten. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 42.

- Bemerkungen über Höfe von Wohnhäusern in Millionenstädten. Hygien. Rundschau. XV, 57.

Hoch, G., Zur Wohnungsfrage. Kommunale Praxis. V. Nr. 12.

Jarron, L., Les Habitations à bon marché au point de vue hygiénique et social, en France et à l'étranger. Fr. 3,—. Toulouse. Dirion.

Juillerat, P., Une institution nécessaire. Le casier sanitaire des maisons. Fr. 1.50.

Paris. Rousset.

Kampffmeyer, P., Die Wohnungsmißstände im Prostitutions- und Schlafgänger-wesen und ihre gesetzliche Reform. Zeitschr. f. Bekämpfg. d. Geschlechtskrankheiten. III, 165.

Koska, M., Bemerkungen zum Jahresbericht des Rheinischen Vereins zur Förderung des Arbeiterwohnungswesens für 1903/04. Zeitschr. f. Wohnungsw. IV. p. 47.

Krieger, H., Ländliche Arbeitersiedlungen. Soziale Praxis. XIV, 954.

Lindemann, H., Die städtische Grundrente und ihre Bekämpfung. Sozialistische
Monatsh. IX, 248.

Marcuse, J., Der erste allgemeine deutsche Wohnungskongreß zu Frankfurt a. M., 16. bis 19. Oktober 1904. D. Vierteljahrsschr. für öffentl. Gesundheitspflege. XXXVII, 418.

- Genickstarre und Wohndichte. Soziale Praxis. XIV, 928.

Genickstarre und Wohndichte. Soziale Praxis. XIV, 928.
Wohnungsfrage und Volkskrankheiten. Deutsche Mieterztg. I, 1/2.
Mau, O., Wohin? Beitrag zur Selbsthilfe in der Wohnungsreform und Wohnungspflege. (£0 S.) Mk. 0,30. Leipzig. O. Zöphel.
Meakin, B., Model factories and villages. Ideal conditions of labour and housing. With 209 illusts. (480 pp.) 7 s 6 d. London. T. Fisher Unwin.
Naumann, F., Die Wohnungsnot unserer Zeit. Vortrag. (21 S.) Mk. 0,25. Flugschriften des deutschen Mieterverbandes. Nr. 3. Leipzig. O. Zöphel.
Neißer, M., Wohnung und Wohnen. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 24.
Nußbaum, H. Chr., Wie können die gegenwärtig sowohl für den Hauswirt wie für den Mieter bestehenden Nachteile des Wohnens im Zinshause gehoben werden? Gesundheitsingenieur. XXVIII. p. 80. 99. werden? Gesundheitsingenieur. XXVIII. p. 80, 99.

- Welche Stärken der Außenwände sind für Eigenheime und Kleinwohnungen als die gesundheitlich vorteilhaftesten zu bezeichnen? Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 197.

Oppenheimer, F., Neißer, M., Gonser, Dalmatius und Naumann, F., Wohnungsfrage und Volkswohl. 5 Vorträge. Hrsg. im Auftrage des ersten allg. deutsch. Wohnungskongresses. (46 S.) Mk. 0,80. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.

Philippe, E., Hygiène de l'habitation: lithogène et xylogène. Journ. d'Hyg. XXXI, 3.

Pohle, L., Der Kampf um die Wohnungsfrage. I. u. II. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. VIII, 679, 759.

Pröbsting, Ein Franzose über das Arbeiterwohnungswesen in Deutschland. Monatsbl.
f. öffentl. Gesundheitspfl. XXVIII, 85.
Putzeys, F., et Putzeys, E., Hygiène appliquée. Les installations sanitaires des habitations privées et collectives. (Avec 126 fig.) Fr. 8,-.. Paris. Béranger.

Reichert, W., Wohlfeile Ein- und Zweifamilienhäuser und Landhäuser in moderner Bauart. Photogr. Aufnahmen, geometr. Darstellgn., Grundrisse, Schnitte und zum Teil Innendetails. (In 10 Lfgn.) 1. Lfg. (9 [1 farb.] Taf.) Mk. 2,—. Ravensburg. O. Maier.

Reille, P., Premier congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation. Annales d'Hyg. publ. 4º série. III, 37, 156.

Roche, A., The housing of the working classes. Dublin. Browne & Nolan.

Roscher, E., Baugenossenschaft oder Aktiengesellschaft? Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 209.

Rubner, M., Die Wohnung und ihre Beziehungen zur Tuberkulose. D. Klinik. XI, 379.

Schilling, B., Preisausschreiben der gemeinnützigen Baugenossenschaft Straßburg i. E. Zeitschr. f. Wohnungsw. IV. p. 62.
Wohnungsfrage und Volkskrankheiten. Nachtrag zu dem Bericht über den ersten allg. Wohnungskongreß in Frankfurt a. M. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 160.

- Schmidt, C., Die Aufgaben und die Tätigkeit der deutschen Invalidenversicherungsanstalten in der Arbeiterwohnungsfrage. (VIII, 217 S.) Mk. 3,50. P. Neubner.
- Seibt, G., Kleinhaus und Mietkaserne. Jahrb. für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtsch. XXIX, 1107.

  Simpson, W. J., Rural housing, and the by-laws connected therewith. Sanitary Record. XXXVI. p. 199.
- Singer, Grundrißlösungen für Arbeiterwohnungen. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 140.
- Steffens, L., The shame of the cities. (306 pp.) 5 s. London. Heinemann. Stübben, J., Kleinhaus und Mietkaserne. Zeitschr. f. Wohnungsw. IV. p. 18.
- Vaillant, A., De la construction et des conditions de l'usage des gaines à fumée dans les habitations. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 193.
   Vergnies, A. de, Les maisons ouvrières à la conférence nationale de Liège. Bull. du Comité Centr. du Trav. Industr. XI, 705.
   Voigt, A., und Geldner, P., Kleinhaus und Mietkaserne. Eine Untersuchung
- der Intensität der Bebauung vom wirtschaftl. und hygienischen Standpunkte. (XVI, 324 S. m. Abbildgn. u. 1 lithogr. Taf.) Mk. 6,—. Berlin. J. Springer. Weber, A., Neuere Literatur zur Wohnungsfrage. Soziale Kultur. XXV, 624.
- Wetzlar, F., Die Heranziehung des Erwerbskapitals zur Lösung der Wohnungsfrage. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 237.

  Whitehouse, J. H., Problems of a scottish provincial town. (143 pp.) 3 s 6 d.
  London. G. Allen.
- Wiedfeldt, Miete und Einkommen. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 215.
- Williams, R., and Knee, F., The labourer and his cottage. With plans and illusts. (86 pp.) 2 s. London. Twentieth Cent. P.

  Zimmermann, F. W. R., Zur Frage der Besitzwechsel-, Hypothekar-, sowie Boden-
- preis- und Bodenwertstatistik. IV. Verwendbarkeit der Enquete als Ersatz oder neben der Statistik auf den fraglichen Gebieten. Zeitschr. für die ges. Staatswissensch. XXI. p. 659f.
- Bericht über den ersten allgemeinen deutschen Wohnungskongreß in Frankfurt a. M.,
- 16.—19. Oktober 1904. Auf Grund der stenographischen Protokolle. (IV, 434 S.)

  Mk. 5,—. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.

  \*Bericht über die dritte Hauptversammlung des Ernst Ludwig-Vereins, hessischen Zentralvereins für Errichtung billiger Wohnungen, am 29. Juni 1904 zu Darmstadt. (87 S.) Darmstadt 1904. L. C. Wittich'sche Hofbuchdr.
- Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation. Compte rendu publié par les soins du secrétariat général du Congrès. Fr. 20,-... Paris. Rousset.
- Housing of the working classes. Tables showing accommodation, rents, tenants, and other particulars relating to the council's dwellings for the year ended March 31. 1904. 6 d. Publ. of the London County Council. London. P. S. King
- The improvement of the dwellings and surroundings of the people. The example of Germany. Compiled by T. C. Horsefall. 2nd ed. (204 pp.) 1 s. London. Simpkin.
- \*Jahrbuch der Wohnungsreform im Jahre 1904. 2. Jahrg. Unter Mitwirkung von K. v. Mangoldt verfaßt von O. Meißgeier. Hrsg. vom deutschen Verein für Wohnungsreform. (Verein Reichs-Wohnungsgesetz.) (II, 70 S.) Mk. 1,—. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.

  Working-class dwellings and lodging-houses accounts, 1904—1905. 1 d. Publ. of the London County Council. London. P. S. King & Son.

### 2. Gemeindepolitik und Bodenreform.

- \*Abendroth, A., Die Großstadt als Städtegründerin. Flugschrift 8 der Deutschen Gartenstadt Gesellschaft. (32 S.) Mk. 0.50. Schlachtensee-Berlin. Verl. der Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft.
- Adams, T., Garden city and agriculture. How to solve the problem of rural depopulation. With an introductory address by H. R. Haggard. (190 pp.) 1 s. London. Simpkin.

Banks, E. M., The economics of land tenure in Georgia. (Studies in history etc. Vol. 23. No. 1.) (142 pp.) 1 s. London. P. S. King & Son.
 Beuing, B., Wohnungsaufsicht bei den Baugenossenschaften. Zeitschr. f. Wohnungsw.

III. p. 157.

Brandts, M., Wohnungsnachweis für Ledige. Concordia. XII, 45.

Wohnungsnachweis für Ledige. Soziale Kultur. XXV, 82.

- Wohnungsnachweis für Ledige. Schweiz. Bl. für Wirtsch. und Sozialpol. XIII. p. 464.

Chaptal, L., L'hygiène du logement et les petits budgets ouvrières. Ref. Soc. L. p. 648.

Cherry, B. L., and Russel, A. E., Wolstenholme's conveyancing and settled land acts. 9th ed. (XLIII, 586 pp.) London. Clewes.

Cochrane, C., The housing of the rural poor. Sanitary Record. XXXVI. p. 551.

— Suitable cottages for agricultural labourers. Sanitary Record. XXXVI. p. 287.

Cox, H., The taxation of land values. A delusion and a danger. 6 d. London.

P. S. King & Son.

Crawford, A. W., The development of park systems in American cities. Annals

of the Americ. Academy of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 2. p. 16.

Durangel, G., Une enquête sur l'insalubrité des logements d'ouvrières. Ref. Soc. L. p. 571.

Ebeling, M., Die Aerzte und die Bodenreform. Archiv. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 1.

Emanuel, M. R., The law of landlord and tenant. (XXIV, 147 p.) 3 s 6 d. London. Jordan.

Fairlie, J. A., Recent extensions of municipal functions in the United States.

Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 2. p. 97.

Furter, A., "Die Heimstätten." (Nach der amerik. Gesetzgebg. u. Praxis, sowie nach den schweizer. u. französ. Entwürfen.) [Aus: "Schweiz. Blätter f. Wirtschafts- und Sozialpolitik".] (25 S.) Mk. 0,50. Wohlen (Aargau). Buchdr. Joh. Keller.

Haggard, H. R., The poor and the land. Being a report on the Salvation Army

Colonies in the United States, and at Hadleigh, England. With a scheme of national land settlement and an introduction. (200 pp.) 2 s. London. Longmans.

\*Inama-Sternegg, K. T. v., Städtische Bodenpolitik in neuer und alter Zeit.

[Aus: "Zeitschr. für Volkswirtsch, Sozialpolitik und Verwaltg.".] (VI, 65 S.)

Mk. 1,40. Wien. W. Braumüller.

- Städtische Bodenpolitik in neuer und alter Zeit. Zeitschr. f. Volksw., Sozialpol. u. Verwaltg. XIV. p. 72.

 Kampffmeyer, B., Gartenstadtbewegung. Sozialist. Monatsh. IX. 958.
 Katscher, L., Die Siedlungsgenossenschaft als Lösung der Arbeiterfrage. (16 S.)
 Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte und Flugschriften für Volkswirtschaft und Sozialpolitik. Nr. 51. Leipzig. F. Dietrich.

\* Kohn, M., Das Erbbaurecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Ein rechtsgeschichtl.

Beitrag. (Diss.) (VIII, 114 S.) Mk. 3,—. Berlin. Struppe & Winckler.

Koska, M., Förderung der Wohnungsfrage durch Baugenossenschaften. Referat.

Nebst Anh.: Zöphel, O., Ausbau der Mietervereine und des Mieterverbandes.

Referat. (20 S.) Mk. 0,30. Flugschriften des deutschen Mieterverbandes.

Hrsg. v. Verband deutscher Mietervereine. Nr. 1. Leipzig. (O. Zöphel.)

Lasson, A., Der Anteil deutscher Stadtgemeinen an der Bekämpfung der Tuberkulage.

Reformbl f Arbeitervereinbarg. 1. 2

kulose. Reformbl. f. Arbeiterversicherg. 1, 3.

Lancry, G., Le jardin ouvrier et la dot terrienne comme moyen de régénérer la population française. Annales d'Hyg. Publ. 209.

Lebender, H., Baugenossenschaft und Aktiengesellschaft. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 249.

Lecoq, M., L'assistance par le travail et les jardins ouvriers en France. Fr. 8,-.. Paris. Giard & Brière.

Lindemann, H., Kommunale Arbeiterpolitik. (63 S.) Mk. 0,40. Sozialdemokratische Gemeindepolitik. Kommunalpolitische Abhandlungen. Hrsg. unter Leitg. v.

P. Hirsch. 2. Heft. Berlin. Buchh. Vorwärts.

Kommunale Verordnungsgewalt, Einwohnergemeinde und Wahlrecht in der württembergischen Abgeordnetenkammer. Kommunale Praxis. V. Nr. 1.

- Gartenstadtbewegung. Sozialist. Monatsh. IX, 603.

- Mangoldt, K. v., Eine neue städtische Siedlungsbewegung und die Reform der ländlichen Bauordnungen. Soziale Praxis. XIV, 825.
- \*Meißgeier, O., Wohnungsfrage und Erbbaurecht. Referat. (24 S.) Mk. 0,50. Flugschriften des deutschen Mieterverbandes. Hrsg. v. Verband deutscher Mietervereine. Nr. 2. Leipzig. (O. Zöphel).

  \*Mewes, W., Bodenwerte, Bau- und Bodenpolitik in Freiburg i. Br. während der letzten 40 Jahre (1863—1902). Mit einem Vorw. v. C. J. Fuchs. (VIII, 100 S. m. 1 Plan.) Mk. 2,—. Volkswirtschaftl. Abhandlgn. der badischen Hochschulen. Hrsg. v. C. J. Fuchs, E. Gothein, K. Rathgen, G. v. Schulze-Gävernitz. VII. Bd. 3. Heft. Karlsruhe. G. Braun.
- Naumann, K., Dezentralisation. Deutsche Mieter-Ztg. I, 4, 5.

   Landflucht. Deutsche Mieter-Ztg. I, 2.

- Neville, R., Garden cities. A Warburton lecture delivered on october 24, 1904.
  6 d. London. Sherratt & Hughes.

  Northrup, W. P., Roof gardens on city private houses. Med. News. LXXXVI, 12.

  Nußbaum, H. Chr., Die Straßen in den Kleinwohnungsgebieten. Zeitschrift für Wohnungsw. III. p. 308.
- Rohling, A., Die Lösung der sozialen Frage durch die Boden- und Geldreform. (26 S.) Mk. 0,50. Wien. Bildungs- und Geselligkeitsverein "Gesunde Menschen".
- Ruß, W., Die Erschließung neuer kommunaler Einnahmequellen auf dem Wege der Bodenreform. Jahrb. der Bodenreform. XXVIII, 184.
- Schaepelynck, L. L. J., Les jardins ouvriers (étude d'hygiène sociale). (Thèse.) (159 S.) Lille. Morel.
- Les jardins ouvriers. Étude d'hygiène sociale. La Lutte Antituberc. VI, 6. p. 20. Sennett, A. R., Garden cities in theory and practice. Being an amplification of
- a paper on the potentialities of applied science in a garden-city, read before section of the British Association. 2 vols. (572, 844 pp.) 21 s. London. Bemrose.
- Sersiron, G., Les jardins ouvriers et les espaces libres urbains. La Lutte Anti-tuberc. VI, 1. p. 25.
- Sponheimer, J., Das Wohnungselend der Großstädte und seine Abwendung durch Selbsthilfe. (VIII, 78 S. m. Abbildgn.) Mk. 1,—. Berlin. Verlag Lebensreform.
   Turton, F. T., Recent methods of re-housing tenants dispossessed from insanitary property. Sanitary Record. XXXV. p. 329.
- Uhlig, O., Neue Bahnen der Gemeindepolitik. Kommunale Praxis. V. Nr. 36.
- Weber, A., Die englisch-schottische Bodenleihe. Arch. für Sozialwissensch. und Sozialpol. XX. (N. F. II.) p. 80.

  Wolpert, H., Ueber den Einfluß der landhausmäßigen Bebauung auf die natürliche Ventilation der Wohnräume. Arch. f. Hyg. LII. p. 46.
- Workmann, F., Die Grundbesitzwechselsteuer in den preußischen Großstädten und den selbständigen rheinisch-westfälischen Stadtkreisen. Kommunale Praxis. V. Nr. 14.
- \* Geschäftsbericht der Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft für das Jahr 1904—1905. (14 S.) Schlachtensee. Verl. d. Deut. Gartenstadt-Gesellschaft.
- Jahrbuch der Bodenreform. Vierteljahrshefte, hrsg. v. A. Damaschke. 1 Bd. 4 Hefte. (1. Heft. 80 S.) Mk. 5,—. Jena. G. Fischer.
- Memorandum by the chairman of the building act committee on the subject of the London building acts (amendment) bill. 2 d. Publ. of the London County Council. London. P. S. King & Son.
- Report of proceedings of the land commission, Ireland, for 1904/05. 1 s 3 d. Parliam.
- Publ. London.

  Report of a temporary colony at garden city for unemployed workmen, mainly from West Ham, during February, March and April, 1905. London. P. S. King & Son.

### 3. Wohnungswesen in den einzelnen Ländern und Städten.

- Brandts, M., Die Bilanz des "Albergs popolare" in Mailand über das vierte Geschäftsjahr (1904). Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 239.
  Brook, R., Housing problem in Manchester. Economic Review. XV. p. 90.

- Dumont, A. A., Les habitations ouvrières dans les grands centres industriels, et plus particulièrement dans la région du Nord (étude d'hygiène sociale).
- (268 p.) Lille. Morel.

  Fuchs, C. J., Die Hamburger Sanierung. Kritische Randglossen. Zeitschrift f. Wohnungsw. III. p. 277.
- Nochmals die Hamburger Sanierung. Zeitschr. f. Wohnungsw. IV. p. 45.
- Gründler, G., Ergebnis der von der Behörde für Wohnungspflege angestellten Untersuchung, betreffend die Schlafräume für Gewerbegehilfen in den Wildhandlungen und Konditoreien im Stadtgebiet Hamburg. Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 2.
- \*Hirschberg, E., Die Wohnungsfrage und die Eingemeindung der Berliner Vororte. Vortrag. (35 S. m. 1 eingedr. Skizze.) Mk. 1,—. Volkswirtschaftliche Zeitfragen. Vorträge u. Abhandlgn. hrsg. v. d. volkswirtschaftl. Gesellschaft in Berlin. 212. Heft. (27. Jahrg. 4. Heft.) Berlin. L. Simion Nachf.
- Holtzmann, A., Meine seitherigen Wahrnehmungen über die hygienischen Mißstände in Elsaß-Lothringen, insbesondere die mangelhafte Reinlichkeit der Wohnplätze. Straßb. med. Ztg. II, 282.
- \*Kohn, A., Unsere Wohnungsenquete im Jahre 1904. Am Auftrage des Vorstandes der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker. (31 S. m. Abbildgn.) Berlin. Verl. d. Ortskrankenkasse usw.
- Mangold, F., Die Zählung der leerstehenden Wohnungen und Geschäftslokale in Basel im Dezember 1904. (34 S. m. 1 Plan.) Mk. 0,80. Mitteilungen des statistischen Amtes des Kantons Basel-Stadt. Nr. 4. Basel. C. F. Lendorff. Müller, W., Wohnungsfürsorge der Stadt Cöln. Zeitschrift f. Wohnungsw. III.
- p. 170.
- Olshausen, H., Die Hamburger Sanierung. Zeitschr. f. Wohnungsw. IV. p. 33. Péhu, M., et Péhu, A., Des logements insalubres à Lyon de 1891 à 1904. Annales d'Hyg. publ. 4e série. III, 122.
- Pohle, L., Die neuere Entwicklung der Wohnungsverhältnisse in Deutschland. Erweiterte Ausgabe des Referats auf dem I. allgemeinen deutschen Wohnungskongresse mit einem Nachwort über Sozialreform und Wissenschaft (IV, 34 S. Mk. 1,40. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rost, H., Hauptergebnisse der Wohnungsuntersuchung in Nürnberg. Soziale Praxis.
   XIV, 710.
   Einige Ergebnisse der Wohnungsuntersuchung in Augsburg. Zeitschrift für
- Wohnungsw. III. p. 225.
- Die Wohnungserhebung in Augsburg. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 253, 265.
   Weitere Ergebnisse der Augsburger Wohnungsuntersuchung. Zeitschrift für Wohnungswesen. IV. p. 6, 36.
- Veiller, L., The housing problem in American Cities. Annals of the Americ. Acad.
- of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 2. p. 46.

  Wächter, G., Wohnungsstatistik einiger Mittel- und Kleinstädte nach einer Er-
- hebung im Jahre 1904. Erster Teil: Vorbemerkungen des Herausgebers und Tabellenwerk. Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Bur. 50. Jahrg. H. 3 u. 4.

  Wohnungsstatistik einiger Mittel- und Kleinstädte nach einer Erhebung vom Jahre 1904. II. Teil: Erläuterungen. Zeitschr. d. kgl. sächs. statist. Landesamts. 51. Jahrg. H. 2.
- Zöllner, E., Die Wohnungserhebung in Fürth. Kommunale Praxis. V. Nr. 22. \* Untersuchung der Wohnungen der minder bemittelten Klassen in Bremen. Im Auftrage der Deputation wegen Wohnungsinspektion veranstaltet im April 1904 und bearbeitet vom bremischen statistischen Amt. (122 S.) Mk. 3,—. Bremen. Kommissionsverl. Franz Leuwer.
- Die leerstehenden Wohnungen in Königsberg i. Pr. im Oktober 1904, bearb. v. A. Dullo. Königsberger Statistik. Im Auftrage des Magistrats hrsg. vom statistischen Amte der Stadt Königsberg i. Pr. Nr. 5. (45 S.) Königsberg i. Pr. Hartung'sche Buchdr.
- Wohnungsstatistik der Stadt Hannover für die Zeit von 1880 bis 1904, unter besonderer Berücksichtigung der Aufnahmen in den Jahren 1895 und 1900. Hrsg. im Auftr. des Magistrats. Veröffentlichungen des statistischen Amts der kgl. Haupt- u. Residenzstadt Hannover. VI. (56 S.) Hannover. Emil Homann.

- Die persönlichen und die Wohnungsverhältnisse der städtischen Arbeiterschaft. Anhang: Die Tätigkeit der deutschen Großstädte auf dem Gebiete der Herstellung von Wohnungen für städtische Arbeiter und Bedienstete, von O. Landsberg. Mitteilungen des statistischen Amtes der Stadt Magdeburg. Nr. 17. Statistik der städtischen Arbeiter 1904. II. Teil. (IV, 65 S.) Magdeburg. R. Zacharias.
- Die Wohnungszählung vom November 1903. Teil II: Sämtliche Wohnungen. Mit einem Anhang: Die Zählung der leerstehenden Wohnungen in den Nachbargemeinden Hassee, Gaarden (Land), Ellerbek, Wellingdorf und Dietrichsdorf am 1. Dezember 1904. (XVI, 24 S. m. 4 Taf. graph. Darstellgn.) Mitteilungen des statist. Amts d. Stadt Kiel. Nr. 4. Kiel. Schmidt & Klaunig.
- \*Die Zählung der leerstehenden Wohnungen im November 1904. Mitteilungen des Bremischen Statistischen Amts im Jahre 1905. Nr. 1. (8 S.) Bremen. Franz Leuwer.
- Die Zählung der Gebäude und Wohnungen. Sonderdarstellungen zur allgemeinen Statistik und zur Wohnungsstatistik. Die Volkszählung vom 1. Dezember 1900 im Bremischen Staate. 2. Bd. II. Tl. Hrsg. v. Brem. statist. Amte. (IV, 69, 90, 16, 23, 53, 20 u. 5 S. m. 5 farb. Plänen.) Mk. 7,50. Bremen. F. Leuwer.

### 4. Wohnungsgesetzgebung und Baupolizei.

- Baltz, C., Preußisches Baupolizeirecht. Unter besonderer Berücksichtigung der Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin für den praktischen Gebrauch dargestellt. 3. vermehrte u. verb. Aufl. (XX, 553 S.) Mk. 12,—. Berlin. dargestellt. C. Heymann.
- Baumeister, Die Hauptpunkte von Bauordnungen. Jahrbuch der Bodenreform. XXVIII, 241.
- Englert, F., Die bayerische Bauordnung vom 17. Februar 1901. Mit Erläutergn. u. einem Anh. unter besond. Berücksicht. der Wohnungsverordng, hrsg. 2. neubearbeitete Aufl. (XVI, 236 S.) Mk. 2,50. München. C. H. Beck.
- Fürst, M., Zur Wohnungsreform im Königreich Preußen. Bl. f. Volksgesundheitspflege. V, 1.
- Fürth, E. v., Wohnungsämter und Wohnungsinspektion. (67 S.) Mk. 1,50. (Schriften der österr. Gesellschaft für Arbeiterschutz. Heft 6.) Wien. Franz Deuticke.
- Garstang, T. W. H., Application of housing of working classes acts in rural districts.
   Public Health. XVII, 747.
   Gayot, P., La question des logements insalubres et la loi du 15 février 1902,
- relative à la protection de la santé publique. (299 p.) Lyon. Impr. Schneider.
- Golodetz, M., Staatsaufsicht über die Hypothekenbanken. Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwaltg. u. Volkswirtsch. XXXIX, 997, 1433.
- Grece, C. J., Building by-laws and their administration. Sanitary Record. XXXV. p. 128.
- Gretzschel, Die hessische Wohnungsinspektion. Zeitschrift f. Wohnungsw. III. p. 165, 182.
  Greven, W., Wohnungsaufsicht. Zeitschr. f. Wohnungsw. III. p. 321.
- \* Haase, H., Gesundheitswidrige Wohnungen und deren Begutachtung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege und mit Berücksichtigung der deutschen Reichs- und preußischen Landesgesetzgebung. (VI, 102 S.) Mk. 1,60. Berlin. Julius Springer.
- Kotze, O., Die baupolizeilichen Vorschriften im Regierungsbezirk Liegnitz. 2. ver-
- mehrte Aufl. (VIII, 326 S.) Mk. 3,75. Berlin. A. W. Hayn's Erben.

  Landsberger, J., Bemerkungen zum preußischen Gesetzentwurf, betreffend Verbesserung der Wohnungsverhältnisse. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege. XXXVII, 3.
- Die hygienischen Grundlagen zum preußischen Wohnungsgesetz. Mediz. Klinik.
- Peters, Baupolizeiverordnungen und ortsstatutarische Bestimmungen in Bauangelegenheiten für den Gemeindebezirk der Stadt Magdeburg, tabellarisch geordnet. (79 S. m. 1 farb. Plan.) Mk. 2,80. Magdeburg. Creutz.

- Prütz, G., Sammlung der wichtigsten landespolizeilichen Verordnungen für Schleswig-Holstein und sämtlicher ortspolizeilichen Verordnungen für den Polizeibezirk Kiel. (XII, 394 S.) Mk. 8,—. Kiel. W. G. Mühlau.
- Baupolizeiliche Bestimmungen für den Polizeibezirk Kiel. [Aus: "Sammlung polizeil. Verordngn. f. den Polizeibez. Kiel".] (IV, 108 S.) Mk. 1,20. Kiel. W. G. Mühlau.
- Schlegel, C., Was muß man von dem Baupolizeirecht (Baupolizeiordnung) für Berlin
- und seine Vororte wissen? (128 S.) Mk. 2,—. Berlin. H. Steinitz.

  Strauch, F., Baupolizeiverordnung für das platte Land und die Städte des Regierungsbezirks Breslau (mit Ausnahme der Stadt Breslau). (IV, 232 S.)

  Mk. 2,50. Breslau. Schletter.
- Teichmüller, G., Bauordnung für das Herzogtum Anhalt. Nach der Fassung des Gesetzes Nr. 1226 vom 19. Juni 1905. Mit Erläutergn. (VII, 100 S.) Mk. 1,50. Dessau. C. Dünnhaupt.
- Thomas, D. J., The action of the Merthyr District Council under the housing of the working classes acts". Public Health. XVII, 526.

  Wilbrandt, R., Wohnungsgesetzgebung und Heimarbeit. Soziale Praxis. XIV, 764.
- Bauordnung für den Stadtkreis Coln vom 1. Juni 1901, berichtigt durch die Polizeiverordnung vom 13. August 1903, 23. Dezember 1903, 10. August und 12. September 1905. In nachstehender Fassung am 15. Oktober in Kraft getreten, nebst Polizeiverordnung über die Entwässerung der bebauten Grundstücke und den Anschluß der Grundstücke an die Straßenkanäle vom 20. Juli 1901. Mit einem Anhang: Normalprofile von I- und U-Eisen, sowie Tabellen der Trägheitsmomente und Querschnitte der am häufigsten vorkommenden Säulenprofile, nebst Anleitung zur Bestimmung derselben. Zusammengestellt von W. Liese-
- gang. (87 u. 26 S.) Mk. 1,—. Cöln. K. Geerling.

  Die Bauordnung für Oberösterreich nebst den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften mit Ausnahme jener Orte, welche eine eigene Bauordnung besitzen. samt einschlägigen Landes- und Reichsgesetzen bis 1890. (48 S.) Mk. 0,60. Linz. E. Mareis.
- Baupolizeiverordnung für das platte Land des Regierungsbezirks Breslau. (28 S.) Mk. 0,50. Berlin. A. W. Hayn's Erben.
- Baupolizeiverordnung für das platte Land des Regierungsbezirks Breslau. (48 S.) Mk. 0,60. Breslau. Schletter.
- Baupolizeiverordnung für das platte Land des Regierungsbezirks Breslau vom
   1. Mai 1905. (35 S.) Mk. 0,40. Schweidnitz. L. Heege.
   Baupolizeiverordnung für das platte Land des Regierungsbezirks Breslau vom
- 1. Mai 1905 nebst den sie ergänzenden, gesetzlichen Bestimmungen. Mit ausführlichem Sachregister. (108 S.) Mk. 2,—. Groß-Strehlitz. A. Wilpert. Baupolizeiverordnung für die Landkreise des Regierungsbezirks Arnsberg vom
- 10. Mai 1905 nebst den zugehörigen Regierungspolizeiverordnungen. (IV. 68 S.) Mk. 0,30. Arnsberg. F. W. Becker.

  Baupolizeiverordnung für Städte des Regierungsbezirks Münster. Geltungs-
- bereich: Ahaus, Ahlen, Beckum, Borken, Burgsteinfurt, Coesfeld, Dülmen, Gronau, Haltern, Ibbenbüren, Lengerich, Lüdinghausen, Oelde, Rheine, Waren-
- dorf, Werne. (36 S.) Mk. 0,50. Gronau. J. Schievink.

  Building bye-laws in rural districts. Return of places where bye-laws are in force and the character of such bye-laws. 9 d. Parliamente publ. London.

  London building acts, amendment, bill. Memorandum showing the effect of the bill on the existing acts. 2 s. Publ. of the London County Council. London. P. S. King & Son.
- Ortsbauordnung für die Stadt Leipzig. Gültig vom 1. Juli 1903. (46 u. IV S.) Mk. 0,50. Leipzig. S. Schnurpfeil.
- Polizeiverordnung, betreffend das Bauwesen in den Städten des Regierungsbezirks Merseburg mit Ausnahme der Stadt Halle a. S. vom 31. März 1884. 3. Aufl. (70 S.) Mk. 0,80. Merseburg. F. Stollmann.

### 5. Soziale Hygiene der Kleidung.

Flachs. Verbesserte Frauentracht. Zeitschr. f. Tuberkulose-u. Heilstättenw. VII, 221. Friedrich, A., Der Bau des menschlichen Fußes und seine Bekleidung wie sie ist und wie sie sein sollte. Eine kurze Abhandlung mit 36, den Text erklärenden Abbildungen. (20 S.) Mk. 0,80. Arnstadt. Gimmerthal.

- Hagemann, C., Frauentracht und Sittlichkeit. Mutterschutz. I. H. 4/5. Ludewig, H., Krankenkleidung und Pflegerinnenkleidung. D. Krankenpflegeztg. VIII, 4.
- O'Followell, Le corset. Histoire, médecine, hygiène. Etude historique, avec une préface de P. Ginisty. (Avec 199 fig. et 7 planches.) Fr. 5,—. Paris. Maloine.
- L'habillement du nouveau-né. Journ. d'Hyg. XXXI, 11.

  Rudolf, M., Die neue Frauentracht ein Gebot der Schönheit, Sittlichkeit und Gesundheit. Lose Gedanken. (19 S. m. 4 Abbildgn.) Mk. 0.30.

- R. Zimmermann.

  Rumpf, F., Der Mensch und seine Tracht ihrem Wesen nach geschildert. (X, 330 S. m. 29 Taf.) Mk. 7,50. Berlin. Alfred Schall.

  Schanz, A., Fuß und Schuh. Eine Abhandlung für Aerzte, für Schuhmacher und Fußleidende. (51 S. m. 24 Abbildgn.) Mk. 1,20. Stuttgart. F. Enke.

  \*Schultze-Naumburg, P., Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung. 10.—12. Taus. (152 S. m. 133 Abbildgn.) Mk. 4,—. Jena. E. Diederichs.
- Thiersch, J., Ueber die Reform der Frauenkleidung. Mediz. Klinik. I, 18, 19. \* Das Kleidungsheft. (48 S. m. Abbildgn.) Mk. 0,50. Kraft und Schönheit.
- 5. Sonderheft. Berlin. Verl. Kraft u. Schönheit.

  \* Reformmodenalbum. IV. Neue Sammlung von achtzig Modellen für Reformkleider aller Art und für jedes Alter. Zusammengestellt von E. Orth-Steinberg. (43 S.) Mk. 1,—. Berlin. W. Vobach & Co.

## VII.

# Soziale Hygiene der Kinder und jugendlichen Personen.

## 1. Allgemeines. 1)

- \*Agahd, K., Gewerbliche Kinderarbeit in Erziehungsanstalten. Eine Reform im Sinne des Reichsgesetzes, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. (IV, 59 S.) Mk. 0,80. Leipzig. E. Wunderlich.
- Benda, Th., Besonderheiten in Anlage und Erziehung der modernen Jugend. Zeitschr. f. pädagog. Psychol., Pathol. u. Hyg. VII. p. 126, 206.
- Bendix, B., Lehrbuch der Kinderheilkunde für Aerzte und Studierende. 4. verb. u. verm. Aufl. (XII, 628 S. m. 25 Abbildgn.) Mk. 12,—. Wien. Urban & Schwarzenberg.
- Born, G. H., Nervöse und schwachbeanlagte Kinder. Praktische Ratschläge und neue Mittel zur Beseitigung geistiger und körperlicher Fehler der Kinder. (223 S.) Mk. 4,—. Leipzig. Modern-medizin. Verlag. Brandels, A., Beiträge zur Erziehungshygiene (29 S.) Mk. 0,70. Prag.
- G. Neugebauer.
- Bridou, V., Le rôle de la gaieté dans l'éducation. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2. Drouot, E., Education familiale du jeune sourd-muet. Arch. internat. de Laryngol.
- Escherich, Th., Die Grundlagen und Ziele der modernen Pädiatrie. Jahrb. für Kinderheilk. LXI. p. 241.
  Pädiatrische Reiseeindrücke in Amerika. Wien. med. Wochenschr. LV, 44.
  und Jacobi, A., Der gegenwärtige Stand der Kinderheilkunde und ihre Be-
- ziehungen zu den angrenzenden Wissensgebieten. 2 Vorträge. (70 S.) Mk. 1,80. Berlin. S. Karger. Fauth, F., Der fremdsprachliche Unterricht auf unseren höheren Schulen vom
- Standpunkt der Physiologie und Psychologie beleuchtet. (34 S.) Mk. 0,80. Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psychologie und Physiologie. Hrsg. von Th. Ziegler u. Th. Ziehen. VIII. Bd. 3. Heft. Berlin. Reuther & Reichard.

<sup>1)</sup> Ueber Kinderarbeit vgl. Abschnitt "Frauen- und Kinderarbeit".

Fold, W., Die Kinder der in Fabriken arbeitenden Frauen und ihre Verpflegung, mit besonderer Berücksichtigung der Crimmitschauer Arbeiterinnen. (VIII, 87 S.) Mk. 2,—. Probleme der Fürsorge. Abhandlungen der Zentrale für private Fürsorge in Frankfurt a. M. 3. Bd. Dresden. O. V. Böhmert.

Grawitz, E., und Trumpp, J., Gesunde Jugend. Aerztlich-hygienische Ratschläge.

2 Teile in 1 Bd. (154 u. 140 S.) Mk. 2,—. Stuttgart. E. H. Moritz.

Gutzmann, H., Die Sprachstörungen als Gegenstand des klinischen Unterrichts.

Antrittsvorlesung. (39 S.) Mk. 1,—. Leipzig. G. Thieme.

— Die Sprachstörungen als Gegenstand des klinischen Unterrichts. Mediz.-pädagog.

Monatsschr. f. d. ges. Sprachheilk. XV. p. 1.

Hagenbach-Burckhardt, E., Ueber die häusliche Pflege des kranken Kindes.

(Vortrag.) 2. Aufl. (39 S.) Mk. 0,80. Basel 1904. B. Schwabe.

\*Heißler, K., Kinderarbeit. Münchn. med. Wochenschr. LII, 23.

Hierta-Retzius, A., Hirnentwicklung und Erziehung. Zur Frage der Arbeitshygiene in der Schule. Vortrag. (12 S.) Mk. 0,40. Stockholm 1904. C. E. Fritze.

Johnson, L., Hints on the hygiene of infancy. New York and Philad. med. Journ.

\* Katz, O., Weiteres von deutschen Landerziehungsheimen. Münchn. med. Wochenschr. LII, 28.

\*Klein, G., Ueber Landerziehungsheime. Münchn. med. Wochenschr. LII, 23.

\*Klumker, Chr. J., und Spann, O., Die Bedeutung der Berufsvormundschaft für den Schutz der unehelichen Kinder. Eine Denkschrift für den internationalen Kongreß für Erziehung und Kinderschutz in Lüttich. (31 S.) Mk. 1,—. Dresden. O. V. Böhmert.

Le Mee, E., The children of the abyss. (31 p.) 6 d. London. Wellby.

Lietz, H., Das siebente Jahr in deutschen Land-Erziehungsheimen. (64 u. 12 S. m. Abbildgn.) Mk. 3,—. Leipzig. R. Voigtländer.

Löwenthal, Ueber den Einfluß des Elternhauses auf den Körper und Geist des Kindes. Monatsbl. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXVIII, 1.

Mass, P., Die Entwickelung der Sprache des Kindes und ihre Störungen. (S. 217—242.)
Würzburger Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der prakt. Medizin. Hrsg.:
J. Müller u. O. Seiffert. V. Bd. Heft 8. Mk. 0,75. Würzburg. A. Stuber.
Macdougall, J. P., The boarding-out of pauper children in Scotland. Reprinted from the transactions of the 4th, International Home Relief Congress. 1904.

from the transactions of the 4th, International Home Relief Congress. 1904. London. Office.

Mapleton, H. B., Sanitation and education. Sanitary Record. XXXVI. p. 182.

Mathieu, A., Pédagogie physiologique. Intern. Arch. f. Schulhyg. I. H. 1.

— Neurasthénie et Dyspepsie chez les jeunes gens. Intern. Arch. f. Schulhyg. I. 2.

Meylan, F. Th., La coéducation des sexes. Étude sur l'éducation des femmes aux Etats-Unis. Fr. 5,—. Paris. Fischbacher.

Monin, E., Médecine de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Fr. 5,—. Paris. Maloine. Neukamp, Ueber Kinderfürsorge. Jugendfürsorge. VI, 12.

\*Oppenheim, N., Die Entwicklung des Kindes. Vererbung und Umwelt. Nach dem engl. Original des Verf. übers. von B. Gaßner. Mit Vorbemerkungen v. W. Ament. (V, 199 S. m. Abbildgn.) Mk. 3,—. Leipzig. E. Wunderlich. Pestalozza, A. v., Das Recht des vormundschaftsrichterlichen Eingriffes in die elterliche Gewalt. Jugendfürsorge. VI, 5.

elterliche Gewalt. Jugendfürsorge. VI, 5.

Petersen, J., Die Generalvormundschaft und der Schutz der unehelichen Kinder.

Arch. f. Soziale Med. u. Hyg. II. Heft 3.

Philippe, J., et Boncour, G. P., A propos de l'examen médico-pédagogique des écoliers épileptiques. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.

Plantet, E., Les colonies de vacances pour les enfants chétifs et pauvres. Ref. Soc. IL. p. 960.

Preyer, W., Die Seele des Kindes. Beobachtungen über die geistige Entwicklung

des Menschen in den ersten Lebensjahren. 6. Aufl. nach dem Tode des Verf. hrsg. von K. L. Schaefer. (XVI, 448 S. m. d. Portrait des Verf.) Mk. 5,-Leipzig. Th. Grieben's Verl.

Sarbó A. v., Was für Prinzipien sind bei der Bekämpfung des Stotterns zu befolgen? Eos. Jahrg. I.

Sichler, A., Bibliographie der schweizerischen Abnormen-Fürsorge. Eos. Jahrg. I. Singer, K., Bericht über das Jahr 1904 aus dem Berliner Ambulatorium für Sprachstörungen. Mediz.-pädagog. Monatsschr. f. d. ges. Sprachheilk. XV. p. 86. Sommer, Kurs der medizinischen Psychologie mit Bezug auf Behandlung und Erziehung der angeborenen Schwachsinnigen. D. med. Wochenschr. XXXI, 47.

Spühler, J., und Flatt, R., Die Pflege der körperlichen Uebungen im nachschulpflichtigen Alter. Jahrb. d. schweiz. Gesellschaft f. Schulgesundheitspfl. VI.

Warner, F., Mental faculty in the child: its growth and culture. Lancet. I. p. 711. Weber, F., Das Internat des Jaltaer Gymnasiums als permanente Kinderheilkolonie. Zeitschr. f. Tuberkul. u. Heilstättenwesen. VII, 55.

Weber, H., Psychologisches und Psychopathisches der Kinderjahre. Nach einem Vortrage. Jugendfürsorge. VI, 2, 3.

Weigl, F., Heilpädagogische Jugendfürsorge in Bayern. [Aus: "Pädagog. Blätter".]

(42 S.) Mk. 0,60. Pädagogische Zeitfragen. Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der Erziehung. Hrsg. v. F. Weigl. 1. Heft. München. J. J. Lentner.

Weigl. J., Jugenderziehung und Genußgifte. (29 S.) Mk. 0,40. Pädagogische Zeitfragen. Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der Erziehung. Hrsg.: F. Weigl. 3. Heft. München. J. J. Lentner.

\* Weygandt, W., Leicht abnorme Kinder. (40 S.) Mk. 1,—. Sammlung zwang-

loser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten. Begründet von K. Alt. Hrsg. von A. Hoche. VI. Bd. 1. Heft. Halle. C. Marhold. Wolfring, L. v., Was ist Kinderschutz? Mit einem Anhang: Schutz des Kindes durch die österreichische Justizverwaltung. (59 S.) Mk. 0,20. Rechtsschutz der Jugend. Populäre Abhandlungen in Fragen und Antworten über die wichtigsten Punkte der neuen sozialen Bewegung. I. Wien. C. Fromme. The nation's waif children. 39th annual report of the National Incorporated Waifs' Association. (64 pm.) 6 d. London. Office.

Waifs' Association. (64 pp.) 6 d. London. Office.

Underfed children. Report of Joint Committee for 1904/05. 6 d. Publ. of the London County Council. London. P. S. King & Son.

\*Jahresbericht über die Durchführung des Kinderschutzgesetzes im Jahre 1904, erstattet von den großherzoglich hessischen Gewerbeinspektionen. Hrsg. im Auftrage des großherzogl. Ministeriums des Innern. (IV, 109 S.) Darmstadt. L. C. Wittich'sche Hofbuchdr.

Die Legitimation vorehelich geborener Kinder in der Schweiz während der Jahre

1903 und 1904. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 2. p. 122.

## 2. Säuglingsschutz. 1)

Ager, L. C., Sommer infant mortality. Med. News. LXXXVI, 5.

Altona, Ueber Namenserteilung, Anerkennung, Kindesannahme und Ehelichkeits-erklärung nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Jugendfürsorge. VI, 3. \*Ascher, L., Die akuten Respirationskrankheiten des Säuglingsalters. Wien. med.

Wochenschr. LV, 3.

Auerbach, N., Kindermilch und hygienische Stadtmolkereien. Arch. f. Kinderheilkunde. XL, 4, 5, 6.
 Fortschritte in der Säuglingsernährung. D. Krankenpflegeztg. VIII, 7.

Backhaus, Grundsätze und Erfahrungen auf dem Gebiete der Kindermilchbereitung. Münchn. med. Wochenschr. LII, 39.

Baron, Fragen der praktischen Durchführung der natürlichen Säuglingsernährung.
Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilkunde. in Dresden. p. 69.

Beck, P., Der Junggesindemarkt (das Hütkinderwesen) in Oberschwaben, ein Kulturbild. Monatsschr. f. Christl. Sozialref. XXVII. p. 550.

Bendix, Welche Mittel sind von den Vereinen zur Bekämpfung der Säuglings-

sterblichkeit anzuwenden? Jugendfürsorge. VI, 4.

Biedert, Ph., Die Kinderernährung im Säuglingsalter und die Pflege von Mutter und Kind. Wissenschaftlich und gemeinverständlich dargestellt. 5. ganz neu bearb. Aufl. (XV, 272 S. m. 17 Abbildgn. u. 1 farb. Taf.) Mk. 6,40. Stuttgart. F. Enke.

Busch, A., Ueber den Umfang der Säuglingssterblichkeit in der Stadt Dortmund. (Studie aus dem städtischen statistischen Amt.) Centralbl. f. allg. Gesundheitspflege. XXIV, 333.

<sup>1)</sup> Ueber Sterblichkeit der Kinder und Säuglinge vgl. Abschnitt "Sterblichkeitsstatistik", über Hygiene der Milch Abschnitt "Die animalische Nahrung".

Cassel, Bericht über Versuche, Säuglinge mit einwandsfreier Kuhmilch zu versorgen.

Arch. f. Kinderheilk. XLI. p. 239.

Czerny, A., und Keller, A., Des Kindes Ernährung. Ernährungsstörungen und Ernährungstherapie. Ein Handbuch für Aerzte. 6 Abt. 2 Hälften. (1. Bd. V u. S. 641-699 m. Abbildgn. u. 2. Bd. S. 1.—128 m. Abbildgn.) Mk. 4.50. Wien. F. Deuticke.

Dreves, Zum Pemphigus neonaturum. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 690. Dyer, B., Dymond, T. S., and Thresh, J. C., The effect of the weather upon the

 Dyer, B., Dymond, T. S., and Toresa, J. C., The effect of the weather upon the quality of milk and the use of preservatives. Public Health. XVII, 458.
 Ebert, M., Merkbogen für Mütter über die Grundsätze einer vernünftigen Säuglingsernährung. (1 Bl.) Mk. 0,30. Berlin. S. Karger.
 Diätenzettel zum Merkbogen für Mütter. (10 Bl.) Mk. 0,15. Berlin. S. Karger.
 Ein Beitrag zur Bekämpfung der großen Säuglingssterblichkeit. Jahrb. f. Kinderbillunge. heilkunde. LXI. p. 500.

Engel, C. S., Was ist von der Formalinmilch zu halten? Zeitschrift für ärztliche

Fortbildung. II, 13.

- Ueber die Kontrolle billiger Säuglingsmilch. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 414. Escherich, Th., Die neue Säuglingsabteilung im St. Anna-Kinderhospital in Wien. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 38.
 Ueber Säuglingsfürsorge. Wien. med. Wochenschr. LII, 50.
 Antrag auf Einsetzung eines Komitees behufs Ausarbeitung von Vorschlägen zur

Förderung der Brusternährung. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 22.

Finkelstein, H., Lehrbuch der Säuglingskrankheiten. 1. Hälfte. (XII, 22. Mk. 10.—. Berlin. Fischer's med. Buchh. (H. Kornfeld).

Freund, Milchfürsorge in der Stadt Stettin. Gesundheit. Nr. 11.

Friedjung, J. K., Zur Diskussion über natürliche Säuglingsernährung. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 22.

Fürth, E., Wie sollen Säuglinge künstlich genährt werden? Mediz. Klinik. I., 26.

\*Goldstein, F., Zur Säuglingssterblichkeit in Preußen. Therap. Monatsh. XIX.

Grósz, J., Ernährungsversuche mit Székely's Kindermilch, insbesondere bei kranken

Säuglingen. Arch. f. Kinderheilk. XLI. p. 1.

Groth, A., Zur Beurteilung der Säuglingssterblichkeit in München. Zeitschrift f.

Hyg. LI, 233.

\*- Statistische Unterlagen zur Beurteilung der Säuglingssterblichkeit in München

Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankhtn. LI, 2.

Haefen, F. v., Das Säuglingsheim in Dresden. Zentralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 1, 2.

Hamburger, F., Wie können wir das Stillen der Mütter fördern? Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 22.

Hegar, A., Die Verkümmerung der Brustdrüse und die Stillungsnot. Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 5/6.

Heide, C. C. van der, Over den invloed van maatschappelijken welstand en woning op de Zuigelingensterfte in het bijzonder op die te Arnhem, gedurende de jaren 1896—1904. Tijdschr. voor sociale hygiene. Nr. 11.

Hill, T. E., Infant mortality. Public Health. XVII, 623.

Hohlfeld, M., Ueber den Umfang der natürlichen Säuglingsernährung in Leipzig.

(Mit 2 Abbildgn.) D. med. Wochenschr. XXXI, 35.

Ueber rohe Milch als Säuglingsnahrung. Jahrb. f. Kinderheilk. LXII. p. 22. Hutzler, Sänglingssterblichkeit und Hebammen. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII. 50, 51.

Japha. A., Die Säuglingsküche, Ergebnisse und Ziele. Arch. f. Kinderheilkunde. XLII, 6.

Kobrak, E., Aerztlicher Wegweiser durch das Säuglingsalter für junge Mütter.
(X, 161 S. m. Abbildgn., Titelbild u. 1 Tab.) Mk. 3,—. Berlin. M. Lilienthal.

- Statistische Beiträge zur Morbidität, Mortalität und Therapie der Darmkatarrhe im Säuglingsalter. Arch. f. Kinderheilk. XLII. p. 40.

\*Kooppe, H., Säuglingsmortalität und Auslese im Darwin'schen Sinne. Münchnmed. Wochenschr. LII, 32.
\*Knöpfel, Die Säuglingssterblichkeit im Großherzogtum Hessen. Mitteilungen der

großherzogl. hess. Zentralstelle f. d. Landesstatistik. Nr. 800. (S. 33-48.) Darmstadt.

Levesque, G. R., La protection de la première enfance dans les cités industrielles (étude d'hygiène sociale). (324 p. avec fig.) Lille. Morel. Löwenstein, E., The action of formalin on milk and rennet. Public Health.

XVII, 452.

Mc Cleary, G. F., Infantile mortality and infants' milk depots. Illust. 6 s. (151 pp.) London. P. S. King & Son.

Manchot, C., Die Milchküche der St. Gertrud-Gemeindepflege in Hamburg 1889 bis

1904. Erfahrungen und Ergebnisse auf dem Gebiete der Säuglingsernährung. Festschrift zur Eröffnung des neuen Hauses der St. Gertrud-Gemeindepflege. (51 S.) Mk. 1,—. Hamburg. C. Boysen.

Mayer, G., Säuglings- und Milchhygiene. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte. XXI, 5, 6.

Medicus, F., Zur Frage des Ziehkinderwesens. Zeitschr. f. pädagog. Psychol.,
Pathol. u. Hyg. VII. p. 41.

Mensinga, W., Kindersterblichkeit und Mutterschutz. Polit.-anthrop. Revue. IV, 3.

MeBner, H., Ueber Kindermilch. Prag. med. Wochenschr. XXX, 32, 33.

Nebel, W., Zweiter Jahresbericht des Versorgungshauses für Mütter und Säuglinge zu Solingen-Haan. Zugleich ein Beitrag zur Hygiene des Keuchhustens und des Ammenwesens. (Mit 2 Plänen.) Centralblatt f. allg. Gesundheitspflege.

des Ammenwesens. (MIL 2 FIBRUEL)
XXIV, 309.

Neumann, H., Milchversorgung der Säuglinge. Med. Reform. XIII, 385.

— Der Säuglingsskorbut in Berlin. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 1.

Ohlen, v., Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit durch öffentliche Organe und private Wohltätigkeit mittels Beschaffung einwandfreier Kindermilch unter spezieller Berücksichtigung Hamburger Verhältnisse. Zeitschrift f. Hyg. u. Infektionskr. XLIX. p. 199.

Oppenheimer, Ueber Säuglingsfürsorge in Paris mit Vorschlägen zum Säuglingsschutz in München. Münchn. med. Wochenschr. LII, 37.

Pransnitz. W.. Die Bedeutung der natürlichen Ernährung bei der Bekämpfung der

schutz in München. Münchn. med. Wochenschr. LII, 37.

Prausnitz, W., Die Bedeutung der natürlichen Ernährung bei der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundhtspfl. XXXVII, 40.

Reyher, P., Beitrag zur Frage nach dem Nahrungs- und Energiebedürfnis des natürlich ernährten Säuglings. Jahrb. f. Kinderheilk. LXI. p. 553.

Richter, Kurze Bemerkung zu dem Aufsatz von Scholz über die künstliche Ernährung der Säuglinge. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 453.

Rothschild, H. de, Traité d'hygiène et de pathologie du nourrisson et des enfants du premier âge. Tome III. (Avec 186 fig. et 12 pl.) Fr. 15,—. Paris. Doin.

Rubner, M., und Heubner, O., Zur Kenntnis der natürlichen Ernährung der Säuglinge. Zeitschr. f. experim. Pathol. u. Ther. I. 1.

Sänglinge. Zeitschr. f. experim. Pathol. u. Ther. I, 1.

Salge, B., Immunisierung durch Milch. Jahrb. f. Kinderheilk. LXI. p. 486.

Salomon, A., Der Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit. Die Nation. XXIII, 8.

Samter, Die Herabminderung der Säuglingssterblichkeit in den Großstädten.

D. Städteztg. I, 28.

Schäffer, O., und Trumpp, J., Mutter und Kind. Aerztlich-hygienische Ratschläge. 2 Teile in 1 Bd. (123 u. 119 S. m. Abbildgn. u. 1 Taf.) Mk. 2,—.

Stuttgert E H Moritz

Stuttgart. E. H. Moritz.

Schlegtendal, Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Regierungsbezirk
Aachen. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (18 S.) Mk. 0,60. Jena. G. Fischer.

Polisimpfung Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl.

Säuglingssterblichkeit und ihre Bekämpfung. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 147.

Schloßmann, A., Säuglingsschutz und Säuglingssterblichkeit. Mediz. Klinik. I, 23. \*Schmalfuß, G., Stellung und Aufgaben des Ammenuntersuchungsarztes. (IV, 34 S.) Mk. 1,20. Handbuch der sozialen Medizin. Hrsg. von M. Fürst u. F. Windscheid. 7. Bd. Jena. G. Fischer.

Scholz, Die künstliche Ernährung der Säuglinge nach dem neuen Hebammen-lehrbuche (§ 265). Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 416.

\*Seiffert, Säuglingssterblichkeit, Volkskonstitution und Nationalvermögen. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (30 S. m. 3 Taf.) Mk. 1,50. Jena. G. Fischer.

Seiter, P., Hebamme und Säuglingsernährung. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 81.

Specht, F., Statistik der deutschen Kinderhorte. Soziale Praxis. XIV, 950.

Speck, A., Kühlkisten zur Kühlung der Säuglingsmilch im Hause. (Aus dem hyg. Institut der Universität in Breslau.) D. med. Wochenschr. XXXI, 32.

Sperk, B., Ueber Einrichtung und Funktion der Schutzstelle des Vereines "Säuglingsschutz" in Wien. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 45.

Strauß et Rothschild, H. de, Office central des œuvres de bienfaisance. — La ligue contre la mortalité infantile et l'œuvre philanthropique du lait. Ref. Soc. IL. p. 406.

\* Szana, Staatliche Säuglingsfürsorge in Ungarn. Münchn. med. Wochenschr.

Székeley, S., Eine neue Säuglingsmilch. Wien. med. Wochenschr. LII, 18, 19. Terrien, E., Précis d'alimentation des jeunes enfants. Etat normal. Etats patho-

Volzer, F., Des Kindes erste Lebensperiode, seine Pflege und Ernährung. Leitfaden für junge Mütter und Pflegerinnen. (56 S.) Mk. 0,60. Ascona. C. v. Schmidtz.

VIII, 10, 11.

Wegner, Zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 694.

Wegner, O., Ueber die Häufigkeit der primären Darmtuberkulose in Berlin. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 5.

Weiß, S., Säuglingsmilchverteilung. Monatsschr. f. Gesundhtspfl. 6.

- Milchkassenorganisationen zur Förderung der Selbststillung. Wien. klin. Wochenschrift. XVIII, 27.

Weyl, H., Säuglingsschutz und städtische Verwaltung. Neue Zeit. XXIII, 32. Wieland, E., Ueber Ursachen und Verhütung der Säuglingssterblichkeit. Populärer Vortrag. (38 S.) Mk. 0,70. Basel 1904. C. F. Lendorff. Wolff, F. G., Die Säuglingsmilch als die Hauptquelle für die Schwindsuchtsentstehung. Mediz. Klinik. I, 12. Würtz, A., Aerztlicher Bericht über das Jahr 1904 der Säuglingsheilstätte zu Straßberg. Straßberg. Straßberg. Straßberg.

Straßburg. Straßb. med. Ztg. II, 65.

Ziegler, Säuglingsfürsorge. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 49, 65.

Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. Hauptbericht, erstattet im Auftrage des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit von Brugger. Mitberichte v. Finkelstein und M. Baum. (V, 125 S.) Mk. 2,40. Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit. 74. Heft. Leipzig. Duncker & Humblot.

Das Büchlein für die Mutter. Hrsg. vom Zentralkomitee (Abt. VI, Volksgesundheitspflege) des bayer. Frauenvereins vom Roten Kreuz. (VIII, 182 S. m. 10 Fig. und 1 Bildnis.) Mk. 0,80. München. R. Oldenbourg.

Die neuen französischen Gesetze, betreffend Kinder- und Waisenpflege vom 27. und 28. Juni 1904. Zeitschr. f. d. Armenw. VI. p. 1.

Die Kindersterblichkeit in Karlsruhe. (19 S. m. 3 Taf. graph. Darstellgn.)

Beiträge zur Statistik der Stadt Karlsruhe. Im Auftr. d. Stadtrates hrsg. vom

stat. Amt. Nr. 15. Karlsruhe.

Säuglingspflege. (16 S.) Mk. 0,10. Kurze Ratgeber für Gesunde und Kranke.

In leichtverständlicher Darstellung. Hrsg. von der Frauenhilfe der Synode Beichlingen. 2. Heft. Potsdam. Stiftungsverlag.

Die Säuglingssterblichkeit in der Stadt Karlsruhe. (19 S. m. 3 Taf. graph.

Darstellgn.) Beiträge zur Statistik der Stadt Karlsruhe. Im Auftrage des Stadtrates hrsg. vom statist. Amt. Nr. 16. Karlsruhe.

Statistique de la mortalité des enfants assistés, année 1903. (XVI, 103 p.) Melun. Impr. administr.

### 3. Kinderkrankheiten. 1)

Cohn, M., Schulschluß und Morbidität an Masern, Scharlach und Diphterie. Vortrag.

Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 64.

Dieckerhoff, F., Englische Krankheit. (Medizinische Frauenbücher.) (38 S.) Mk. 0,60.

Berlin. Medizin. Verl. K. Singer & Co.

<sup>1)</sup> Ueber die Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter vgl. Abschnitt "Tuberkulose".

Ferrai, C., Ricerche comparative di Psicologia sperimentale sui Sordomuti. (Con 12 figure nel testo.) Conclusione italiana e tedesca. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 4.

Gottstein, Die Erkennung der beginnenden Skoliose. Prag. med. Wochenschr. XXX, 14.

- Hoppe, Wie behüten wir unsere Kinder vor Nervosität? Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 369.
- Magelssen, A., Ueber das Kopfweh hauptsächlich Migräne an der Mittelschule.
   Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.
   Meyer, P., Die Nervenkrankheiten der Schulkinder. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 17.
- Neumann, H., Poliklinische Behandlung der Kinderkrankheiten. Arch. f. Kinderheilkunde. XLII. p. 1.
- Neter, E., Die Bedeutung der chronischen Stuhlverstopfung im Kindesalter. (27 S.)

  Mk. 0,45. Beiträge zur Kinderforschung und Heilerziehung. Beihefte zur
  "Zeitschr. f. Kinderforschung". Hrsg. v. J. L. A. Koch, J. Trüper u. Chr. Ufer.

  14. Heft. Langensalza. H. Beyer & Söhne.
- Porosz, M., Ueber die Folgen der Onanie. [Aus: "Monatsschr. f. Harnkrankheiten und sex. Hygiene".] (22 S.) Mk. 1,—. Leipzig. Verl. der Monatsschr. für Harnkrankhtn.
- Rudnik, M. A., Zur Frage der Verbreitung des Kropfes unter den Schulkindern. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.
- Strasser, A. A., Masturbation in childhood. New York med. Record. LXVII, 24.

  Theodor, F., Praktische Winke zur Ernährung und Pflege der Kinder in gesunden und kranken Tagen. Ein Nachschlagebuch für Mütter. 3. verm. u. verb. Aufl. (196 S.) Mk. 2,75. Berlin. H. Steinitz.

  Wilkin, G. C., The national importance of the thorough and systematic removal
- of adenoids in childhood. Brit. med. Journ. April 8.
- Zollinger, F., Krüppelschulen und Krüppelpflege. Schweiz. Bl. für Schulgesundheitspflege. III, 49.
- Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1903 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI, 1. p. 6.

### 4. Schulhygiene.

- Abel, R., Die sechste Jahresversammlung des Allgemeinen Deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege am 14. und 15. Juni in Stuttgart. Zeitschr. f. Schul-
- gesundheitspflege. XVIII, 365.

  Abraham, P. S., Elementary state schools and the spread of contagious diseases of the skin. Lancet. II, 8.
- Acland, T. D., On the hours of sleep at public schools, based on an inquiry into the arrangements existing in forty of the great public schools in England and others in the United States of America. Lancet. II, 3.
- Altschul, Th., Die Schularztfrage in Oesterreich. XXX, 4, 5. Prag. med. Wochenschr.
- Zur Schularztfrage in Oesterreich. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII. p. 277. - Schulärztliche Statistik. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII. p. 783.
- Angerer, E., Die Schularztfrage in besonderer Beziehung zur amtlichen Tätigkeit der bayerischen Bezirksärzte. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 342, 378.
- Avtérinos, Hygiène scolaire et médecins des écoles. Gaz. des Hôp. 121.

- Axmann, Schulärztliche Pädagogik. D. med. Wochenschr. XXXI, 5.

   Gesundheitslehrer für die Jugend. Jugendfürsorge. VI, 4.

   Ne quid nimis! Einiges von Eltern, Lehrern und Schulärzten. Jugendfürsorge. VI, 6.
- Badaloni, G., Rivista annuale della letteraturata italiana sulla igiene scolastica per l'anno 1904. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 4.
   Baginsky, A., Die Schule im Dienste der öffentlichen Gesundheitspflege. Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Med. 3. F. XXIX, 2.
- Barat, C., Funcion de la Alegria en la Higiene escolar. Avec un résumé français.
- Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.

  Basedow, K., Die Schulbank in den Hilfsklassen für Schwachbefähigte. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 185.

Bauer, F., Die Schularztfrage. (20 S.) Mk. 0,20. München. Freistatt-Verlag. Bauer, L., Die Schule als Auslesefaktor. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 23. Baur, A., Schulgesundheitspflege. (100 S.) Mk. 1,60. Der Arzt als Erzieher. Sammlg. gemeinverständl. ärztl. Abhandlgn. Nr. 19. München. Verl. der ärztl. Rundschau.

- Schulgesundheitsregeln für Lehrer. (47 S. m. Abbildgn.) Mk. 0.50. München. Seitz & Schauer.

- Gesundheitsregeln für Eltern bei Erziehung der Schulkinder. (42 S. m. Abbildgn.) Mk. 0,50. München. Seitz & Schauer.

- Gesundheitsregeln für Schulkinder. (27 S. m. Abbildgn.) Mk. 0,50. München. Seitz & Schauer.

Bayr, E., Vierter Rechenschaftsbericht des Vereins "Kinderschutzstationen". Vereinsjahr 1904. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl." XVIII, 249.

Ergebnisse der im Schuljahre 1904/05 an den Schulerinnen der 1. Klasse der all-gemeinen Mädchen-Volksschule in Wien VI vorgenommenen ärztlichen Augen-

untersuchungen. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 657.

Bergström, J. A., The american school hygiene literature for the year 1904.

Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.

Blezinger, Die Schularztfrage vom Standpunkt des Medizinalbeamten. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII. p. 616.

Bocquillon, E., Hygiène de l'éducation et de la pédagogie. Intern. Arch. für Schulhyg. I, 1.

Boden, J., Bericht über die 6. Jahresversammlung des allgemeinen deutschen Ver-

eins für Schulgesundheitspflege in Stuttgart vom 14. und 15. Juni 1905. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 246.

Bondi, M., Schule und Auge. Vortrag. (S. 1—40.) Mk. 1,—. Wien. Klinik. Vorträge aus der gesamten prakt. Heilkunde. Red. v. A. Bum. 31. Jahrg. 1. Heft. Wien. Urban & Schwarzenberg.

— Schule und Auge. Wiener Klinik. XXXXI, 1.

Burgerstein, L., Zur häuslichen Gesundheitspflege der Schuljugend. Bemerkungen für die Eltern und die Pfleger von Kostzöglingen. 10. durchgesehene Aufl. (16 S.) Mk. 0,10. Leipzig. B. G. Teubner.

— Gesundheitsregeln für Schüler und Schülerinnen aller Lehranstalten. 10. durch-

gesehene Aufl. (16 S.) Mk. 0,10. Leipzig. B. G. Teubner.

Busch, W., Die Ausbildung der Hilfsschullehrer. Zeitschr. f. d. Behdig. Schwachs. u. Epilept XXI. p. 134.

Carrier, Mutualité scolaire et son rôle antituberculeux. La Lutte Antituberc. VI, 4. p. 14.

Carrière, L'hygiène scolaire au Ier Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation. Paris. 3 au 8 novembre 1904. Schweiz. Bl. für

Schulgesundheitspfl. III, 56.

Caton, R., How to live. A simple manual of hygiene for the older pupils in primery schools. 3 d. London. Williams & Norgate.

Cauer, F., Geburt, Besitz und Begabung im Kampf um die höhere Schule. Die Notion VVII 42.

Nation. XXII, 42.

Cohn, H., Erinnerungen an gemeinsam mit Professor von Mikulicz gemachte schulhygienische Beobachtungen. Allg. med. Zentral-Ztg. LXXIV, 26.

Erinnerungen an gemeinsam mit Professor von Mikulicz gemachte schulhygienische Beobachtungen. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 37.

Erinnerungen an gemeinsam mit Professor von Mikulicz gemachte schulhygienische Beobachtungen. Vortrag. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 389.
 Denker, A., Ueber die Verwendung von Lehrern bei der Untersuchung des Gehörorgans von Schulkindern. Intern. Arch. f. Schulhyg. II, 1, 2.

Dennig, A., Ueber Ableseunterricht der Schwerhörigen. LXXV, 41. Württemb. Corr. · Bl

Dinet, R., Compte-rendu résumé du Deuxième Congrès Français d'Hygiène Scolaire et de Pédagogie physiologique. Intern. Arch. f. Schulhyg. II, 1, 2.

Domitrovich, A. de, Le banc d'école en Allemagne, et son état actuel. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 4.

— Der Hygieniker und die Schulbank. Internat. Arch. f. Schulhygiene. I, 1.

\*\*Dreyfuß, J., Das Wesentliche der Schularztfrage. Kurze Darstellung. [Aus: "Vereinsbl. der pfälz. Aerzte".] (18 S.) Mk. 0,60. Frankenthal. L. Göhring.

Dreyfuß, J., Ueber die Schulsrztfrage. Vereinsbl. der pfälz. Aerzte. XXI, 3. Dufestel, L., Les résultats de la nouvelle méthode de gymnastique dans les écoles de la ville de Paris. Intern. Arch. f. Schulhyg. II, 1/2.

Dukes, C., Health at school. Considered in its mental, moral and physical aspects.

4th ed., revised, enlgd., illustr. (644 pp.) 10 s 6 d. London. Rivington.

Feltgen, E., Mitteilungen über den II. internationalen Kongreß für körperliche Er-

ziehung der Jugend, abgehalten in Lüttich, Ende August, mit besonderer Berücksichtigung schulhygienischer Fragen. Intern. Arch. f. Schulhyg. II, 1/2.

— Bericht über die zur Schulhygiene in Beziehung stehenden Veröffentlichungen in Luxemburg vom Jahre 1904. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.

Fischer, A., Zur Schulbankfrage. Praktische Erfahrungen bei Einrichtung einer Schule. (26 S. m. 1 Abbildg.) Mk. 0,40. Groß-Lichterfelde. B. W. Gebel. Fürst, M., und Gerken, F., Zur Schularztfrage in Hamburg. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 319.

- Garrett, J. H., Hygiene in elementary schools. Sanitary Record. XXXV. p. 219, 308. \*Gastpar, Gutachten über die Schularztfrage in Stuttgart, zugleich Bericht über die informatorische Untersuchung der Schulkinder im Jahre 1904, erstattet im Auftrag des Gemeinderats Stuttgart. (82 S.) Mk. 1,—. Stuttgart. W. Kohlhammer.
- Geiser, A., Das Primarschulgebäude samt Turnhalle an der Kernstraße in Zürich III. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspfl. III, 150.
- Glas, L., Ueber die Anlage der Schulturnräume. Vierteljahrsschr. für körperliche Erziehung. I, 83.
- Grancher, Préservation scolaire contre la tuberculose. Intern, Arch. f, Schulhyg. I, 1, Greenwood, A., School sanitation, and the duties of school medical officers. Public Health. XVII, 641.
- Griesbach, H., Einführung und Ausblicke. Intern. Arch. f. Schulhyg. I. H. 1.
   Schule und Gesundheit. Straßb. med. Ztg. II, 279.
- Gruder, Schulärzte. Sammeireferat, hervorgegangen aus der Tätigkeit der Schularztkommission des ärztlichen Bezirksvereins München, erstattet in der Sitzung dieses Vereins am 12. Juli. (24 S.) Mk. 1,—. München. Seitz & Schauer. Hagmann, J. G., Zur Schulreform. III. Das Sonderklassensystem in neuer Beleuchtung. (50 S.) Mk. 0,80. St. Gallen. Fehr.

  Häkonson-Hansen, M. K., Die Schularztinstitution in Norwegen. Zeitschr. für Schulgesundheitspfl. XVIII. p. 41.

  Hamm, Zur Staubbeseitigung in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Monatsbl. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXVIII, 105.

  \*Hartmann, A., Bericht über die Tätigkeit der Berliner Schulärzte im Jahre 1904/05. der städtischen Schul-Denutation erstattet. (13 S.) Berlin. Druck Gruber, Schulärzte. Sammelreferat, hervorgegangen aus der Tätigkeit der Schul-

1904/05, der städtischen Schul-Deputation erstattet. (13 S.) Berlin. Druck v. W. & S. Loewenthal.

Hartmann, M., Die höhere Schule und die Gesundheitspflege. Vortrag. (IV, 56 S.) Mk. 1,-. Leipzig. B. G. Teubner.

Haunstrup, A., Schulbauten in Dänemark. (Mit 4 Fig. im Text). Intern. Arch.

f. Schulhyg. I, 2.

Hausmann, J., Ueber das Bedürfnis einer fachmännischen Schulinspektion. Viertel-

jahrsschr. f. körperl. Erziehung. I, 131.

Heine, O., Die Krüppel in der Schule. (23 S.) Mk. 0,50. Pädagogische Abhandlungen. 90. Heft. Bielefeld. A. Helmich.

Heller, Th., Ueberbürdungspsychosen bei minderwertigen Kindern. Zeitschrift f.

Schulgesundheitspfl. XVIII, 649.

- Hellpach, W., Die Hysterie und die moderne Schule. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2. Henchoz, L., Un nouveau banc, d'école. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspflege. III, 154.
- Notes sur quelques ouvrages élémentaires d'hygiène scolaire. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspfl. III, 17.
- Heron, G. A., Résumé of a report on the actual state and on the prospects of education in hygiene in schools in the United Kingdom. Tuberculosis. IV. Heft 9.
- Instruction in hygiene in Universities and schools. Public Health. XVII, 207.
   Herzog, J., Jugendfürsorge in der Stadt Luzern. I. Ferienversorgung erholungsbedürftiger Schulkinder 1894—1904. Jahrb. d. schweiz. Ges. f. Schulgesundheitspflege. VI.

- Hillenberg, Ueber hygienischen Unterricht in der Schule. Zeitschrift f. Schulgesundheitspflege. XVIII, 1.
- Hinträger, K., Kritische Betrachtungen über österreichische Schulbauten. Vierteljahrsschrift f. körperl. Erziehung. I, 11.
- Hirzel, Die Anstalt für geistesschwache, bildungsunfähige Kinder in Uster. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspfl. III, 38.
- Hoffa, A., und Beck, C., Die Post-Graduate Medical Schools in Amerika. Zeitschrift f. ärztl. Fortbildung. II, 490.
- \*Hueppe, F., Ueber Unterricht und Erziehung vom sozialhygienischen und sozialanthropologischen Standpunkte. Zeitschr. f. Sozialwissenschaft. VIII, 8, 9.
- Ingerslev, F., Skolelaegevaesenet i Danmark. Mit deutschem Résumé. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 1.
   Jahresbericht für 1904 über die schulhygienische Literatur Dänemarks. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.
- Jackson, D., Do infant schools improve the mental and physical condition of the children. Public Health. XVII, 311.
- Jessen, E., Motz, Th., und Dominicus, Die Zahnpflege in der Schule vom Standpunkte des Arztes, des Schulmannes und des Verwaltungsbeamten. (VIII, 67 S. m. Abbildgn., 5 Tafeln u. 3 Bl. Erklärgn.) Mk. 2,—. Straßburg. L. Beust
- Johnson, J. W., Proposed appointment of medical inspector of school children. Sanitary Record. XXXVI. p. 59.
- Juba, A., Die sogenannten Eisenbahnschüler. Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. XVIII, 803.
- Kenwood, H., Hygienic training and teaching at schools. Brit. med. Journ. Sept. 16. Kirchner, Die Tuberkulose und die Schule. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 2, 25.
- Kirkland, J. H., The school as a force arrayed against child labor. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 3. p. 144.
- Knöfler, E., Die Heilkurse für sprachgebrechliche Schulkinder in Weimar. Medizpädagog. Monatsschr. f. d. ges. Sprachheilk. XV. p. 35.
- Koppe, O., Wie bestimmen wir die Konstitution der Schüler. Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. XVIII. p. 219.
- Kraft, A., Der I. internationale Kongreß für Schulhygiene. (Nürnberg, 4.—9. April
- 1904.) Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspfl. III, 3.

   Referat über die VI. Jahresversammlung der schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege. 14. und 15. Mai 1905 in Luzern. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspflege. III, 101.
- Die gesundheitlichen Erfolge der Ferienkolonien. Zeitschr. f. Schweiz. Statist. XLI. Bd. I. 3.
- Laser, H., Bericht über die Leistungen und Obliegenheiten der in Königsberg i. Pr. tätigen zehn Schulärzte in den Jahren 1900-1904. Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. XVIII. p. 702.
- Legel, O., Gedanken zur Ausgestaltung der Hilfsschule. Zeitschr. f. d. Behdlg. Schwachs. u. Epilept. XXI. p. 129.
- Ley, La littérature d'hygiène scolaire en Belgique en l'année 1904. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.
- Ley, A., Christiaens, F., Demeulemeester, G., Dezuttere, R., Jaecks, J., und Deun, H. v., La collaboration du médicin et du pédagogue à l'école. (Avec 30 figures dans le texte.) Intern. Arch. f. Schulhyg. II, 1/2.
- Liebing, R. H., Hygiene des Schulkindes im Elternhause. (110 S.) Mk. 0,20.
   Miniaturbibliothek. Nr. 661, 662. Leipzig. A. O. Paul.
   Lotz, H., Der Schwimmunterricht in der Elberfelder Volksschule. Vierteljahrsschr.
- f. körperl. Erziehung. I, 70.
- Ludin, R., Jugendfürsorge in der Stadt Luzern. II. Verein zur Unterstützung armer Schulkinder. Jahrb. d. schweiz. Gesellsch. f. Schulgesundheitspfl. VI.
- Jugendfürsorge in der Stadt Luzern. III. Die Milchaustalt für arme Schulkinder.
   IV. Die städtische Seebadanstalt am Alpenquai. Vom städtischen Bauamt. Jahrb. d. schweiz. Ges. f. Schulgesundheitspff. VI.
- Maennel, B., Vom Hilfsschulwesen. 6 Vorträge. (VIII, 140 S.) Mk. 1,—. Leipzig. B. G. Teubner.

- Maggennis, E., Physical deterioration in the school-room. Brit. med. Journ. Sept. 26.
- Mehnert, Ueber die Beseitigung des Stotterns und Stammelns durch den ersten Sprachunterricht in der Volksschule. Mediz.-pädagog. Monatsschr. f. d. ges. Sprachheilk. XV. p. 257.
- Moritz, M., Ueber die Tagesbeleuchtung der Schulzimmer. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (16 S. m. 12 Abbildgn.) Mk. 0,60. Jena. G. Fischer.
- Moses, J., Gliederung der Schuljugend nach ihrer Veranlagung und das Mannheimer System. Mit 1 Figur im Text. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 1.
  Zur Hygiene der Schulbank in den Hilfsschulen für Schwachbefähigte. Zeitschr.
- f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 753.
- Müller, J., Die Stellung des Lehrers zur Schulgesundheitspflege. (II, 18 S.) Einsiedeln. Eberle & Rickenbach.
- Munk, M., Die Schulkrankheiten. I. Heft. Die Schulkurzsichtigkeit. Verkrümmungen der Wirbelsäule. (57 S. m. 9 Abbildgn.) Mk. 1,50. Brünn. Karafiat & Sohn.
- Die Hygiene des Schulgebäudes. (177 S. m. 16 Abbildgn.) Mk. 2,50. Brünn. Karafiat & Sohn.
- Nietner, J., Die Waldschule in Charlottenburg. Tuberculosis. IV. Heft 4.
- Noir, J., Les colonies scolaires en Belgique. Progrès méd. 3. S. XXI, 37.
- Nußbaum, H. Chr., Ueberheizung und Lüftung von Schulhäusern. Gesundheitsingenieur. XXVIII. p. 517.
- Oehler, F., Die Selbständigkeit der Hilfsschule. Zeitschr. f. d. Behdlg. Schwachs. u. Epilept. XXI. p. 161.
- Oppermann, A., Der Schulunterricht am Nachmittage. Monatsbl. f. öffentliche Gesundheitspfl. XXVIII, 33.
- Erste Untersuchung der Sehkraft der Augen bei den neueingeschulten Kindern. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 814.
- Patricio Borobio y Diaz, Les colonies scolaires ou colonies de vacances à Saragosse (Espagne). Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 1.
- Pfeiffer, E., Was geschieht in Hamburg im Interesse der Schuljugend in hygienischer und sozialhygienischer Beziehung? D. Vierteljahrsschr. f. öffentliche Gesundheitspfl. XXXVII. 3.
- Ueber Versuche mit indirekter Gasbeleuchtung an einigen Hamburger Volksschulen. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 746.
- Philippe, J., et Paul-Boncour, G., Les anomalies mentales chez les écoliers. Étude médico-pédagogique. Fr. 2,50. Paris. F. Alcan.
- Pimmer, V., Das Eislaufen der Wiener Volks- und Bürgerschüler. Vierteljahrs-schrift f. körperl. Erziehung. I, 23.
- Merksätze aus den Verhandlungen des ersten internationalen Kongresses für Schulhygiene 1904. Vierteljahrsschr. f. körperl. Erziehung. I, 96.
- Poelachas, Schularztinstitution und Fürsorgestellen. Aerztl. Vereinsbl. XXXIV, 1. Quirsfeld, E., Zur physischen und geistigen Entwicklung des Kindes während der ersten Schuljahre. (Mit 17 Abbildgn.) Zeitschr. für Schulgesundheitspfl
- Radziejewski, M., Schulärztliche Tätigkeit und Augenuntersuchungen. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 138. Raydt, H., Spielnachmittage. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 113.

XVIII, 127.

- Reichenbach, H., Zur Frage der Tageslichtmessung. [Aus: "Klin. Jahrb.".]
  (12 S.) Mk. 0,50. Jena. G. Fischer.

  Reihlen, M., Gedanken über das Ergebnis der informatorischen Untersuchung der
- Stuttgarter Volksschulkinder im Jahre 1904. Württemb. Korr.-Bl. LXXV, 23.
- Rettig, W., Zur Schulbankfrage. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 244.

   Noch einmal die Schulbankfrage. Zeitschr. f. Medizinalbeamte XVIII, 592.
- Richter, Die Tuberkulose in der Schule, betrachtet vom Standpunkte des Medizinalbeamten. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 399.

  Rivière, L., Nouvelles écoles d'infirmières. Ref. Soc. IL. p. 450.
- Roller, K., Des Lehrers hygienisches Wirken in der Aufnahmeklasse. Gesunde Jugend. V. p. 3.

- Rostowzeff, G., Die praktischen Schwierigkeiten bei der Befriedigung der hygienischen Forderungen an die Subsellien. (Resultate einer Untersuchung in Schulen mit Normalsubsellien.) Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 239. XVIII, 239.
- Rouma, G., Enquête scolaire sur les troubles de la parole chez les écoliers belges.

  (Avec 4 figures dans le texte.) Intern. Arch. f. Schulhyg. II, 1/2.

  Roux, C., Le livre scolaire de santé. La Lutte Antituberc. VI, 9. p. 26.

  Sakaki, Y., Ermüdungsmessungen in vier japanischen Schulen. Intern. Arch. f.
- Schulhyg. I, 1.
- Samosch, Betrachtungen über schulärztliche Statistik und Vorschläge zur Herbeiführung einer Einheitlichkeit in derselben. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII. p. 351, 439, 513.
- Schleich, G., Die Augen der Schüler und Schülerinnen der Tübinger Schulen. Internat. Arch. f. Schulhyg. I, 1.
- Schleißner, F., Die Sprachgebrechen der Schuljugend an den deutschen Schulen in Prag. Prag. med. Wochenschr. XXX, 40, 41.
- Schlesinger, E., Aesthesiometrische Untersuchungen und Ermüdungsmessungen an schwachbegabten Schulkindern. Arch. f. Kinderheilk. XLI. p. 184.
- Schmitt, O., Die Schulbank in den Hilfsklassen für Schwachbefähigte. Zeitschr.
   f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 9.
   Schneider, Entgegnung auf den Artikel zur Schulbankfrage von Rettig. Zeitschr.
   f. Medizinalbeamte. XVIII, 248.
- \*Schubert, P., Das Schularztwesen in Deutschland. Bericht über die Ergebnisse einer Umfrage bei den größeren Städten des Deutschen Reiches. (168 S.) Mk. 2,50. Hamburg. Leopold Voß.
- Schulte, M., Inwieweit bedarf die schulärztliche Einrichtung noch der Erweiterung?
- Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 40.

  Schultz, Die Vorschriften zur Verhütung der Uebertragung ansteckender Krankheiten durch die Schulen und die Tätigkeit des Schularztes auf Grund dieser Vorschriften. Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. XVIII. p. 103.
- Selter, H., Einiges über die Stuttgarter Jahresversammlung. Gesunde Jugend. V. p. 51, 104.
- Sickinger, A., Mehr Licht und Wärme den Sorgenkindern unserer Volksschule. Ein Vermächtnis Heinrich Pestalozzi's. Vortrag. (31 S.) Mk. 0,50. Zürich. Orell Füßli.
- Silberstein, R., Das Schulkind. (16 S.) Mk. 0,20. Arbeiter-Gesundheits-Bibliothek, hrsg. unter Leitung von Zadek. 6. Heft. Berlin. Buchholg. Vorwärts.
- Smyth, A. W., A text-book of the principles of hygiene based on physiology. For the use of schoolteachers. (272 pp.) 6 s. London. Simpkin.
- Sommerville, D., The teaching of hygiene in schools. Brit. med. Journ. May 20. Späth, Ueber den gegenwärtigen Stand der Schularztfrage in Württemberg. Zeit-
- schrift f. Schulgesundheitspfl. XVIII. p. 869.
- Sternfeld, H., Berufsschularzt oder Schularzt im Nebenamte. Aerztl. Vereinsbl. XXXIV, 2.
- Stetter, K., Die Schulbank. Gesunde Jugend. V. p. 55. Stocker, F., Die Schularztfrage auf Grund bisheriger Erfahrungen. schweiz. Ges. f. Schulgesundheitspfl. VI. Jahrb. d.
- Stötzner, H. E., Beiträge zur Geschichte der Heilpädagogik. Zeitschrift f. d. Behdlg. Schwachs. u. Epilept. XXI. p. 30.
- Thomas, C. J., The literature of school hygiene in Great Britain during 1904. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 4.
  Töpel, Th., The doctor and the public school. Med. News. LXXXVII, 7.
- Vargas, A. M., Nutzlosigkeit und Gefahren der Züchtigung in der Schule. Intern. Arch. f. Schulhyg. II, 1/2.
- Wald, L. D., Medical inspection of public schools. Annals of the Americ. Acad. of Polit. and Soc. Sc. Vol. XXV. 2. p. 88.
- Wehrhahn und Henze, Bericht über den V. Verbandstag der Hilfsschulen Deutschlands zu Bremen am 25., 26. und 27. April 1905. (III, 207 S.) Mk. 2,—. Hannover. F. Cruse.
- Weigl, F., Zur Orientierung über die Grundfragen der Schulbankkonstruktion. Mit 4 Abbildgn. u. 3 Tab. über die Messung v. 3167 Kindern an Münchener

- Volksschulen. (49 S.) Mk. 0,60. Pädagog. Zeitfragen. Sammlg. v. Abhandlungen aus dem Gebiete der Erziehung. Hrsg.: F. Weigl. 2. Heft. München. J. J. Lentner.
- Weigl, F., Die Schulbank in den Hilfsklassen für Schwachbefähigte. Zeitschrift f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 12.
- Weniger, M., Bericht über den V. Verbandstag der Hilfsschulen Deutschlands zu Bremen am 25., 26. und 27. April 1905. Zeitschr. f. d. Behdlg. Schwachs. u. Epilept. XXI. p. 81.
- Wichmann, R., Ueber die Lage und Höchstzahl der täglichen Unterrichtsstunden an Mädchenschulen. Intern. Arch. f. Schulhyg. I, 2.
- Wildermuth, Schule und Nervenkrankheiten. Zeitschr. f. d. Behdlg. Schwachs. u. Epilept. XXI. p. 17.
- Wilkinson, J. B., Medical inspection in day schools. Public Health. XVII, 225.
- Winckler, E., Die Behandlung der Sprachgebrechen in der Hilfsschule. Medizpädagog. Monatsschr. f. d. ges. Sprachheilk. XV. p. 65.
- Winkler, W., Atemgymnastik, ihre Pflege im Leben und in der Schule. Vortrag. [Aus: "Oest. Mittelschule".] (16 S.) Mk. 0,45. Wien. A. Hölder.
- Zollinger, F., Sechste Jahresversammlung der schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege in Luzern, 14. und 15. Mai 1905. Internat. Arch. für Schulhyg. I, 4.
- Sechste Jahresversammlung des allgemeinen deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege in Stuttgart. Schweiz. Bl. f. Schulgesundheitspfl. III, 117, 137.
- Uebersicht über die schulbygienischen Bestrebungen und Publikationen in der Schweiz im Jahre 1904. Jahrb. d. schweiz. Ges. f. Schulgesundheitspfl. VI.
- "After bread, education". A plan for the state-feeding of school-children. 1 d. Fabian Tract. No. 119. London. Fabian Soc.
- Geschäftsbericht des Stadtrates und der Zentralschulpflege der Stadt Zürich vom Jahre 1904. (XII, 272 u. 101 S. m. 16 meist graph. Taf.) Zürich. Buchdr. Berichthaus.
- Gesundheitsregeln für die Schuljugend. Plakat. Mk. 0,10. Berlin. R. Schoetz. Die Hintanhaltung der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen. Verordnung des k. k. Statthalters in Steiermark vom 11. April. (Landesgesetz
  - Verordnung des k. k. Statthalters in Steiermark vom 11. April. (Landesgesetz u. Verordnungsbl. f. das Herzogt. Steiermark. XVI. Stück. Nr. 62.) (23 S.) Mk. 0,12. Graz. Leykam.
- \*Vierter Jahresbericht über den schulärztlichen Ueberwachungsdienst an den Volksschulen zu Breslau für das Schuljahr 1904/05 nebst Bericht des Hilfsschulenarztes Thiemich. Hrsg. v. Oebbecke. Breslau. Graß, Barth & Co.
- Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege. Annales suisses d'hygiène scolaire. 6. Jahrg. (1. Tl. 88 S. m. Abbildgn. u. 4 Taf.)
  Vollständig Mk. 5,60. Zürich. Zürcher & Fugger.
- Statistisches Jahrbuch der höheren Schulen und heilpädagogischen Anstalten Deutschlands, Luxemburgs und der Schweiz. 25. Jahrg. 2 Teile. (XXVIII, 521 u. IV, 223 S.) Mk. 3,60. Leipzig 1904. B. G. Teubner.
- Report of the Education Committee of the London County Council submitting the Report of the Medical Officer for the year ended 31st march 1905. London.
- Report of the Special Schools Committee on schools for deaf, blind and physically deficient children for 1903—04. 1 s 6 d. London. P. S. King & Son.
- Reports on children under five years of age in public elementary schools in England and Wales. By women inspectors of the Education Department. 9 d. Parliament publ. London.
- Outline scheme for teaching hygiene and temperance to the scholars attending public elementary schools. 1 d. Government Publ. London. Wyman & Sons.
- Tables of physical exercises, based on the syllabus of the Board of Education for use in the schools of the London County Council. Publ. of the Lond. County Council. London. P. S. King & Son.
- Verhandlungen der VI. Jahresversammlung des allgemeinen deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege am 14. und 15. Juni 1905 in Stuttgart. (112 S.) Mk. 1,60.
   Gesunde Jugend. Zeitschr. f. Gesundheitspflege in Schule u. Haus. V. Jahrg. Ergänzungsheft. Leipzig. B. G. Teubner.

### 5. Fürsorgegesetzgebung. 1)

Baernreither, J. M., Jugendfürsorge und Strafrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Beitrag zur Erziehungspolitik unserer Zeit. (LXXIII, 304 S.)

Mk. 7,—. Leipzig. Duncker & Humblot.

Balser, Zur Zwangserziehungspraxis. Korreferat. Juristisch-psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. Hrsg. v. A. Finger, Hoche u. J. Bresler. III. Band. 8. Heft. Die Zwangs-(Fürsorge-)Erziehung. Vorträge, geh. in der Vereinigg. f. gerichtl. Psychiatrie und Psychologie im Großherzogt. Hessen. (68 S.) Mk. 1,50. Halle. C. Marhold.

Berg, A. v., Einige Vorschläge zur Fürsorgeerziehung. Jugendfürsorge. VI, 5. Best und Klumker, Bemerkungen zur Zwangserziehungsgesetzgebung. Juristischpsychiatrische Grenzfragen. Hrsg. v. A. Finger, Hoche u. J. Bresler. III. Bd. 8. Heft. Die Zwangs-(Fürsorge-)Erziehung. Vorträge, geh. in der Vereinigg. f. gerichtl. Psychiatrie u. Psychologie im Großherzogt. Hessen. (68 S.) Mk. 1,50. Halle. C. Marhold.

Binswanger, O., Ueber den moralischen Schwachsinn, mit besonderer Berücksichtigung der kindlichen Altersstufe. (36 S.) Mk. 1,—. Sammlung von Abhandlgn. aus dem Gebiete der pädagogischen Psychologie u. Physiologie. Hrsg. v. Th. Ziegler u. Th. Ziehen. VIII. Bd. 5. Heft. Berlin. Reuther &

Reichard.

Bösbauer, H., Niklas, L., und Schiner, H., Handbuch der Schwachsinnigenfürsorge. (173 S.) Mk. 3,20. Leipzig. B. G. Teubner.

Dannemann, Fürsorge-(Zwangs-)Erziehung. Vortrag. Juristisch-psychiatrische
Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. Hrsg. von A. Finger, Hoche, J. Bresler.

III. Bd. 8. Heft. Die Zwangs-(Fürsorge-)Erziehung. Vorträge, geh. in der
Vereinigg. für gerichtl. Psychiatrie und Psychologie im Großherzogt. Hessen.

(68 S.) Mk. 1,50. Halle. C. Marhold.

Fäh. F.. Die Jugendfürsorge in der Stadt Basel. Jahrh d. schweiz Schulgesund-

Fäh, F., Die Jugendfürsorge in der Stadt Basel. Jahrb. d. schweiz. Schulgesund-

heitspflege. VI.

Fuld, Die Zwangserziehung. Referat. Juristisch-psychiatrische Grenzfragen.

Zwanglose Abhandlungen. Hrsg. v. A. Finger, Hoche u. J. Bresler. III. Bd.

8. Heft. Die Zwangs-(Fürsorge-)Erziehung. Vorträge, geh. in der Vereinigg.

f. gerichtl. Psychiatrie u. Psychologie im Großherzogt. Hessen. (68 S.) Mk. 1,50.

Halle. C. Marhold.

Gabriel, H., Fürsorge für die verwaiste, verlassene und verwahrloste Jugend in Mähren. Jugendfürsorge. VI, 10, 11.

Horn, Das Fürsorgegesetz und die öffentliche Erziehung. Jugendfürsorge. Kluge, O., Ueber das Wesen und die Behandlung der geistig abnormen Fürsorgezöglinge. (18 S.) Mk. 0,50. Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psychologie und Physiologie. Hrsg. v. Th. Ziegler und Th. Ziehen. VIII. Bd. 4. Heft. Berlin. Reuther & Reichard.

Ueber die Behandlung und Unterbringung psychisch abnormer Fürsorgezöglinge.
 Monatsschr. f. Kriminalpsychol. II. p. 232.

 Klumker, Ch. J., Erfahrungen mit der Fürsorgeerziehung. Monatsschr. f. Kriminalpsychol. I. p. 634.
 Kossatz, B., Das Erziehungsheim "Am Urban" in Zehlendorf bei Berlin. Die Verwirklichung sozialpädagog. u. sozialpolit. Ideen. (VII, 48 S.) Mk. 1.—. Berlin. C. Heymann.

Matz, Einige Bemerkungen zu dem Fürsorgeerziehungsgesetz vom 2. Juli 1900.

Bl. f. Gefängnisk. XXXIX. p. 440.

O'Followell, Une visite à la colonie des Douaires. Journ. d'Hyg. XXXI, 9. 10. Poetzsch, H., Die rechtliche Stellung der unehelichen Kinder nach §§ 1705—1718 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. (110 S.) Mk. 1,50. Leipzig. O. Wigand. Polligkeit, W., Strafrechtsreform und Jugendfürsorge. Referat. (25 S.) Mk. 0.50. Beiträge zur Kinderforschung und Heilerziehung. Beihefte zur "Zeitschr. für Kinderforschung". Hrsg. J. L. A. Koch, J. Trüper u. Ch. Ufer. 12. Heft. Langensalza. H. Beyer & Söhne.

Ueber Fürsorge für schwachsinnige und geistig zurückgebliebene Kinder vgl. Abschnitt "Nerven- und Geisteskrankheiten", über Alkoholismus im Kindesalter Abschnitt "Alkoholismus".

Schenk, A., Die Fürsorge für die aus der Hilfsschule entlassenen Kinder in unter-

Scholt, A., Die Fursorge für die aus der Hilfsschule entlassenen Kinder in unterrichtlicher und praktischer Beziehung. Vortrag. (19 S.) Mk. 0,40. Pädagogische Abhandlungen. 94. Heft. Bielefeld. A. Helmich. Schiller, Fürsorgeerziehung und Prostitutionsbekämpfung. Jugendfürsorge. VI, 4, 5. Schott, A., Statistik über die Zwangserziehung Minderjähriger in Württemberg. Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Hrsg. vom kgl. statistischen Landesamt. Jahrg. 1905. Heft I. (229 S.) Stuttgart. W. Kohlhammer.

Statistik über die Zwangserziehung Minderjähriger in Württemberg. Württemb. Jahrb. f. Statist. u. Landesk. 1905. I.

Timmer, G. J., De inrichtingen voor dwangopvoeding (Rettungs- und Zwangs-erziehungsanstalten) in Zwitserland. (8 en 86 blz.) Fl. 0,90. Leiden. Uitge-

vers-vennootschap Futura.

Statistik über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger (Gesetz vom 2. Juli 1900) und über die Zwangserziehung Jugendlicher (§ 56 des Strafgesetzbuches) für das Rechnungsjahr 1903. (151 u. 165 S.) Bearbeitet im kgl. preuß. Ministerium des Innern. Berlin. Druckerei der Strafanstaltsverwaltung.

Die Zwangserziehung minderjähriger Personen in Bayern im Jahre 1904. Zeitschr. d. kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 4.

### VIII.

# Öffentliche Gesundheitspflege.

### 1. Allgemeines.

Abbott, A. C., Suggestions for preventive medicine in the country. Univers. of Pennsylv. med. Bull. XVIII, 10.

Bachmann, Neue Aufgaben der Volksgesundheitspflege. Bl. f. Volksgesundheitspfl.

V, 375.

Berger, L., Desinfektion. Kommunale Praxis. V. Nr. 2.

Brouardel, P., L'expertise médico-légale. Annales d'Hyg. Publ. 497.

Brouardel, P., et Mosny, E., Traité d'hygiène. Fasc. Atmosphère et Climat, par J. Courmont et Ch. Lesieur. (Avec 2 pl. et 27 fig.) Fr. 3,—. Paris. J.-B. Baillière.

Caldwell, R., Military hygiene. (428 pp.) 10 s 6 d. London. Baillière, Tindall & Cox.

Chateau, J., Un danger menaçant pour la santé publique. Fr. 3,50. Librairie universelle.

Copp, F., The regulation of medical charity. Boston med. and surg. Journ. CLII, 11.

Crookshank, F. G., Some criticisms. Public Health. XVII, 692.

Crowell, S., Certain faults in medical charities. Boston med. and surg. Journ.

Damico et Ramoroni, Farines dites de guerre ou de siège; Approvisionnements misibles à l'hygiène et à la santé publique. Journ. d'Hyg. XXXI, 3.

Davies, A. M., A handbook of hygiene. 3rd ed. Illust. (670 p.) 8 s 6 d. London. C. Griffin.

Derby, H., Some abuses of medical charity. Boston med. and surg. Journ. CLII, 11.

Evans, T. H., The advisability of a national department of public health and a medical cabinet officer. Proceed. of the Philad. County med. Soc. N. S. VI, 10. 1904.

Foster, N. K., State board of health. Californ. State Journ. of Med. III, 10. — The sanitary needs of the state. Californ. State Journ. of Med. III, 3.

Jahresbericht über Soziale Hygiene. V. Jahrgang.

- Garner, J. W., Federal activity in the interest of the public health. The Yale Review. Vol. XIV. 1.
- Glaister, J., Manual of hygiene. For students and nurses. 2nd ed. (403 pp.) 6 s. Edinburgh. Livingstone.
- Graf, C., Katechismus der Gesundheitspflege. Eine kurzgefaßte Gesundheitslehre für die reifere Jugend sowie für jedermann. (IV, 74 S.) Mk. 0,75. Langensalza. Verl. Gesundes Leben.
- Hanauer, W., Gesundheitsstörungen durch Geräusche und ihre sanitätspolizeiliche Behandlung. Sonderabdruck aus "D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege". 1904.
- Harrington, C., A manual of practical hygiene. 3rd ed. 21 s. London. H. Kimpton.
- Ikin, A. E., and Lyster, R. A., Second stage hygiene. 2nd ed. (Organised Science Series.) (VIII, 318 pp.) 3 s 6 d. London. Clive.
- Lent, Bericht über die am 29. Oktober 1904 in M.-Gladbach in der Kaiser Friedrich-Halle stattgehabte Generalversammlung des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 15.
- Lignitz, v.. Zur Hygiene des Krieges. Nach den Erfahrungen der letzten großen Kriege. (VIII, 103 S.) Mk. 1,60. Berlin. E. S. Mittler & Sohn.
- Loane, M., Simple sanitation. The practical application of the laws of health to small dwellings. With an introductory chapter on sanitary legislation by A. M. Fraser. (88 pp.) 1 s. London. Scientific Press.
- Lyster, R. A., First stage hygiene. For the first stage examination of the Board of Education. Containing the examination papers from 1902 to 1905. 4th ed. (Organised Science Series.) (VIII, 243 pp.) London. Clive.
- Meter, S. T. van, Medical laws and the influences that mold them. Calif. State Journ. of Med. III, 12.
- Journ. of Med. 111, 12.

  Mosny, La protection de la santé publique. Mouv. d'hyg. VII, 11.

  Notation and Volkahvoiene Der Militärarzt. XXXIX, 5, 6. Neumann, O., Militärmedizin und Volkshygiene. Der Militärarzt. XXXIX, 5, 6. Norman, A. S., Unofficial sanitary work. Public Health. XVII, 314. Notter, J. L., and Firth, R. H., Hygiene. 6th ed. (506 pp.) 4 s 6 d. London.
- Longmans.
- O'Fallon, J. M., Sanitation and Art. Sanitary Record. XXXV. p. 6, 46, 108, 174, 244, 306, 408. XXXVI. p. 14, 226, 426, 523.
- Pagliani, L., Trattato di igiene e di sanità pubblica colle applicazioni all' ingegneria
- e alla vigilanza sanitaria. I. Fr. 9,—. Milano. Vallardi.

  Parkinson, C. H. W., Public health work in relation to the public. Public Health. XVIII, 151.
- Pfeiffer, R., und Proskauer, B., Enzyklopädie der Hygiene. Hrsg. unter Mitwirkung von C. Oppenheimer. 23.—25. Liefg. (2. Bd. S. 433—560 mit Abbildungen.)
  Je Mk. 2,—. Leipzig. F. C. W. Vogel.
  Priestley, J., Disinfection and disinfectants. Sanitary Record. XXXV. p. 15.
- Pröbsting, Bericht über die 29. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Danzig vom 14.—17. September 1904. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 101.
  Bericht über die 30. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Mannheim vom 13.—16. September 1905. Centralbl. f. allg. Ge-
- sundheitspflege. XXIV, 360.

  Reid, G., Practical sanitation. A handbook for sanitary inspectors and others interested in sanitation. 12th ed., thoroughly revised. (364 pp.) 6 s. London. Griffin.
- Robertson, W., and Porter, Ch., Sanitary law and practice. A handbook for students. Illust. (XXIII, 756 pp.) 10 s 6 d. London. Sanitary Pub. Co. Sommerville, D., Practical sanitary science: a handbook for the public health laboratory. (320 pp.) 10 s 6 d. London. Baillière, Tindall & Cox.
- Sprigge, S. S., Medicine of the public. (294 pp.) 6 s. London. Heinemann.
  Taylor, A., The sanitary inspector's handbook. 4th ed. With illustr. (468 pp.)
  6 s. London. H. K. Lewis.
  Weiß, E., Militär- und Volkshygiene. Nach einem Vortrage. (22 S.) Mk. 0.50.
- Halle. C. Marhold.

  Wyman, W., The health of the nation. Med. News. LXXXVI, 16.

Verhandlungen des internationalen Vereins zur Reinhaltung der Flüsse, des Bodens und der Luft auf der 27. Generalversammlung am 17. und 18. Juni in Frankfurt a. M. (Nebst einem Verzeichnis der Literatur über die Reinerhaltung der Flüsse und der Städte als Anhang.) (56 S.) Mk. 1,20. Hamburg. Gebr.

### 2. Impfwesen.

Appel, L., A non-vaccinator's comments on the medical aspect of the Imperial Vaccination League's "Ten answers to questions on the subject of vaccination". 1 d. London. Personal Rights Assoc.

- Brownlee, J., Statistical studies in immunity. Smallpox and vaccination. Biometrica. IV. p. 313.
  Statistical studies in immunity. Natural immunity and the capacity for acquiring immunity in the acute infectious diseases. (Three diagr.) Journal of Hygiene. V, 514.
- Buchanan, G. S., Report to the Local Government Board on small-pox in Gateshead and Felling, 1903—04, in relation to Sheriff Hill Hospital. 8 d. Local Government Board's public. Nr. 202. London. Wyman & Sons.

  Dieudonné, A., Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie. Zusammenfassende
- Uebersicht über die Immunitätslehre. 4. umgearb. Aufl. (VI, 210 S.) Mk. 6,—. Leipzig. J. A. Barth.

- Leipzig. J. A. Barth.

  Georgii, Ueber die vermeidbaren Impfschäden. Zeitschift für Medizinalbeamte.

  XVIII, 269.

  Grober, J., Die Vererbung der Immunität. Med. Klinik. I, 18.

  Groth, A., Ueber Impfschutzverbände. Münchn. med. Wochenschr. LII, 21.

  Hibbert, J. C., The influence of small-pox on vaccination. Lancet. I. p. 1337.

  Jacoby, M., Immunität und Disposition und ihre experimentellen Grundlagen.

  (VII, 158 S.) Mk. 4,60. Wiesbaden. J. F. Bergmann.

  Leidner, Zur Impffrage. Nutzen und Segen des Impfzwanges. Mit 1 Abbildung.

  (47 S.) Mk. 0,80. Sammlung populär-medizinischer Abhandlungen auf wissenschaftlicher Grundlage. 1. Heft. Naunhof. Schäfer & Schönfelder.

  Leur und Sowedne. Ist es gweckmäßig die Schutzpockeninnfung in den ersten.
- Levy und Sorgius, Ist es zweckmäßig die Schutzpockenimpfung in den ersten

- Levy und Sorgius, Ist es zweckmäßig die Schutzpockenimpfung in den ersten Lebensmonaten vorzunehmen? Hygien. Rundschau. XV, 977.

  Mc Cormick, E., Is vaccination a delusion? Reprinted from the Westminster Review. August 1904. 3 d. London. National Anti-Vaccination League.

  Markus, J., Zur Impffrage. Prag. med. Wochenschr. XXX, 26.

  Neilson, H. A., Protective power of vaccination. Brit. med. Journal. April 8.

  Pfeiffer, L., Die Impfklauseln in den Weltpolicen der Lebensversicherungsgesellschaften. (VI, 92 S.) Mk. 4,—. Veröffentlichungen des deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft. Herausgeg. von A. Manes. 5. Heft. Berlin. E. S. Mittler & Sohn.
- Reece, R. J., Report on smallpox and smallpox-hospitals at Liverpool, 1902—1903. 2 s 6 d. Local Government Board's Publ. Nr. 208. London. Wyman & Sons.
- Schwartz, O., Die jetzige Bekämpfung des deutschen Impfgesetzes vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. D. Vierteljahrsschr. f. öffentliche Gesundheitspfl. XXXVII, 338.
- Solbrig, Ueber die von den Impfärzten zu befolgenden Vorschriften. D. Medizinalzeitung. XXVI, 55. Stumpf, L., Zur Geschichte der Zentralimpfanstalt. (Illustr.) Münchn. med. Wochen-
- schrift. LII, 3.
- Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreich Bayern im Jahre 1904. Münchn. med. Wochenschr. LII, 49. Beil.
   Wheaton, S. W., Report to the Local Government Board on small-pox in the
- Dewsbury Union. 3 d. Loc. Governm. Board's publ. No. 204. London. Wyman & Sons.
- Beiträge zur Schutzimpfung gegen Typhus. Bearb. in der Medizinalabteilung des kgl. preuß. Kriegsministeriums. Mit 10 Kurven im Text. (V, 63 S.) Mk. 1,60. Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens. Hrsg. von der Medizinalabteilung des kgl. preuß. Kriegsministeriums. Berlin. A. Hirschwald. Ueber Typhusschutzimpfungen. (Aus den Akten des königl. preuß. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- u. Medizinal-Angelegenheiten.) I. Be-

richt des Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin. Von Gaffky. II. Vergleichende Untersuchungen über verschiedene Verfahren der Typhusschutz-impfung. A. Allgemeiner Teil. Von W. Kolle. B. Spezieller Teil. Von Hetsch und Kutscher. Mit 6 graph. Tab. u. 4 Kurven im Text. [Aus: "Klin. Jahrb.".] (32 S.) Mk. 1,50. Jena. G. Fischer.

Vaccination expenses. Report of Departmental Committee with evidence and appendices. 3 s 5 d. London. P. S. King & Son.

Vaccination report, North-West Frontier Province, 1904—1905. 8 d. Publications of the Indian Government. London. P. S. King & Son.

### 3. Staatliches Gesundheitswesen.

Arbeit, Bemerkungen zur Stellung der Kreisärzte. Zeitschr. für Medizinalbeamte. XVIII, 256.

AVIII, 200.
Balch, L., A manual for boards of health and health officers. (242 p.) \$ 1,50.
Albany. Banks & Co.
Bary, de, Ueber die Stellung der Kreisärzte in Elsaß-Lothringen. Zeitschr. für Medizinalbeamte. XVIII, 490, 511.
Becker, Badeanstalten beim Eisenbahnbetriebe. Zeitschr. f. Eisenbahnhyg. I, 6.
Belleli, V., La protection sanitaire de l'Egypte contre l'importation des maladies infectienses. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 492.
\*Biedert, Ph., Jahrback (VII. 286 S.) Straßburg. Friedr. Bull

Im amtl. Auftr. hrsg. (VII, 286 S.) Straßburg. Friedr. Bull.

Born, A., Das Wasserpolizeirecht. Die der Wasserpolizei angehörigen Gesetze und Anweisungen. Kommentar unter eingehender Berücksichtigung der Entscheidungen des Oberverwaltungs- und Reichsgerichts und unter besonderer Hervorhebung der in die Ortspolizeiverwaltung einschlägigen Bestimmungen. (VII. 248 S.) Mk. 5,—. Berlin. F. Vahlen.

Breitung, M., Das Volkswohlfahrtsamt. Mediz. Klinik. I, 12.

— Ministerium für Volkswohlfahrt oder Medizinalministerium? Mediz. Klinik. I, 9, 11.

Brock, W. J., Sanitary laws of Scotland and principles of public health. 7 s 6 d. London. Gurney & J.

Bundt, G., Der amtsärztliche Dienst bei einer Stromüberwachungsstelle. Zeitschr. f.

Medizinalbeamte. XVIII, 789.

Copeman, S. M., Reports of medical inspectors of the Local Government Board on the general sanitary circumstances and sanitary administration, with special reference to the prevalence of infectious diseases, of the County Borough of Hanley. 1 s 6 d. Local Government Board's Publ. No. 217. London. Wyman & Sons.

Couteaud, P., et Girard, H., L'hygiène dans la marine de guerre moderne. Fr. 7,50. Paris. Challamel. Darra Mair, Report on sanitary administration in the Wrexham Bural District. 3 d. Local Government Board's Publ. No. 210. London. Wyman & Sons.

Deane Sweeting, R., Report to the Local Government Board upon outbreak of enteric Fever at the villages of Edlesborough in the Wing Rural District, and Eaton Bray in the Eaton Bray Rural District. 3 d. Loc. Governm. Board's publ. No. 203. London. Wyman & Sons.

Dodd, J. T., The health of the nation "What the Government may do for it without an act of Parliament". A letter to the President of the Local Government Board with a prefere by I Govern field Local Government.

without an act of Parliament. A letter to the President of the Local Government Board, with a preface by J. Gorst. 6 d. London. Simpkin.

Dudfield, T. O., The annual report on the health sanitary condition, of the Royal Borough of Kensington etc. for the year 1904. (119 pp.) London. Vail.

Dunbar, Zum derzeitigen Stande der Wasserversorgungsverhältnisse im hamburgischen Staatsgebiete. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 537.

Farrar, R., Report to the Local Government Board on cases of cerebro-spinal meningitis occurring in Irthlingborough (Northamptonshire). 6 d. Local Government Board's Publ. No. 218. London. Wyman & Sons.

Report to the Local Government Board on the sanitary state and administration
of the Howden Rural District in the East Riding of Yorkshire.
 3 d. Government publ. No. 206. London. Wyman & Sons.

- Report to the Local Government Board on the sanitary circumstances and administration of the Borough of Beverley, with special reference to the recent

- prevalence of enteric fever and diarrhoea in the Borough. 4 d. Loc. Governm. Board's publ. No. 205. London. Wyman & Sons.

  Felichenfeld, W., Ministerium für Volkswohlfahrt oder "Medizinalministerium"?
- Mediz. Klinik. I, 11.
- Schaffung einer Landeskommission für Volkswohlfahrt. Mediz. Klinik. I, 5.
- Fletcher, W. W. E., Report to the Local Government Board upon the sanitary circumstances of the Bywell Registration Sub-District of the Hexham Rural District and upon the continued prevalence of infectious disease therein. 6 d. Government publ. No. 207. London. Wyman & Sons.
- Flinzer, R., Die Medizinalgesetze und Verordnungen des Königreichs Sachsen.
  Unter Berücksichtigung der Reichsgesetzgebung systematisch geordnet und
  mit Erläuterungen versehen. Mit chronolog. u. ausführl. Sachregister. 2. Aufl. 1. Bd. (XXI, 597 S.) Mk. 11,—. Juristische Handbibliothek. Hrsg.: M. Hall-bauer u. W. Schelcher. 172. Bd. Leipzig. Roßberg'sche Buchh.
- Flügge, C., Einige Vorschläge zur Verbesserung der Desinfektionsvorschriften. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskr. L. p. 381.
- \* Friedheim, H., Das Militärsanitätswesen. [Aus: "Handbuch der sozialen Medizin".] (VI, 38 S.) Mk. 1,20. Jena. G. Fischer.
- Hahn, Der deutsche Kriegssnitätsdienst. Der Militärarzt. XXXIX, 19, 20, 21, 22, 23.
   Hiller, A., Die Gesundheitspflege des Heeres. Ein Leitfaden für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Studierende. (XV, 406 S. m. 138 Abbildgn.) Mk. 8,—. Berlin. A. Hirschwald.
- Hoffmann, W., Leitfaden der Desinfektion für Desinfektoren, Verwaltungsbeamte, Tierärzte und Aerzte. (IX, 138 S. m. 105 Abbildgn.) Mk. 3,—. Leipzig. J. A. Barth.
- Howard, F., The army medical service of the Argentine Republic. Lancet. I. p. 313.
- The army medical service of Greece. Lancet. I. p. 181.
   Army medical organisation in Bavaria. Lancet. I. p. 246.
- Keidel, J., Die Handhabung der Medizinalpolizei. Sammlung von Gesetzen, Verordnungen und Ministerialerlassen über die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, die Aufsicht auf Aerzte und niederärztliches Personal, Apothekenwesen, Arzneimittel und Giftverkehr, Leichenschau und Beerdigungswesen, Aufsicht auf Geisteskranke und Irrenanstalten. Für den Gebrauch der bayer. Polizeibehörden u. Gerichte, der Aerzte u. Apotheken m. erläut. Anmerkgn. hrsg. (VII, 530 S.) Mk. 5,50. Ansbach. C. Brügel & Sohn.
- Kirstein, F., Leitsaden für Desinsektoren in Frage und Antwort. 2. verm. u. verb. Aufl. (44 S. m. 15 Anlagen.) Mk. 1,40. Berlin. J. Springer.
- Köhler, Die Besoldung und Pensionierung der vollbesoldeten und nichtvollbesoldeten Kreisärzte. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 362.
- Köhler, M., Die königlich sächsische Aerzteordnung. Mediz. Klinik. I, 13.
- Korman, Kreisärzte als Organisatoren des Samariter- und Rettungsdienstes auf dem Lande. Zeitschr. f. Samariter- u. Rettungsw. XI, 74.
- Kotze, O., Die Wasser-, Deich- und Schiffahrtspolizei im Stromgebiete der Oder. (VIII, 256 S.) Mk. 3,50. Breslau. Trewendt & Granier.
- \*Laquer, B., Das preußische Volkswohlfahrtamt und seine Aufgaben. Sonderdraus "Zeitschr. f. ärztl. Fortbildg.". II, 17, 18.
- Loigh, J. G., Sanitation and the Panama Canal: the solution of certain climatic and hygienic problems. (Illustr.) Lancet. I. p. 1530, 1597, 1726.
- Lemmoin-Cannon, H., Drains and sewers under the public health acts of 1875 and 1890. Sanitary Record. XXXV. p. 283.
- Lemoine, G. H., La statistique médicale de l'armée française pendant l'année 1902.
- Arch. de Méd. et de Pharm. mil. XLV, 2.

  Prophylaxie des fièvres éruptives dans ses rapports avec l'aménagement des casernes. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 1.
- Martineck, O., Das preußische Seuchengesetz vom 28. August 1905 und die Rechte und Pflichten des praktischen Arztes. Mediz. Klinik. I, 50, 51.
- Prensisches Seuchengesetz. D. Medizinalztg. XXVI, 71.
- Maurans, de, La nouvelle loi prussienne sur les maladies transmissibles. Semaine méd. XXV, 32.

- Mayer, G., Die Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte. XXI, 2.
- Myrdacz, P., Handbuch für k. u. k. Militärärzte. Systematisch geordnete Sammlung der in Kraft stehenden Vorschriften, Zirkularverordnungen, Reichskriegsministerialerlässe usw. über das k. u. k. Militärsanitätswesen und die persönlichen Verhältnisse der Militärärzte, als Ergänzung zum Reglement für den Sanitätsdienst des k. u. k. Heeres. 4. Aufl. (IX, 1056 S.) Mk. 16,50. Militärärztliche Publikationen. Nr. 92a. Wien. J. Safář.

  Sanitätsverhältnisse der Mannschaft des k. u. k. Heeres im Jahre 1903. Der Militärarzt. XXXIX, 14.

  Sanitätsverhältnisse der Mannschaft des k. u. k. Heeres im Jahre 1904. Der Militärarzt. XXXIX, 24.

- Neumann, O., Aus alten medizinalpolizeilichen Schriften. Zeitschr. f. Medizinalbeamte.
- XVIII, 134. Ans der Geschichte des preußischen Militär-Medizinalwesens. Der Militärarzt. XXXIX, 20.
- Nußbaum, H. Chr., Weshalb ist eine Kontrolle der Platzbelichtung in Arbeits-räumen durchaus erforderlich? Gesundheits-Ingenieur. XXVIII. p. 318.
- Pistor, M., Die Organisation des Medizinalwesens und des ärztlichen Standes. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 25, 57, 153.
- 7, A. P., Health and Sanitary Officers and their legal duties. Sanitary Record. XXXV. p. 63, 217, 327. XXXVI. p. 45. Poley, A. P.,
- Port, J., Zur Reform des Kriegssanitätswesens. Mit 5 Abbildgn. im Text u. dem Bildnis des Verf. (32 S.) Mk. 1,-.. Stuttgart. F. Enke.
- Pusch, H., Die staatliche Ueberwachung von Privatkur- und Krankenanstalten vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. [Aus: "Zeitschr. für Krankenanst.".] (66 S.) Mk. 1,20. Leipzig. F. Leineweber.
- Rapmund, O., Dritte Beratung des preußischen Abgeordnetenhauses über den Gesetzentwurf. betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Zeitschrift f. Medizinalbeamte. XVIII, 97, 250.
- Richon, L., Le service de santé de l'armée. Rev. scientifique. Nr. 22.
- Richter. Versuch des Entwurfs eines Planes zur Entwicklung der Medizinalreform in Preußen. Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 189.
- Roepke, O., Bemerkungen zu dem Anfsatz von Werner "Theoretisches und Praktisches zur Formalindesinfektion auf dem Lande. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 480.
- Erwiderung auf den Artikel Werners in Nr. 22 der Zeitschrift für Medizinalbeamte. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 741.
- Rosenau, J., Allan, F.-J., et Vidal, J., Désinfection dans les maladies transmissibles. Annales d'Hyg. publ. 4º série. III, 454.
- Schmedding, A., Die Gesetze, betreffend Bekämpfung ansteckender Krankheiten und zwar: 1. Reichsgesetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (Reichsgesetzblatt S. 306); 2. preußisches Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 (Gesetzsammlung S. 373), nebst Ausführungsbestimmungen, erläutert für Preußen. (XIV, 208 S.) Mk. 2,60. Münster. Aschendorff.

  Das preußische Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl. XXIV, 287.

- Schultze, M., Der preußische Landesverein vom Roten Kreuz und die Bekämpfung von Seuchen gemäß Reichsgesetz vom 30. Juni 1900. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 17.

  Shaw, Local Government manual. 7 s 6 d. London. Shaw & Sons.
- Steiner, J., Ueber den internationalen militärärztlichen Kongreß in St. Louis im Oktober 1904. Der Militärarzt. XXXIX, 8.
- Ueber das japanische Militärsanitätswesen. Der Militärarzt. XXXIX, 17, 18, 19.
- Stoner, G. W., Immigration. The med. examination of immigrants and what the nation is doing to debar aliens afflicted with trachoma. Med. News. LXXXVI, 23.
- Teleky, L., Die Anzeigepflicht bei Influenza. Separatabdruck aus "Wien. klin. Wochenschr.".

- Toy, La réglementation de la défense sanitaire contre la peste, le choléra et la fièvre jaune. Fr. 10,—. Paris. J.-B. Baillière.
   Annexe à la Statistique médicale de l'Armée Belge pendant l'année 1904 pour servir
- à l'étude de la statistique internationale. Bruxelles.

  Anweisung zur Bekämpfung des Aussatzes (Lepra). (Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 28. Januar 1904.) Amtl. Ausg. Sachregister. (6 S.) Mk. 0.10. Berlin. J. Springer.
- Anweisung zur Bekämpfung der Cholera. (Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 28. Januar 1904.) Amtl. Ausg. Sachregister. (15 S.) Mk. 0,10. Berlin. J. Springer.
- Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung der Cholera vom 28. Januar 1904
- nebst den dazu erlassenen preußischen Ausführungsvorschriften vom 12. September 1904. Amtl. Ausg. (100 S.) Mk. 0,60. Berlin. R. Schoetz.

  Anweisung zur Bekämpfung des Fleckfiebers (Flecktyphus). (Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 28. Januar 1904.) Amtl. Ausg. Sachregister. (10 S.) Mk. 0,10. Berlin. J. Springer.

  Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung des Fleckfiebers (Flecktyphus) vom 28. Januar 1904.
- 28. Januar 1904 nebst den dazu erlassenen preußischen Ausführungsvorschriften vom 12. September 1904. Amtl. Ausg. (62 S.) Mk. 0,40. Berlin. R. Schoetz.
- Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung der Pest vom 28. Januar 1904 nebst den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften vom 26. November 1902. Amtl. Ausg. (100 S.) Mk. 0,60. Berlin. R. Schoetz.
- Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung der Pocken (Blattern) vom 28. Januar 1904 nebst den dazu erlassenen preudischen Ausführungsbestimmungen vom 12. September 1904. Amtl. Ausg. (72 S.) Mk. 0,50. Berlin. R. Schoetz.
- Anweisung zur Bekämpfung der Pocken. (Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 28. Januar 1904.) Amtl. Ausg. Sachregister. (11 S.) Mk. 0,10. Berlin. J. Springer.
- Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes.) 22. Bd. 2. Heft. (S. 299-534 m. 8 Taf.) Mk. 14,-. Berlin. J. Springer.
- Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes.) 23. Bd. 1. Heft. (S. 1—313 m. Abbildgn.) Mk. 11,-.. Berlin. J. Springer.
- Die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Gesetze und Verordnungen. Text-ausgabe. (III, 83 S.) Mk. 0,50. Berlin. C. Heymann. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1902. 50. Aargang.
- (VII, 158 p. et 7 cartes graphiques.) Norges officielle Statistik. IV. Raekke. Nr. 103. Kristiania. H. Aschehoug & Co.

  Bericht des Medizinalrates über die medizinische Statistik des Hamburgischen States für das Jahr 1904. (108 S. m. 5 Abbildgn. im Text u. 9 graph. Taf.)
- Hamburg. L. Voss.

  Bericht über die V. Generalversammlung des Zentralkomitees für das ärztliche Fortbildungswesen in Preußen am Sonnabend, den 17. Juni 1905, im königlichen Kultusministerium. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung. II, 430, 459.
- The sanitary circumstances and sanitary administration of the Halstead Rural District. Report. 3 d. Local Government Board's publ. London. Wyman & Sons.

- Evidence before Committee on medical inspection and feeding of children attending public elementary schools. 3 d. Parliam. Publ. London.

  Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 (Gesetzsammlung S. 373). (15 S.) Mk. 0,40. Berlin. J. Springer.

  Die Gesetze, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Das Reichsgesetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900, das Gesetz vom 28. August 1905 nebst der Inkraftsetzungsordnung vom 10. Oktober 1905 und den Ausführungsbestimmungen vom 7. Oktober 1905 vom 10. Oktober 1905 und den Ausführungsbestimmungen vom 7. Oktober 1905. (80 S.) Mk. 0,60. Berlin. A. Hirschwald.
- Das Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 (Gesetzsammlung S. 373) nebst der Inkraftsetzungsverordnung vom 10. Oktober 1905, den Ausführungsbestimmungen des Ministers der Medizinalangelegenheiten vom 7. Oktober 1905 und dem Reichsgesetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (Reichsgesetzblatt S. 306).

[Aus: "Ministerialbl. für Medizinal- u. medizin. Unterrichtsangelegenheiten".]
(36 S.) Mr. 0,50. Berlin. J. G. Cotta, Zweigniederl.

Das Gesundheitswesen des preußischen Staates im Jahre 1903. Im Auftrag des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten bearbeitet von der Medizinalabteilung des Ministeriums. (XII u. 48 S.) Mr. 12,—.

Revlin B. Schoter. Berlin. R. Schoetz.

Local Government Board, England and Wales. Annual report for 1904-1905.

4 s 10 d. Parliament publ. London.

Local Government Board, Scotland. Report for 1904. 10th annual. 3 s 11 d. London. P. S. King & Son.

Local Government Board, Ireland. Annual report for 1903-1904. 2 s 9 d. Local Government law and legislation for 1904. Arranged and edit. by W. H. Dumsday. (514 pp.) 10 s. London. Hadden Best.

Gutachten der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen, betreffend die Aufnahme ungeimpfter Kinder in Schulen, deren Besuch nicht obligatorisch ist. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medizin. 3. F. XXIX, 2.

\*Neunter Jahresbericht über den öffentlichen Gesundheitszustand und die Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege in Bremen in den Jahren 1893 bis 1903. Erstattet vom Gesundheitsrate. (IV, 120 S.) Mk. 2,—. Bremen. G. Winter.

\* Fünfunddreißigster Jahresbericht des königlichen Landesmedizinalkollegiums

über das Medizinalwesen im Königreich Sachsen auf das Jahr 1903. (416 S.)
Mk. 4,—. Leipzig. F. C. W. Vogel.

\* Medizinalbericht von Württemberg für das Jahr 1903. Im Auftrage des kgl. Ministeriums des Innern hrsg. von dem kgl. Medizinalkollegium. Mit 6 Abbildungen u. 2 Uebersichtskärtchen im Text. (VII, 168 S.) Mk. 2,50. Stuttgart. W. Kohlhammer.

Medizinalstatistische Mitteilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes.) 9. Bd. 2. (Schluß-)Heft. (III, S. 33-183 u. 245-419 mit 3 farb. Karten.) Mk. 7,-.

Berlin. J. Springer.

Medizinalstatistische Mitteilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes.) X. Bd. 1. Heft. (77 S. u. 99 S. m. 4 farb. Karten.) Mk. 4,—. Berlin. J. Springer. Medicinalverket: Ny följd. Nr. 20. Medicinalstyrelsens berättelse för år 1903.

Bidrag till Finlands officielle Statistik. XI. Helsingfors.

New Zealand law concerning patent medicines, foods etc. Special report of public protest against recently gazetted restrictive regulations. Wellington. Ilott.

Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed (hospices aliénés) i Aaret 1903. (IV, 111 p.) Norges officielle Statistik. IV. Rackke. Nr. 105. Kristiania.

H. Aschehoug & Co.

Opinions on local government law in New Zealand, given to the Municipal Association of New Zealand between the years 1892—1904 (to 30 june). Revised and adapted by T. F. Martin. (XXXI, 227.) London. Whitcombe & Tombs.

Parish medical officers, Scotland. Return of salaries and fees for poor law,

lunacy, vaccination, etc. 6 d. Parliam. Publ. London.

Relazione medico-statistica delle condizioni sanitarie del R. esercito nell'anno 1902, compilata dall' Ispettorato di sanità militare. (176 p. ed allegati 157 p.) Roma. Tip. cooper. sociale.

Report of the Chief Officer of the Public Control Department as to creches or day nurseries in London, also with reference to those abroad. 9 d. Publ. of the Lond. County Council. London. P. S. King & Son.

Report of the Local Government Board, Ireland, for 1904—05. 4 s. Parliament

publ. London.

Report to the Local Government Board upon the sanitary state and administration of the Isle of Wight Rural District. 6 d. Local Government Board's Publications. Nr. 219. London. Wyman & Sons.

\*Report of the Public Health Charles of the London County Council. 1903.

(109 pp.) 3 s 6 d. London. P. S. King & Son.

Report on sanitary measures in India for 1903—04. 1 s 8 d. Parliam. Publ. London.

Annual report of the Medical Officer of health of the Local Government Board for 1903—04. England and Wales. With maps. Parliam. Publ. London.

Annual report of the Local Government Board 1903—04. Supplement, containing the report of the Medical Officer for 1903—04. (XVIII, 622 pp.) 4 s 9 d. London. Wyman & Sons.

Annual report of the London County Council for 1903—04. A complete handbook of the work of the L. C. C. 1 s. London. P. S. King & Co.

Annual report of the Medical Officer of Health for the administrative County of Surrey, 1904. (79 pp.) London. Surrey County Council.

Annual report of the Sanitary Commissioner for the Government of India, 1903.

4 s 6 d. Calcutta. Gov. Ptg. Off.

Sanitary report, Assam 1904. 1 s 1 d. Publications of the Indian Government. London. P. S. King & Son.

Sanitary report, Bengal 1904. 3 d. Publications of the Indian Government. London. P. S. King & Co.

Sanitary report, Bombay 1904. 1 s 4 d. Publications of the Indian Government.

London. P. S. King & Son.

Sanitary report, Punjab 1904. 1 s 6 d. Publications of the Indian Government.

London. P. S. King & Son.

Sanitary report, United Provinces, 1904. 1 s 6 d. Publications of the Indian Government. London. P. S. King & Son.

Statistical report of the health of the navy for the year 1904. (IX, 197 p.)

1 s 11 d. London. Eyre & Spottiswoode.

Annual review of the work of the London County Council for the year 1904—5. Speech by the Chairman. 3d. Publications of the London County Council. London. P. S. King & Son.

Sanitary commissioner's report, India, 1903. 4 s 6 d. Publ. of the Indian Government. London. P. S. King & Son.

\*Sanitätsbericht über die kaiserlich deutsche Marine für den Zeitraum vom

\*Sanitätsbericht über die kaiserlich deutsche Marine für den Zeitraum vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903. Bearbeitet in der Medizinalabteilung des Reichsmarineamts. (III, 201 S.) Mk. 2,—. Berlin. E. S. Mittler & Sohn. Statistik der preußischen Landesuniversitäten mit Einschluß des Lyceum Hosianum zu Braunsberg, der bischöflichen Klerikalseminare und der Kaiser Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen zu Berlin für das Studienjahr Ostern 1902/03. Im Auftrage des Ministers der geistlichen, Unterrichtsund Medizinalangelegenheiten bearbeitet. (VIII, 188 u. 213 S.) Mk. 10,20. Preußische Statistik. (Amtl. Quellenwerk.) Hrsg. in zwanglosen Heften v. kgl. preuß. statist. Landesamt. 193. Heft. Berlin. Verl. d. k. stat. Landesamts.

\*Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrate vertretenen Königreichen

und Ländern für das Jahr 1901. (II, II, XXXIX, 252 S.) Mk. 8,80. Oesterreichische Statistik. Hrsg. v. d. k. k. statistischen Zentralkommission. 72. Bd. III. Heft. Wien. C. Gerold's Sohn.

Statistischer Sanitätsbericht der kaiserlichen und königlichen Kriegsmarine für die Jahre 1902 und 1903. Zusammengestellt von der IX. Abteilung des k. u. k. Reichekriegsministeriums (Marinesektion). (70 S. mit 6 Taf. graph. Darstellgn.) Mk. 3,—. Wien 1904. W. Braumüller.

Statistique médicale des troupes coloniales en France et aux colonies pendant l'année 1903. (507 p.) (Publication des Ministères de la guerre et des colonies.) Paris. Impr. nationale.

Statistique médicale de l'Armée Belge. Année 1904. Bruxelles.

Tagesordnung der XXII. Hanptversammlung des preußischen Medizinalbeamten-vereins zu Hannover am 28. und 29. April. Münchner med. Wochenschrift. LII, 12.

### 4. Kommunales Gesundheitswesen.

Allbutt, T. C., On medical education in London. Lancet. II, 16.

Ashton, J., The farmers' association and sewage-grown produce. Sanitary Record.

XXXV. p. 134.

Benjamin, C. H., Smoke and its abatement. Sanitary Record. XXXVI. p. 243.

Berry, W., On sanitary work in the county borough of Wigan in 1904. Public Health. XVII, 652.

- Bonne, Ueber die Notwendigkeit einer internationalen Regelung zum Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung. Allg. med. Zentralztg. LXXIV, 29.
- Bredtschneider, Städtische Kläranlagen und ihre Rückstände. D. Vierteljahrsschr. für öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 172.
- Calmette, A., Boulanger, E., et Rolants, E., Contribution à l'étude de l'épuration des eaux résiduaires des villes et des industries. Ann. d'Inst. Pasteur. XIX, 9.
- Cameron, A. G. R., Report of the metropolitan asylums board on return cases of scarlet fever and diphteria between July 1901, and July 1902. (224 pp.) 6 s. London. Kemshead.
- Cheysson, M. E., L'invasion de la misère provinciale à Paris. Annales d'Hyg. Publ. 171.
- \*Collingridge, W., Report of the medical officer of health for the city of London for the year 1904. (170 pp.) London. Skipper & East.
- Debauve, A., et Imbeaux, E., Assainissement des villes. Distributions d'eau. 3º édition, complétement remaniée et considérablement augmentée. 2 vol. (Avec atlas de 72 pl.) Fr. 0,60. Paris. Dunod et Pinat.
- Dee, T. G., Smoke abatement from a sanitary inspector's point of view. Sanitary Record. XXXVI. p. 567.
- Deutsch, Ueber Uebertragung ansteckender Krankheiten durch Badeanstalten und deren Verhütung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medizin. 3. F. XXIX, 2.
- Diering, Mitteilungen über die Choleraüberwachungsstelle Brahemünde. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 799.
- Dunbar, Standards of purity for sewage effluents. Sanitary Record. XXXV. p. 66. Fellchenfeld, Städtische Leichenhallen. Soziale Praxis. XV, 172. Ferrari, P., Il servizio di disinfezione in una grande città, suo impianto, e funzionamento in Milano. Fr. 2,—. Milano. Marucelli.
- Fischer, R., Die Beseitigung, Vernichtung und Verarbeitung der Schlachtabfälle und Tierleichen unter besonderer Berücksichtigung des Anwohner- und Arbeiterschutzes. Für Verwaltungs-, Kommunal- und Aufsichtsbehörden zusammengestellt und bearbeitet. (VIII, 159 S. m. 12 Abbildgn.) Mk. 4,—. Stuttgart. F. Enke.
- Fournet, A., The medical council and the medical acts. Wanted-Laymen on the medical council 6 d. London. Author.
- Goldschmidt, D., Die biologische Reinigung der Abwässer und ihre eventuelle Anwendung auf die Entwässerung von Straßburg. Straßb. med. Ztg. II, 273. Gordon, H. L., A note upon the Neilson system of sewage purification. Lancet. I. p. 1373.
- Gottstein, A., Städtetag und Hygiène. Die Nation. XXIII, 7.
- Hamm, Die Beseitigung des Straßenstaubes. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege. XXXVII, 2.
   Die Bekämpfung des Straßenstaubes. Monatsbl. für öffentliche Gesundheitspfl.
- XXVIII, 102.
- Henrot, L'hygiène des grandes villes. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 688. Hofer, Ueber die Vorgänge der Selbstreinigung im Wasser. Münchn. med. Wochen-
- schrift. LII, 47.

  Hofmann, F. E., Würzburg-Stadt. Meteorologische Verhältnisse und medizinische Statistik für die Jahre 1903 und 1904. [Aus: "Verhandign. der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg".] (87 S. m. 2 Taf. u. 2 Tab.) Mk. 2,50. Würzburg. A. Stuber's Verl.
- Hope, E. W., The prevention of smoke. Sanitary Record. XXXV. p. 58.
   Leinert, R., Zur Revision der hannoverschen Städteordnung. Kommunale Praxis.
   V. Nr. 5.
- Manby, E. P., The sanitary circumstances and administration of the Barnard Castle and Startforth Rural Districts, comprised within the Teesdale Union. 4 d. Reports of Medical Inspectors. No. 220. Local Government Board's Publ. London. Wyman & Sons.
- Mater, A., Le municipalisme et le conseil d'état. Rev. d'Écon. Pol. XIX. p. 324. Pistor M., Die Medizinalverwaltung von London. D. med. Wochenschr. XXXI, 40. Poppe, Zur Müllbeseitigung. Zentralbl. f. öffentl. Gesundhtspfl. XXIV, 11, 12.

- Proskauer, B., Städtische Kläranlagen und ihre Rückstände. Gesundheits-Ingenieur.
- XXVIII. p. 236, 339, 352.

  Städtische Kläranlagen und ihre Rückstände. D. Vierteljahrsschr. für öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 202.
- Quinn, M. J., A sewerage system for rural homes, schools, and factories. Sanitary Record. XXXV. p. 547.
   Rietschel, Die hygienischen Anforderungen an zentrale Heizanlagen. D. Viertel-
- jahrsschrift f. öffentl. Gesundheitspfl. XXXVII, 116.
- Roth, F., Der diesjährige schweizerische Städtetag. Schweiz. Bl. f. Wirtsch. und
- Sozialpolitik. XIII. p. 555.

  Schanz, F., Die Krankenfürsorge der Gemeinden. [Aus: "Deut. med. Wochenschr.".] (8 S.) Mk. 0,80. Leipzig. G. Thieme.

- Schmid, M., Die neue städtische Desinfektionsanstalt in Klagenfurt. D. österr. Sanitätsw. XVII, 32, 33.

  Schottelius, E., Bericht über die Tätigkeit des Untersuchungsamtes in Freiburg i. B. Hygien. Rundschau. XV, 329.

  Smith, E. J., The Bradford sewage problem. Sanitary Record. XXXV. p. 197.

  Spencer Low, J., Report on the sanitary circumstances and administration of the Haverfordwest Rural District. 1 s. Local Government Board's Publ. Nr. 209. London. Wyman & Sons.
- Spieu, K., Unsere Friedhöfe. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 135.

  Springer, E., Verfassung und Verwaltungsorganisation der Städte. 4. Bd. 2. Heft.

  Königreich Württemberg. (V, 113 S.) Mk. 2,60. Schriften des Vereins für Sozialpolitik. 120. Bd. II. Heft. Leipzig. Duncker & Humblot.

  \*Steinberger, L., Zur medizinischen Statistik der Stadt Würzburg für die Jahre 1871—1902. [Aus: "Verhandign. der phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg".]

  (41 S.) Mk. 2,—. Würzburg. A. Stuber.

  Stephan, Neuere Assanierungsbestrebungen in Hongkong. Hygien. Rundschau. XV, 705.

- Südekum, A., Der Städtetag. Kommunale Praxis. V. Nr. 34.

  Tachard, E., Dangers du tout à la rue. Annales d'Hyg. Publ. 255.

  Trélat, G., Paris de demain et la santé publique. Rev. d'Hyg. XXVII. p. 890.

  Waldeyer, W., Die Hygiene der Straße. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 87.
- Werner, G., Theoretisches und Praktisches zur Formaldehyddesinfektion auf dem Lande. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. XVIII, 420.
- Willoughby, W. G., Annual report for 1904 on the health of Eastbourne. (85 pp.)
- Eastbourne. Sinnfield.

  Young, C. F. W., Annual report of the County Medical Officer of health for Middlesex for 1901. (295 pp.) London. Harrison.

  Zuccarelli et Valéry, Histoire médicale de la ville de Bastia. Journ. d'Hy. XXXI, 4.
- Beretning fra Kristiania sundhedskommission og Kristiania kommunale sygehuse for aaret 1904. Kristiania.
- Bericht des Wiener Stadtphysikates über seine Amtstätigkeit und die Gesundheitsverhältnisse der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in den Jahren 1900—1902. Hrsg. v. A. Löffler u. Th. Szongott. (XI, 593 S.) Wien. Verl. d. Wien. Magistrats.
- Grundsätzliche Bestimmungen für die Errichtung und den Betrieb öffentlicher

- Schlachtanlagen und Normalpläne für öffentliche Schlachthäuser. [Aus: "Das öst. Sanitätswesen".] (8 S. m. 4 Taf.) Mk. 1,50. Wien. A. Hölder.

  Public health acts amendment bill. Report of committee and evidence. (Rural building bye-laws.) 1 s. Parliam. Publ. London.

  Epidemic disease. General memorandum on the proceedings which are advisable. 1 d. Local Government Board's Publ. London. Wyman & Sons.

  Jahresbericht über die Verwaltung des Medizinalwesens, die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der Stadt Frankfurt a. M. Hrsg. von dem ärztlichen Verein XI.VII Jahre. 1903. (IV 247 S.) Mk. 360. von dem ärztlichen Verein. XLVII. Jahrg. 1903. (IV, 247 S.) Mk. 3,60. Frankfurt a. M. Mahlau & Waldschmidt.

  Medizinisch-statistischer Jahresbericht über die Stadt Stuttgart im Jahre 1904. Jahrg. XXXII. (26 S.) Stuttgart. Hofbuchdr. Zum Guttenberg.

  Urban police and sanitary legislation, 1904. Being a collection of provisions contained in the local improvement acts obtained by English Urban District

Councils in the year 1904 after consideration by the police and sanitary committee of the House of Commons. Compiled and arranged by F. N. Keen. (LXXXV, 240 pp.) 10 s 6 d. London. P. S. King & Son.

Introductory letter to the annual report on the health of Morecambe for the year ending december 31, 1904. (8 pp.) Morecambe. Visitor Printing Works.

Report of the Asylums Committee of the London County Council for the year ended March 1905. 16 annual. 2 s. Publications of the London County Council London. P. S. King & Son.

Report by Medical Officer of Health for 1904. Aberdeen.

Report of the Medical Officer of Health of the City for 1904. Glasgow.

Reports on watercress and watercress beds in the neighbourhood of London by the Medical Officer of London and F. Clowes and A. C. Houston. 6 d. Publ. of the London County Council. London. P. S. King & Son.

Municipalities report, Assam. 1903—1904. 1 s 6 d. Publ. of the Indian Government. London. P. S. King & Son.

Municipalities report, Bombay. 1903—1904. 1 s 2 d. Publications of the Indian Government. London. P. S. King & Son.

Municipalities report, Punjab. 1903—1904. 2 s. Publ. of the Indian Government.
 London. P. S. King & Son.
 Municipalities report, United Provinces. 1903—1904. 3 s 9 d. Publ. of the Indian Government.
 London. P. S. King & Son.

Verfassung und Verwaltungsorganisation der Städte. 4. Bd. 1. Heft. Königreich Sachsen. Mit Beiträgen v. G. Häpe, R. Heinze, L. Ludwig-Wolf u. J. Hübschmann. (VI, 185 S.) Mk. 4,—. Schriften des Vereins f. Sozialpolitik. 120. Bd. 1. Heft. Leipzig. Duncker & Humblot.
Verhandlungen des 4. allgemeinen preußischen Städtetages am 6. und 7. Dezember 1904.

1904 zu Berlin. (49 S.) Mk. 1,—. Berlin. C. Heymann.

### 5. Vermischtes.

Kocksch, Das Luftbad und seine Bedeutung für Großstädte und Industriezentren.

(63 S.) Mk. 1,—. Leipzig. A. Strauch.

Neustätter, O., Zur Hygiene der Friseurgeschäfte. Hygien. Rundschau. XV, 765.

Schultze, Ueber Schwimmhallen und Brausebäder. Centralbl. f. allg. Gesundheitspflege. XXIV, 19.

Siebelt, Zur Hygiene des Gastwirtschaftswesens. 33. schles. Bädertag. p. 52. Leitsätze zu II der Tagesordnung der Hauptversammlung der deutschen Gesellschaft für Volksbäder am 31. Mai zu München. (20 S.)

Das Sportluftbad. (48 S. mit Abbildungen.) Kraft u. Schönheit. 4. Sonderheft.

Mk. 0,50. Berlin. Verl. Kraft u. Schönheit.

Veröffentlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder. Hrsg. von dem geschäftsführenden Ausschuß. Red.: P. Erb. III. Bd. 1. Heft. (V, 146 S. m. Abbildgn.) Mk. 1,60. Berlin. A. Hirschwald.

Veröffentlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder. Hrsg. von dem geschäftsführenden Ausschuß. Red.: P. Erb. III. Band. 2. Heft. (IV und S. 147—234 m. Abbildgn.) Mk. 1,60. Berlin. A. Hirschwald.

Veröffentlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder. Hrsg. von dem geschäfteführenden Ausschuß. Red.: P. Erb. III. Band. 3. Heft. (IV und S. 235—373 m. Abbildgn.) Mk. 1,60. Berlin. A. Hirschwald.

### IX.

## Entartungstheorie, Konstitutionspathologie und Sexuelle Hygiene.1)

### 1. Allgemeines.

\*Abelsdorff, W., Die Wehrschigkeit zweier Generationen mit Rücksicht auf Herkunft und Beruf. (VI, 76 S.) Mk. 2,—. Berlin. G. Reimer. Bauer, L., Die Schule als Auslesefaktor. Württemb. Corr.-Bl. LXXV, 23.

\*Brentano, L., Der Streit über die Grundlage der deutschen Wehrkraft. (Mit 8 Tabellen.) Patria, Jahrbuch der "Hilfe" für 1906. (233 S.) Mk. 4,—. Schöneberg. Verl. der "Hilfe".

Brunton, L., The report of the inter-departmental committee on physical degeneration. Public Health. XVII, 274.

Cooper, W. E., Errors in eating and physical degeneration. (97 pp.) 6 d. London.

Order of the Golden Age (Paignton).

Daul, A., Die Langlebigkeit oder: Wie alt kannst du werden? 4. Aufl. (II, 48 S.)

Mk. 0,75. Zürich. Th. Schröter.

Dearden, W. F., The municipal treatment of physical deterioration. Public Health.

XVII, 237.

\*Domitrovich, A. v., Mahnrufe an die führenden Kreise der deutschen Nation. Regeneration des physischen Bestandes der Nation. (IV, 68 S.) Mk. 1,50. Leipzig. G. Wigand.

Ettler, M. L., Körperkultur und Zuchtwahl. Polit.-anthrop. Revue. III, 10. Eulenburg, F., Gesellschaft und Natur. Archiv f. Sozialwissensch. u. Sozialpol.
 XXI. (N. F. III.) p. 519.
 Degeneration der gebildeten Klassen. Zeitschr. f. d. ges. Staatswissensch. XXI.

Faure, M., La gymnastique. Gaz. des Hôp. 65.
Fox, G. M., National physical training. London. Author.
Fürst, C. M., Die Biologie der Lebensalter. Polit.-anthrop. Revue. IV, 6.

Galton, F. (and others), Sociological papers, with an introductory address by J. Bryce. (XVIII, 292 p.) 10 s 6 d. London. Macmillan.

\* Graßl, Blut und Brot. Der Zusammenhang zwischen Biologie und Volkswirtschaft bei der bayerischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert. (V, 214 S.) Mk. 4,-.. München. Seitz & Schauer.

Munchen. Settz & Schauer.

Groß, H., Degeneration und Deportation. Polit.-anthrop. Revue. IV, 5.

Hall, A., Physical degeneration and syphilis. Brit. med. Journ. Aug. 26.

Higgins, H. B., The rigid constitution. Politic. Science Quarterly. XX. p. 203.

Klose, B., Erziehung zur Schönheit. (45 S.) Mk. 0,75. Magdeburg-N. (Leipzig-Lößnig, O. Siemens.)

\*Kuczynski, R., Ist die Landwirtschaft die wichtigste Grundlage der deutschen Wehrkraft? (75 S.) Mk. 2,—. Volkswirtschaftliche Zeitfragen. Vorträge u. Abhandlungen brog von der volkswirtschaftl Gesellschaft in Berlin. 213. u.

Abhandlungen hrsg. von der volkswirtschaftl. Gesellschaft in Berlin. 213. u. 214. Heft. (27. Jahrg. 5. u. 6. Heft.) Berlin. L. Simion Nachf.

Lahmann, H., Mein neues System zur Stählung und Abhärtung des Körpers sowie zur Erlangung harmonisch entwickelter Körperformen. Mit 60 Illustrationen nach Originalaufnahmen nebst einer Uebungstabelle mit Augabe der Zeitdauer der Uebungen, sowie einem Anhang: "Die Anwendung und Wirkung der Autogymnastik durch den Autogymnastiker. (VI, 87 S.) Mk. 2,—. Leipzig. Modern-medizin. Verlag. F. W. Gloeckner & Co.

Lambkin, F. J., Physical degeneration and syphilis. Brit. med. Journ. Aug. 19.

Muthu, D. J. C., A discussion on poverty in relation to disease and degeneration. A paper, read at the annual meeting of the Brit. Med. Assoc. July. Reprinted from the British Medical Journal. Oktober 14th. London. Office.

<sup>1)</sup> Ueber Bevölkerungsstillstand, Fruchtbarkeitsstatistik und andere Beziehungen des Entartungsproblems zur Demographie vgl. "Bevölkerungsstatistik und Mortalität" (Allgemeines).

Newsholme, A., Alleged physical degeneration in towns. Public Health. XVII, 293. Oltuszewski, W., Die physische Entartung und deren Verhältnis zu verschiedenen

Kategorien von Sprachstörungen. Therap. Monatsh. XIX, 7.

Rabaud, L., Hérédité et dégénérescence. Journ. de psych. X, 4.

Radczwill, M., Kunst und Leibeserziehung. Bl. f. Volksgesundheitspfl. V, 325.

Retzius, G., Biologische Untersuchungen. Neue Folge. XII. (VIII. 115 S. m. 20 Taf. u. 12 Bl. Erklärgn.) Mk. 28,—. Jena. G. Fischer.

Röse, C., Beruf und Militärtauglichkeit. Polit.-anthrop. Rev. IV, 3. Schallmayer, W., Beiträge zu einer Nationalbiologie. Nebst einer Kritik der methodologischen Einwände und einem Anhang über wissenschaftliches Kritikerwesen. (XII, 255 S.) Mk. 5,-.. Jena. H. Costenoble.

\*-- Die soziologische Bedeutung des Nachwuchses der Begabten und die psychische

Vererbung. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. II. Heft 1.

Schapiro, J., Ihr sollt nicht gleich sein. Eine biologische Betrachtung über zwei bedeutsame Zeitströmungen. (24 S.) Mk. 0,60. Zürich. C. Schmidt.

Schenckendorff, E. v., und Lorenz, H., Wehrkraft durch Erziehung. Im Namen des Ausschusses zur Förderung der Wehrkraft durch Erziehung. (Schriften des Zentralausschusses zur Förderung der Volks- und Jugendspiele in Deutschland.) 2. vermehrte Aufl. (VIII, 267 S. m. 1 Bildnis.) Mk. 3,—. Leipzig. B. G. Teubner.

Schreber, D., Aerztliche Zimmergymnastik oder Darstellung und Beschreibung der unmittelbaren, keiner Gerätschaft und Unterstützung bedürftigen, daher

stets und überall ausführbaren heilgymnastischen Bewegungen für jedes Alter und Geschlecht und für die verschiedenen speziellen Gebrauchszwecke entworfen. Neu durchges. und verb. von R. Materne. Mit 45 Abbildgn. (96 S. m. 1 Taf.) Mk. 0,80. Mück's praktische Taschenbücher. Nr. 9. Wien. Szelinski & Co.

Schtttz, A., Zur Kenntnis der natürlichen Immunität des Kindes im ersten Lebens-

Schutz, A., Lur Kennthis der naturlichen immunität des Kindes im ersten Lebensjahre. Jahrb. f. Kinderheilk. LXI. p. 122.
Smith, N., Masters of old age: the value of longevity illustrated by practical examples. (280 p.) \$ 1,25. Milwaukee. Young Churchman Co.
Stratz, C. H., Die Schönheit des weiblichen Körpers. Den Müttern, Aerzten und Künstlern gewidmet. 17. verm. u. verb. Aufl. (XVIII, 438 S. m. 270 Abbildungen u. 7 Taf.) Mk. 15,60. Stuttgart. F. Enke.
Todd-White, A., Sunlight and degeneration. Brit. med. Journ. Sept. 16.
Tönnies, F., Zur naturwissenschaftlichen Gesellschaftslehre. Jahrb. f. Gesetzgebg., Verwelten u. Volkswirtsch. XXIX 27, 1982

Verwaltg. u. Volkswirtsch. XXIX, 27, 1283.

Toulouse, L'art de vivre. Fr. 3,50. Paris. Fasquelle.

\* Vogl, A. v., Die wehrpflichtige Jugend Bayerns. (III, 96 S.) Mk. 2,40. München. J. F. Lehmann.

Zander, R., Die Leibesübungen und ihre Bedeutung für die Gesundheit. 2. Aufl. Mit 19 Abbildgn. im Text und auf Taf. (VIII, 152 S.) Mk. 1,-. Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenschaftl. gemeinverständl. Darstellungen. Leipzig. B. G. Teubner.

L'éducation introduite dans les masses par la régénération de l'homme. (97 p.)

Paris. Impr. Dubreuil.

### 2. Anthropometrie.

Bärwinkel, Die Körpergröße der Wehrpflichtigen der Unterherrschaft des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen. Arch. f. Anthropol. N. F. IV. p. 41.

tums Schwarzburg-Sondershausen. Arch. f. Anthropol. N. F. IV. p. 41.

Beneke, R., Ueber physiologisches und pathologisches Wachstum. Berl. klin.

Wochenschr. XXXXII, 36.

Boas, F., and Wisler, C., Statistics of growth. Rep. Comm. of educat. Unit. Stat. Bur. 1904.

Brentano, L., Literatur zur Frage nach der heutigen Grundlage der deutschen Wehrkraft. Die Nation. XXII, 50.

\*Brücke, E., Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt. Mit 29 Holzschn. von H. Paar. 3. unveränd. Aufl. (III, 156 S.) Mk. 2,—. Wien. W. Braumüller.

Camerer, W., jun., Gewichts- und Längenwachstum der Kinder. Württemberg. Korr.-Bl. LXXV, 23.

Dettling, Le corps humain. Anatomie et physiologie. Influence de l'exercice sur l'organisme. (Avec 310 fig.) Fr. 7,—. Paris. Doin.

Flick, O., Landwirtschaft und Heerestauglichkeit. Das Land. XIII, 8.

Freund, W. A., Ueber primäre Thoraxanomalien speziell über die starre Dilatation des Thorax als Ursache eines Lungenemphysems. Nach neuen, im patholog. Institute des Krankenhauses im Friedrichshain (Prosektor: D. v. Hansemann) ausgeführten Untersuchungen. (28 S. m. 4 Abbildgn.) Mk. 14,—. Handbuch der Krankheiten der weiblichen Adnexorgane. Hrsg. v. A. Martin. III. Bd.

Berlin. S. Karger. \*Fritsch, G., Die Gestalt des Menschen. Mit Benutzg. der Werke v. E. Harless u. C. Schmidt f. Künstler u. Anthropologen dargestellt. 2. wohlf. [Titel-]Aufl. (VIII, 173 S. m. 287 Abbildgn. u. 25 Taf.) Mk. 7,50. Stuttgart. P. Neff Verl.

Gray, J., Anthropometric identification: a new system of classifying the records.

Man. p. 84.

- Anthropometric Identification: a new system of classifying the records. Rep. 74

Meet. Brit. Assoc. for the Adv. of. Sc. p. 717. London.

— An anthropometric survey: its utility to science and to state. Rep. 74. Meet. Brit. Assoc. for the Adv. of. Sc. p. 704. London.

Grotfahn, A., Die Anthropometrie im Dienste der Sozialen Hygiene. Mediz. Klinik. I, 12.

Hahn, Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdiensttauglichkeit § 13, 2 a. Wehrordnung § 94 s b. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIX, 6.

Henry, Ch., et Bastien, L., Sur la croissance de l'homme et sur la croissance

des êtres vivants en général. Compt. rend. Acad. Sc. 1904. CXXXX, 20. Herrenschneider, Ueber eine Fehlerquelle bei der Bestimmung des Längenmaßes Neugeborener. Straßb. med. Ztg. II, 156.

Jacoby, Ueber den Riesenwuchs der Neugeborenen. Arch. f. Gynäkol. LXXV, 3.

Kemmerich, M., Die Körperbeschaffenheit unserer Vorfahren in Kunst und Literatur. Polit.-anthrop. Revue. IV, 6.

\* Koch-Hesse, A., Ein Beitrag zur Wachstumsphysiologie des Menschen. statistischen Erhebungen an der Stoy'schen Erziehungsanstalt in Jena. Zeitschrift f. Schulgesundheitspfl. XVIII, 293, 400, 457.

\*\*Wachstumsperioden beim Menschen. Polit.-anthrop. Revue. III, 11.

\*\*Krohne, Physiologische und pathologische Beobachtungen in der Dorfschule.

Aerztl. Sachverst.-Ztg. XI, 249.

Lange, F., und Trumpp, J., Entstehung und Verhütung der körperlichen Mißgestalt. Entstehung und Verhütung des runden Rückens, der Wirbelsäulenverkrümmung, der hohen Hifte und der hohen Schulter, der X- und O-Beine, des Plettfußes new (119 S m Abhildon) Mk. 160. Bibliothek der Gedes Platifuses usw. (119 S. m. Abbildgn.) Mk. 1,60. Bibliothek der Gesundheitspflege. Nr. 14. Stuttgart. E. H. Moritz.

Latschenberger, J., und Polansky, St., Ueber die Einstüsse auf die täglichen Schwankungen des Körpergewichts. Arch. f. Physiol. CVIII, 8, 9.

Lennhoff, R., und Levy-Dorn, Untersuchungen an Ringkämpfern. D. med. Wochenschr. XXXI, 22.

Lensch, Der Bau des menschlichen Körpers mit Rücksicht auf die Gesundheitspflege. 3. verm. u. verb. Aufl. (VIII, 90 S. m. 32 Abbildgn.) Mk. 1,20. Groß-Lichterfelde. B. W. Gebel.

Niceforo, A., Les classes panvres. Recherches anthropologiques et sociales. Fr. 8,-.. Paris. Giard & Brière.

- Étude anthropologique des classes pauvres. Rev. Internat. de Sociologie. XIII. p. 337.

Pearson, K., Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerungen durch Fechner und Pearson. Biometrica. IV. p. 124. \*Pteitter, L., Pathologische Wuchsformen. I. Zwitter und Scheinzwitter. Sonder-

abdruck aus "Korrespondenzblätter des Allg. ärztl. Vereins von Thüringen". 3, 4, 6.

\* Ranke, O., Anthropometrische Untersuchungen an gesunden und kranken Kindern mit besonderer Berücksichtigung des schulpflichtigen Alters. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. XVIII, 719, 816.

Reihlen, 25 Zentimeter Längenwachstum nach dem 20. Lebensjahre. Württemb. Korresp.-Bl. LXXV, 47.

- 18 Zentimeter Längenwachstum nach dem 20. Lebensjahre. Württemb. Korresp.-Bl. LXXV, 52.

Rösler, H., Der menschliche Körper, sein organischer Aufbau und seine zweckentsprechende Pflege. Nach entwickelndem Verfahren bearb. (72 S.) Mk. 1,-.. Dresden. Holze & Pahl.

Scheiber, S. H., Der mittlere Wuchs des Menschen. Pest. med.-chir. Presse. LXI. Schmidt, E., Die Größe der Zwerge und der sogenannten Zwergvölker. Globus. LXXXVII. 7.

Villaret, Körpergröße und Körpergewicht. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 474. Wengler, J., Notwendigkeit der Bestimmung des spezifischen Körpergewichts bei Mast- und Entfettungskuren. Münchn. med. Wochenschr. LII, 36. Woltmann, L., Ein Lehrbuch der Anthropologie. Polit. anthrop. Revue. IV, 1.

Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit und zur Aufstellung von militärärztlichen Zeugnissen vom 13. Oktober 1904. Alphabetisches Sachregister. (8 S.) Mk. 0,15. Berlin. S. Mittler & Sohn.

Ergebnisse des Heeresergänzungsgeschäfts 1904. Vierteljahrsh. zur Statistik des Deutschen Reichs. XIV, 4. Ergebnisse des Heeresergänzungsgeschäfts im Königreich Bayern für das Jahr

1903. Zeitschr. des kgl. bayer. statist. Bur. XXXVII, 4.

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Hrsg. von G. Schwalbe. Neue Folge. 9. Bd. Literatur 1903. 3. Abteilung. (1181 S.) Mk. 46,—. Jena. G. Fischer.

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Hrsg. von G. Schwalbe. Neue Folge. 10. Bd. Literatur 1904. III. Abtlg. 1 Teil. (620 S.) Mk. 30,—. Jena. G. Fischer.

### 3. Vererbung und Entwicklungstheorie.

Alsberg, M., Vererbung und Geschlechtsbestimmung beim Menschen. Polit.-anthrop. Revue. III, 12.

Andriezen, W. L., The problem of heredity, with special reference of the pre-embryonic life. Journ. ment. science. LI, 1.

Bateson, W., Heredity and variation. Rep. 74. Meet. British Assoc. for the Adv.

of Sc. p. 574-589. London.

Beitzke, H., Ueber Vererbung und Vererbbarkeit in der Pathologie. Berl. klin.

Wochenschr. XXXXII, 36.

Bonardi, E., L'ereditarietà dei caratteri acquisiti in patologia ed in medicina. Rendic. Ist. Lomb. Sc. e Lett. Ser. 2. XXXVIII. p. 604—612.

Correns, C., Ueber Vererbungsgesetze. Vortrag. (43 S. mit 4 Abbildgn.) Mk. 1,50. Berlin. Gebr. Bornträger.

Eder, M. D., The principles of heredity. Lancet. June 17. July 8.

Eilers, R. F., Weismann's Vorlesungen über die Deszendenztheorie. Polit.-anthrop.

Revue. IV, 7.

Engelbrecht, Die Wirkung der Auslese auf die Sterblichkeit in den ersten Ver-

sicherungsjahren. Zeitschr. f. d. ges. Versicherungswissensch. V. 4. S. 66.

Feer, E., Die Macht der Vererbung. Akademischer Vortrag. (32 S.) Mk. 0,50.

Basel. Helbing & Lichtenhahn.

Gerhardt, U., Das Mendel'sche Vererbungsgesetz. Mediz. Klinik. I, 35.

Hamburger, F., Assimilation und Vererbung. (Eine energetische Vererbungstheorie.) Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 1.

Hammerschlag V. Zur Brage der Vererbungsteit der Geschlag.

Hammerschlag, V., Zur Frage der Vererbbarkeit der Otosklerose. Wien. klin. Rundschau. XIX, 1.

Hartmann, E. v., Abstammungslehre, Selektionstheorie und Wege der Artentstehung. Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philosophie u. Soziologie. XIX. Jahrg. H. II. р. 227—262.

Hatschek, B., Hypothese der organischen Vererbung. Vortrag. (44 S.) Mk. 1.—. Leipzig. W. Engelmann.

Heß, C., Ueber die Rolle der Vererbung und der Disposition bei Augenkrankheiten. Mediz. Klinik. I, 18.

Hesse, R., Abstammungslehre und Darwinismus. 2. Aufl. (IV, 128 S. m. Fig.)
Mk. 1,25. Leipzig. B. G. Teubner.

Hoche, A., Zur Frage der "erblichen Belastung" bei Geisteskrankheiten. Mediz. Klinik. I. 18.

Jacoby, Etudes sur la sélection chez l'homme. 2. édit. (620 p.) Paris. Alcan. Körner, O., Ueber das Wesen der Otosklerose im Lichte der Vererbungslehre. Zeitschr. f. Ohrenhkde. L, 1.

Kollmann, S., Neue Gedanken über das alte Problem von der Abstammung des Menschen. Globus. LXXXVII, 7.

Lomer, G., Die Erblichkeit der Geisteskrankheiten. Polit.-anthrop. Revue. III, 11. Ein Beitrag zur Lehre von der Vererbung erworbener Eigenschaften. Neurol. Zentralbl. XXIV, 6.

Lublinski, S., Charles Darwin. Eine Apologie und eine Kritik. (112 S. mit 1 Bildnis.) Mk. 2,40. Klassiker der Naturwissenschaften hrsg. v. L. Brieger-Wasservogel. Leipzig. Th. Thomas.

Wasservogel. Leipzig. Th. Thomas.

Lütgenau, F., Darwin und der Staat. (VI, 155 S.) Mk. 3,20. Leipzig. Th. Thomas.

Martius, F., Krankheitsanlage und Vererbung. (39 S.) Mk. 1,—. Wien. F. Deuticke.

Meinzingen, F. v., Die erbliche Belastung als Erkrankungsursache der Irrsinnigen.

Statist. Monatsschr. N. F. X. p. 677.

Niven, C. R., The principles of heredity. Lancet. July 22.

Novicow, J., Le darwinisme social. Rev. Internat. de Sociologie. XIII. p. 175.

Pauly, A., Darwinismus und Lamarckismus. Entwurf einer psychophys. Teleologie.

(VIII, 335 S. m. 13 Fig.) Mk. 7,—. München. E. Reinhardt.

Podiapolsky, De l'influence des impressions des parents sur le foetus. Rev. de l'hpnot. XX, 3. p. 88-91.
 Powys, A. O., Data for the problem of evolution in man. On fertility, duration

of life and reproductive selection. Biometrica. IV. p. 233.

Rawitz, B., Kritische Bemerkungen über Vererbungstheorien. Polit.-anthrop. Revue. IV, 5.

Reid, G. A., The principles of heredity. With some applications. (374 pp.) 12 s 6 d. London. Chapman & Hall.

Tschermak, A., Das Anpassungsproblem in der Physiologie der Gegenwart. Arch. des sc. biol. de St. Pétersburg. X. Suppl. p. 79.

Tschermak, E., Die Mendelsche Lehre und die Galtonsche Theorie vom Ahnenerbe. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. II. Heft 5/6.

Waudby, D., The principles of heredity. Lancet. July 8.

Ward, L. F., Les forces phylogénétiques. Rev. Internat. de Sociologie. XIII.

p. 777.

Weinberg, R., Gehirnform und Geistesentwicklung. Polit.-anthrop. Revue. III, 11.

Ziegler, A., Ein Wort zur Frage der Geschlechtsbestimmung. Allg. Wiener med. Z. L. XXIII. p. 278.
\*Ziegler, H. E., Die Vererbungslehre in der Biologie. (VIII, 74 S. m. 9 Fig. im Text und 2 Taf.) Mk. 2,—. Jena. Gustav Fischer.
Hérédité dans ses applications sociales. Semaine méd. XXV, 15.

### 4. Konstitutionspathologie und medizinische Stammbaumforschung. 1)

Bischoff, E., Ueber familiäre Geisteskrankheiten. Jahrbb. f. Psych. u. Neurol. XXVI, 2, 3.

Blutel, F., La ruine d'un foyer. (Histoire d'une famille d'alcoolistes.) Préface de M. Barbey. Illustr. (256 p.) Paris. Gédalge.
Branch, C. W., An epileptic family. Brit. med. Journal. June 17.

\*Diem, O., Die psycho-neurotische erbliche Belastung der Geistesgesunden und der Geisteskranken. Eine statistisch kritische Untersuchung auf Grund eigener Beobachtungen. Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 2 u. 3.

Dörrien, E., Ueber Riesenwuchs und Elephantiasis congenita. (32 S. m. 1 Taf.)
Diss. Leipzig.

Eschle, F. C. R., Cellularpathologie, Konstitutionspathologie oder Betriebspathologie? (117 S.) Mk. 2,—. München. Verl. d. ärztl. Rundschau. Fleischer, B., Ueber familiäre Hornhautentartung. Arch. f. Augenhkde. LIII, 3, 4.

<sup>1)</sup> Ueber Erblichkeit der Disposition zur Tuberkulose vgl. Abschnitt "Tuberkulose", über Vererbung der Syphilis Abschnitt "Venerische Krankheiten".

Frenkel und Langstein, L., Ueber angeborene familiäre Hypoplasie des Kleingehirus. Jahrb. f. Kinderhkde. 3. F. XI, 5.
Galippe, V., L'hérédité des stigmates de dégénérescence et les familles souveraines. Préface de H. Bouchot. (Avec 278 fig.) Fr. 15,—. Paris. Masson.
L'hérédité des stigmates de dégénérescence et les familles souveraines. Gaz. des

Hammerschlag, V., Zur Kenntnis der hereditär-degenerativen Taubstummheit. Neuerliche Versuche über den galvanischen Schwindel. Zeitschrift für Ohrenheilkunde. L, 1.

Hegar, H., Entwicklungsstörungen, Fötalismus und Infantilismus. Münchn. med. Wochenschr. 16.

Karplus, J. P., Ueber Familienähnlichkeiten an den Gehirnfurchen des Menschen.
 (58 S. m. 20 Tafeln in Lichtdr.) Wien. F. Deuticke.
 Kekulé von Stradonits, St., Ueber die Untersuchung von Vererbungsfragen und die Degeneration der spanischen Habsburger. Ausgewählte Aufsätze aus dem Gebiet des Strafrechts und der Genealogie. Berlin. C. Heymann.

Kraus, F., Konstitutionelle Herzschwäche. Med. Klin. I, 50.

Krauße, O., Ein Beitrag zur Lebre von den kongenitalen Herzsehlern und ihrer

Koinzidenz mit anderen Mißbildungen. Jahrb. f. Kinderheilk. LXII. p. 35.

Loeb, M., Die hereditäre Form des Diabetes. Centralbl. f. innere Med. XXVI, 32.

Lossen, H., Die Bluterfamilie Mampel in Kirchheim bei Heidelberg. D. Zeitschr.
f. Chir. LXXVI, 1.

Mc Kee, J. H., A case of amaurotic family idiocy. Americ. Journ. of med. Sc. CXXIX, 1.

Meisner, H., Isocephalie and Degeneration. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol.

II. Heft 1.

Mendel, K., Zwei Geschwisterpaare mit Friedreich'scher Krankheit. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 41.

Mohr, A., Ueber familiäre Herzfehler. Med. Klinik. I, 12.

Nägeli-Ackerblom, Willkür und Nachlässigkeit bei der Benutzung genealogischer Tabellen für den Beweis der Theorien der "erblichen Belastung und Entartung von Fürstenfamilien". Janus. X, 122.

Ohlemann, Einiges über konstitutionelle Erkrankungen und Augenleiden. (27 S.) Mk. 0,60. Leipzig. B. Konegen.

Pel, P. K., Familiäres Vorkommen von Akromegalie und Myxödem auf luetischer

Grundlage. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 44 a.

Raymond, P., L'hérédité morbide. (VI, 373 S.) Paris. Vigot frères.
\*Riffel, A., Schwindsucht und Krebs im Lichte vergleichend-statistisch-genealogischer Forschung. 2 Teile. (VI, 80 u. 41 S.) Mk. 5,—. Karlsruhe. F. Gutsch. Römer, E. S. v., Die erbliche Belastung des Zentralnervensystems bei Uraniera,

geistig gesunden Menschen und Geisteskranken. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen. VII, 1. p. 69—83.

Die erbliche Belastung des Zentralnervensystems bei Uraniern, geistig gesunden Menschen und Geisteskranken. [Aus: "Jahrb. für sexuelle Zwischenstufen".]
 (S. 69-83.) Mk. 1,—. Leipzig. M. Spohr.
 Schmaltz, Ueber familiären Tremor. [Aus der inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Johannstadt in Dresden.] Münchn. med. Wochenschr. LII, 14.

Schrötter, v., Zur Frage der Disposition. Tuberculosis. IV. Heft 9.

\* Schule, H., Ueber die Frage des Heiratens von früher Geisteskranken. II. (Geisteskrankheit und Ehe.) Anlegung der statistischen Tabellen über Erblichkeit. -Klinische und biologische Fragestellungen. — Genealogische Stammbäume von 20 zykl. Geisteskranken (mit Tabelle). — Vorschläge zur Prophylaxe. Erweiterter Vortrag. (46 S. m. 11 Taf.) Mk. 1,20. Berlin. G. Reimer.

Schwartz, O., Familiengesundheit. Soziale Kultur. XXV, 425.

Spiller, Zur Kasuistik des erblichen Tremor essentialis. D. militärärztl. Zeitschr. XXXIV, 205.

Spitta, W., Ueber familiäre fleckförmige Hornhautentartung. Diss. (29 S.) Mk. 0,80. Tübingen. F. Pietzcker.

Stern, Familiäre Enuresis nocturna. Wien. klin. Rundschau. 22.

Trevelyan, E. F., Family tabes dorsalis; tabes in husband, wife and daughter. Lancet. II, 11.

- Urquhart, A. R., Observations on the heredity of insanity. Brit. med. Journal. Dec. 16.
- Vogt, H., Ueber familiäre amaurotische Idiotie und verwandte Krankheiten. Monatsschrift f. Psych. u. Neurol. XVIII, 2.
  Vorobieff, V. V., The degenerate ear; anatomo-anthropological sketch. Journ. of mental Pathol. VII, 2.

- Wallace, J. R., The constitution of man. "Man in health." "Man in disease." 5th ed. Illustr. (XVI, 420 pp.) 5 s. London. Central Publ. Co.
  Walton, G. L., Case of family atrophy of peroneal type. Journ. of nerv. and ment. Dis. XXXII, 9.
  Wendenburg, K., Zwei seltene Fälle familialer Dystrophie. Monatsschr. f. Psychol. u. Neurol. XVIII, 1.
  Ziehen, Th., Zur Lehre von der psychopathischen Konstitution. Charité-Annalen. XXIX, 279.

### 5. Ethnographisches.

- Blind, E., Rassenpsychologie und Unfallheilkunde. Monatsschr. für Unfallheilk. XII. p. 253.

  Brinton, D. G., Die Krankheiten der Völker. Polit.-anthrop. Revue. III, 10.

  Chamberlain, H. S., Arische Weltanschauung. (VI, 87 S.) Mk. 1,25. Die Kultur. Sammlg. illustr. Einzeldarstellgn. Hrsg. v. C. Gurlitt. 1. Bd. Berlin. Bard, Marquardt & Co.
- Fujisawa, K., Sogenannter Mongolen-Geburtsfleck der Kreuzhaut bei europäischen Kindern. Jahrb. f. Kinderheilk. LXII. p. 221.
- Hertz, F., Moderne Rassentheorien. Die Nation. XXII, 31.
- Kraemer, H., Die Kontroverse über Rassenkonstanz und Individualpotenz, Reinzucht und Kreuzung. Im Lichte der biolog. Forschgn. historisch und kritisch betrachtet. (146 S.) Mk. 2,50. Bern. K. J. Wyss.
- Külz, Die hygienische Beeinflussung der schwarzen Rasse durch die weiße in DeutschTogo. Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 5/6.

  Kuhlenbeck, L., Rasse und Volkstum. Vortrag über polit. Ergebnisse der modernen Rassenforschung. (32 S.) Mk. 0,20. Flugschriften des Alldeutschen
  Verbandes. 23. Heft. München. J. F. Lehmann.

  Zur Kritik des Rassenproblems. Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 4.

  Luschan F. W. Zur physischen Antheonologie des Luden. Zeitsche für Deutschen
- Luschan, F. v., Zur physischen Anthropologie der Juden. Zeitschr. für Demogr. u. Statist. d. Juden. Jahrg. I. H. I. 1.
- Michaelis, C., Die jüdische Auserwählungsidee und ihre biologische Bedeutung. Zeitschr. f. Demogr. u. Statist. d. Juden. Jahrg. I. H. II. 1. Nossig, A., Die Auserwähltheit der Juden im Lichte der Biologie. Zeitschr. für
- Demogr. u. Statist. d. Juden. Jahrg. I. H. III. 1.

  Pomare, M., Why the Maori race is dying out. Sanitary Record. XXXV. p. 28.

  Reimer, J. L., Ein pangermanisches Deutschland. Versuch über die Konsequenzen der gegenwärtigen wissenschaftlichen Rassenbetrachtung für unsere politischen und religiösen Probleme. (VIII, 403 S.) Mk. 6,—. Berlin. Friedr. Luckhardt.

  Riggs, T. C., Eine vergleichende Studie über das Becken von Weißen und Nege-
- rinnen, mit Berücksichtigung der Größe des Kindes und ihre Beziehungen zur Kindeslage und zum Geburtsverlauf bei beiden Rassen. Gynäkol. Zentralbl.
- Röse, C., Beiträge zur europäischen Rassenkunde und die Beziehungen zwischen Rasse und Zahnverderbnis. Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 5/6.
- Schalk, E., Der Wettkampf der Völker mit besonderer Bezugnahme auf Deutschland und die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. (X, 128 S.) Mk. 4,—. Natur und Staat. Beiträge zur naturwissenschaftlichen Gesellschaftslehre. Eine Sammlung von Preisschriften. Hrsg. H. E. Ziegler, Conrad u. Haeckel. Nr. 7. Jena, G. Fischer.
- Stephan, Aerstliche Beobachtungen bei einem Naturvolke. Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 5/6.

  Weinberg, R., Das Hirngewicht der Juden. Zeitschr. f. Demogr. u. Statist. der
- Juden. Jahrg. I. H. III. 5.
- Der gegenwärtige Stand des Pigmentierungsproblems. Polit.-anthrop. Revue. IV, 4.

Weinberg, R., Zur Theorie einer anatomischen Rassensystematik. Arch. f. Rassenund Gesellschaftsbiol. II. Heft 2.

Weißenberg, S., Das judische Rassenproblem. Zeitschr. f. Demogr. u. Statist. d.

Juden. Jahrg. I. H. V. 4.

Wilser, L., Rassenlehre und Völkerkunde. Polit.-anthrop. Revue. IV, 7.

\*Woltmann, L., Die Germanen und die Renaissance in Italien. Mit über 100
Bildnissen berühmter Italiener. (VIII, 150 u. 48 S.) Mk. 8,—. Leipzig. Thüring. Verlagsanst.

- Die Rassen- und Klassentheorie in der Soziologie. Polit.-anthrop. Revue. IV, 8.

- Neueste Literatur zur Rassentheorie. Polit.-anthrop. Revue. IV, 9.

### 6. Sexuelle Hygiene.

Baisch, K., Für und wider die künstliche Frühgeburt. (Aus der Universitätsfrauenklinik in Tübingen.)
 D. med. Wochenschr. XXXI, 12.
 Bannan, Th., Modern motherhood. New York and Philad. med. Journ. LXXXI, 17.

Bauer, F., Schutz der Mutterschaft. Vortrag. (23 S.) Mk. 1,-. München. Seitz & Schauer.

Baumann, F., New Yorker "Kadetten". Enthüllungen über den Mädchenhandel in den Vereinigten Staaten. (163 S.) Mk. 3,50. Dresden. E. Engelmann's Nachf.

Baumel, L., De la mutualité maternelle dans ses rapports avec la mortalité infantile. Annales d'Hyg. Publ. 129.

Benninghoven, Die Empfehlung des illegitimen Geschlechtsverkehrs seitens des Arztes ist unzulässig. [Aus: "Monatsschr. für Harnkrankheiten und sexuelle Hygiene".] Mk. 1,20. Leipzig. Verlag der Monatsschr. f. Harnkrankheiten. Berger, P., Die Hygiene vor den Flitterwochen. 3. Aufl. (96 S.) Mk. 2,—. Berlin.

H. Steinitz.

Bloch, J., Liebe und Kultur. Mutterschutz. I. H. 1, 2.

Block, B., Zur Aufklärung der Jugend über geschlechtliche Dinge in der Schule.

Mitteilgn. d. D. Gesellschaft z. Bekämpfung d. Geschlechtskraukhtn. III, 1.

Bölsche, W., Das Liebesleben in der Natur. Eine Entwicklungsgeschichte der Liebe. Mit Buchschmuck von Müller-Schönefeld. I.—III. Folge. (Mk. 5,—.)

Jena. E. Diederichs.

Bouglé, C., Sécurité des sexes. Fr. 3,50. Paris. Michalon.

Bradford-Thompson, H., Vergleichende Psychologie der Geschlechter. Experimentelle Untersuchungen der normalen Geistesfähigkeiten bei Mann und Weib Autorisierte Uebersetzung von J. E. Kötscher. (VII, 198 S.) Mk. 3,50. Würzburg. A. Stuber's Verlag.

Bré, R., Keine Alimentationsklage mehr! Schutz den Müttern! Ein Weckruf an alle, die eine Mutter hatten. (31 S.) Mk. 0,50. Rechtsfragen. Leipzig.

F. Dietrich.

Broggi, Zur Einrichtung einer staatlichen Mutterschaftsversicherung in Italien.

Zeitschr. f. d. ges. Versicherungswissensch. V, 4. S. 475.

Burg, C. L. van der, Ueber den Eintritt der Menstruation bei Europäerinnen in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX, 10.

Burgerstein, L., Vorbeugungen gegen sexuelle Verirrungen der Kinder im Schulalter. Vierteljahrsschr. f. körperl. Erziehung. I, 60.

Buschke, A., Ehe und Syphilis. D. Klinik. X, 1.

\*Caspari, O., Die soziale Frage über die Freiheit der Ehe. Mit Berücksichtigung der Frangehewegung von philosophisch-historischen Gesichtsunnkte.

der Frauenbewegung vom philosophisch-historischen Gesichtspunkte. 2. verm. u. verb. Aufl. (VII, 187 S.) Mk. 2,50. Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer.

Chotzen, M., Gesundheitslehre des Geschlechtslebens. Vortrag. (50 S.) Mk. 0.60.

Chotzen, M., Gesundheitslehre des Geschlechtslebens. Vortrag. (50 S.) MK. U.00. Breslau. W. Koebner.

Doernberger, E., Die Pubertätszeit. D. Praxis. XIV, 24.

\*Dohrn, K., Ueber die geschlechtliche Aufklärung der Jugend. [Aus: "Praxis der Volksschule".] (7 S.) Mk. 0,30. Halle. H. Schroedel.

Ehrenfels, Ch. v., Sexuale Reformvorschläge. Polit.-anthrop. Revue. IV, 8.

Elberskirchen, J., Die Mutterschaft in ihrer Bedeutung für die nationalsoziale Wohlfahrt. (44 S.) Mk. 1,—. München. Seitz & Schauer.

— Geschlechtsleben und Geschlechtsenthaltsamkeit des Weibes. (36 S.) Mk. 1,—.

München. Seitz & Schauer.

- Elberskirchen, J., Geschlechtliche Aufklärung des Weibes. (95 S.) Mk. 1,—.
  München. Seitz & Schauer.

   Schutz der Mutter. (71 S.) Mk. 1,—. München. Seitz & Schauer.

  Ellis, H., Die Gattenwahl beim Menschen mit Rücksicht auf Sinnesphysiologie und
- allgemeine Biologie. Deutsche Ausgabe mit Unterstützung von E. Jentsch besorgt von H. Kurella. (XIII, 338 S.) Würzburg. A. Stuber's Verl.
- Die Bedeutung der Schwangerschaft. Mutterschutz. I. H. 6.
- Etienne, L. F. M., Maternité et misère. Assistance par les refuges-ouvroirs. (76 p.) Châteauroux. Impr. Mellottée.

- Fellner, O. O., Schwangerschaftsunterbrechung. D. Medizinalztg. XXVI, 71, 72, 73.
  Fendrich, A., Zur Sexualfrage in der Erziehung. Sozialist. Monatsh. IX, 951.
  Féré, Ch., Note sur l'influence de l'incontinence sexuelle pendant la gestation sur la descendance. Arch. f. Neurol. 2. S. XIX. p. 258.
  \*Forel, A., Die sexuelle Frage. Eine naturwissenschaftl., psychol., hygien. und soziolog. Studie f. Gebildete. 1.—4. Taus. (VIII, 587 S. m. 23 Fig. auf 6 Taf.) Mk. 8,—. München. E. Reinhardt.
- La question sexuelle exposée aux adultes cultivés. (Avec fig. et 2 pl.) Fr. 10,—.
   Paris. Steinheil.
- Fournier, A., Was hat der Vater seinem 18 jährigen Sohne zu sagen. Ratschläge eines Arztes an die heranwachsende Jugend. Aus dem Französ. von C. Ravasini. (Neue Aufl.) (32 S.) Mk. 0,50. Stuttgart. J. H. W. Dietz Nachf. Freud, S., Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. (84 S.) Mk. 2,—. Wien. F. Deuticke.
- Galandauer, K. J., Sexuelle Jugendaufklärung. (15 S.) Mk. 0,15. Sozialer Fortschritt. Hefte und Flugschriften für Volkswirtschaft und Sozialpolitik. Heft 40.
- Leipzig. F. Dietrich.

  Galton, F., Entwürfe zu einer Fortpflanzungs-Hygiene. (Eugenik.) Arch. für Rassen- und Gesellschaftsbiol. II. Heft 5/6.
- Gebert, E., Geschlechtsverkehr und Geschlechtskrankheiten. (15 S.) Mk. 0,20. Arbeiter-Gesundheitsbibliothek. Hrsg. unter Leitung v. Zadeck. Heft 6. Berlin. Buchh. Vorwärts.
- Glogner, M., Ueber den Eintritt der Menstruation in den Tropen. Arch. für
- Schiffs- und Tropenbyg. IX, 3.

  Goffe, J. R., Sterility in women. New York and Philad. med. Journal. LXXXII, 9.

  Graeffner, Zur Frage der sexuellen Belehrung der Jugend. Allg. med. Centr.-Ztg.

  LXXIV, 3.
- Grassi, Ueber die biologische Bedeutung des Geschlechts, mit besonderer Berücksichtigung Bayerns. Wien. klin. Rundschau. XIX, 36.
- Groß, H., Inwiefern ist beim Vorliegen einer Neurose oder Psychose künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft medizinisch indiziert und juristisch gestattet? Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 10.

- Gruber, M., Hygiene des Geschlechtslebens, dargestellt für Männer. Mit 17 Fig. auf 2 Taf. 4.—6. Taus. (87 S.) Mk. 1.20. Bibliothek der Gesundheitspflege. Neue Aufl. Nr. 13. Suttgart. E. H. Moritz.

  Guenther, K., Zur geschlechtlichen Zuchtwahl. Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie. II. Heft 3.

  Guttzeit, J., Ein dunkler Punkt. Das "Verbrechen gegen das keimende Leben" oder die Fruchtabtreibung. Nach den medizinischen Quellen reinmenschlich dargestellt und beleuchtet. (X, 196 S. m. 1 Abbildg.) Mk. 3,50. Leipzig. M. Spohr.

  Haacke. H. Reiträge zur Beleuchtung der abelieben Der Auflich der Reiträge zur Beleuchtung der abelieben Der Reiträge zur Beleuchtung der abeitet.
- Haacke, H., Beiträge zur Beleuchtung der ehelichen Fruchtbarkeit. Jahrbuch f. Nationalökon. u. Statistik. XXIX. Heft 6.
- Haberda, A., Ueber die Berechtigung zur Einleitung der künstlichen Fehlgeburt.
  Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 10.
- Hedrén, G., Zur Statistik und Kasuistik der Fruchtabtreibung. Vierteljahrsschr.
- f. gerichtl. Med. 3. F. XXIX. Suppl. p. 43.

  Herff, O. v., Zur Frage der Opferung des lebenden Kindes zum Vorteil der Mutter.

  (Aus dem Frauenspital in Basel-Stadt.) D. med. Wochenschr. XXXI, 7.
- Hirschfeld, M., Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität. Hrsg. unter Mitwirkung namhafter Autoren im Namen des wissenschaftlich-humanitären Komitees. 7. Jahrg. 2 Bde. (IV 1084 S. m. 12 Taf.) Mk. 18,—. Leipzig. M. Spohr.

Hoche, A., Bemerkungen zur Frage des künstlichen Aborts bei Neurosen und Psychosen. Monatsschr. f. Kriminalpsychol. II. p. 417.

Keyes, E. L., The sexual necessity. Med. News. LXXXVII, 2.

Kirchhoff, M., Zur Technik der Sterilisierung der Frau. Gynäkol. Centralblatt.

XXIX, 37.

Koßmann, R., Die Strafbarkeit der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. Berl. klin. Wochenschr. XLII, 32.

Kromayer, Mutterschutz und Arzt. Mutterschutz. I. H. 3.

Küstner, O., Zur Indikation und Methodik der Sterilisation der Frau. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. XXI, 3.

Kuttner, A., Ist die Kehlkopftuberkulose als eine Indikation zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft anzusehen? Berl. klin. Wochenschr. XXXXII,

Lapthorn, A., Höhere Frauenbildung und Rassenselbstmord. (24 S.) Mk. 0,60. Sammlung pädagogischer Vorträge. Hrsg. von W. Meyer-Markau. XV. Bd. 4. Heft. Minden. C. Marowsky.

Lewitt, M., Geschlechtliche Enthaltsamkeit und Gesundheitsstörungen. Nach Aussprüchen hervorragender Aerzte bearb. (30 S.) Mk. 1,—. Berlin. M. Boas. \*Lischnewska, M., Die geschlechtliche Belehrung der Kinder. Mutterschutz. I.

H. 4/5. Lomer, G., Krankheit und Ehe. Polit.-anthrop. Revue. IV, 4.

Ltiders, E., Das Problem der Mutterschaftsversicherung. Zeitschr. f. d. ges. Ver-

sicherungswissenschaft. V, 4. S. 20.

Mantegazza, P., Die Hygiene der Liebe. Neue deutsche Ausg. nach der 16. Aufl. von W. A. Kastner. (300 S.) Mk. 3,—. Dresden. B. Sturm.

Marcuse, M., Noch einmal: "Darf der Arzt zum außerehelichen Geschlechtsverkehr raten?" [Aus: "Monatsschr. f. Harnkrankheiten u. sex. Hygiene".] Mk. 1,20. Leipzig. Verl. d. Monatsschr. für Harnkrankheiten.

Martin, G., Stillvermögen. Arch. f. Gynäkol. LXXIV, 3.

Mathes, P., Die Stillunfähigkeit der Frauen und die Theorie von Bunge. Internat. Monatsschr. z. Erforschung des Alkohol. XV, 300.

Mensinga, Vom Sichinachtnehmen (congressus interruptus — Zwangsverkehr). Studien aus 45 jähriger Praxis für Aerzte, besonders für Frauenärzte. (68 S. m. Abbildgn. u. 1 Tab.) Mk. 2,—. Neuwied. Heuser's Verl.

Merzbach, G., Das Zeugungsvermögen. (16 S.) Mk. 0,30. Halle a. S. C. Marhold. Möbius, P. J., Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes. 7. veränd. Aufl. (140 S.) Mk. 1,50. Halle a. S. C. Marhold. Müller, J., Der Zölibat im Lichte der Biologie und Kulturgeschichte. Polit.-anthrop.

Revue. IV, 3.

\*Neter, E., Mutterpflicht und Kindesrecht. Ein Mahnwort und Wegweiser. (91 S.)

Mk. 1,20. Der Arzt als Erzieher. Heft 20. München. Verl. ärztl. Rundschau.

Neumann, A. E., Zur Methodik der Sterilisation der Frau. Monatsschrift für

Geburtsh. u. Gynäkol. XXIV, 3. Nigris, G., Ueber das Stillen und die Ursachen des Nichtstillens. Wien. klin. Wochenschr. XVIII, 18.

Nyström, A., Das Geschlechtsleben und seine Gesetze. 4. Auflage. (IV, 288 S.) Mk. 5,—. Berlin. H. Walther.

Paul, H., Die Ueberschätzung der Jungfernschaft. Ein Beitrag zur modernen Frauenfrage. (32 S.) Mk. 1,—. Dresden. H. L. Diegmann.

Pick, A., Unterbrechung der Gravidität behufs Heilung von Psychosen. Wiener med. Wochenschr. LV, 2.

Plos, H., Das Weib in der Natur- und Völkerkunde. Anthropologische Studien.

8. umgearb. u. verm. Aufl. Nach dem Tode des Verfassers bearb. u. hrsg. v.

M. Bartels. Mit 11 lith. Tafeln, dem Portr. des Hrsgs. u. 696 Abbildgn. im

Text. 2 Bde. (XXXII, 939 S. u. VIII, 880 S.) Mk. 30,—. Leipzig 1904.05. Th. Grieben.

Posner, C., Erkrankungen der tieferen Harnwege, physische Impotenz und Ehe. [Krankheiten und Ehe, hrsg. v. H. Senator u. S. Kaminer.] (46 S.) München. J. F. Lehmann.

Prager, Das moderne Geschlechtsleben und seine Gefahren vom Standpunkte der Ethik und Hygiene. (34 S.) Mk. 1,—. Langensalza. Verl. Gesundes Leben.

Raschke, M., Die Vernichtung des keimenden Lebens (§ 218 des Reichsstrafgesetzbuches.) Zur Reform des Strafrechts. (26 S.) Mk. 0,50. Berlin. Frauen-

Rath, S. H., Zur Frauenfrage. Populär gehaltene Erwiderung auf "Habituellen Schwachsinn des Mannes" von Heberlin. (III, 56 S.) Mk. 1,—. Dresden. E. Pierson.

\*Reiche, F., Tuberkulose und Schwangerschaft. Sonderabdr. aus "Münchn. med. Wochenschr.". XXXI. 28.

Reifferscheid, K., Zur Methodik der Sterilisation. Gynäkologisches Zentralblatt. XXIX, 19.

Reininghaus, F., Verpflichtung des Staates, die außereheliche Vaterschaft festzustellen. (20 S.) Mk. 0,50. Zürich. Art. Institut Orell Füssli.

Rheuse, L., Praktischer Malthusianismus. Sichere Anleitung zur Erreichung einer idealen Ehe und ernährbaren Familie. Ein freies und zeitgemäßes Wort für jedermann der vorwärts kommen will. (26 S.) Mk. 0,50. Leipzig. M. Schmitz.

Ribbing, S., Gesundes Geschlechtsleben und seine Folgen für die Sittlichkeit. Neue

wohlfeile Aufl. (40.—50. Taus.) der Schrift: Die sexuelle Hygiene und ihre ethischen Konsequenzen. 3 Vorlesungen geh. im Studentenverein zu Lund. Deutsch hrsg. v. O. Reyher. (VIII, 198 S. m. Bildnis.) Mk. 1,20. Stuttgart.

P. Hobbing. Rißmann, Die Methoden zur Herbeiführung der weiblichen Sterilität. Gynäkolog.

Rochard, E., A propos de la stérilisation facultative de la femme. Bull. de Thér. CXLIX, 19.

\*Röse, C., Die Wichtigkeit der Mutterbrust für die körperliche und geistige Ent-

wicklung des Menschen. D. Monatsschr. f. Zahnheilkde. XXIII, 3.

Rohleder, H. O., Der Neomalthusianismus. Die fakultative Sterilität in der ärztl. Praxis. [Aus: "Monatsschr. f. Harnkrankhtn. u. sex. Hygiene".] (27 S.) Mk. 1,20.

Leipzig. Verl. d. Monatsschr. f. Harnkrankhtn.

\*Rommel, O., Zur Leistungsfähigkeit der weiblichen Brustdrüse. Münchn. med.
Wochenschr. LII, 10.

Ruben, R., Mutterschutz in Hamburg. Mutterschutz. I. H. 4/5.

Ruge, P., Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft wegen starken Erbrechens und Schwindsucht. Berl. klin. Wochenschr. XXXXII, 33.

Ruppricht, Geschlechtsleben in der Ehe. (78 S.) Mk. 1,-.. Langensalza. Verl. Gesundes Leben.

Sarwey, O., Ueber Indikationen und Methoden der fakultativen Sterilisierung der Frau. Vorträge über prakt. Ther. 3. p. 181.
 Ueber Indikationen und Methoden der fakultativen Sterilisierung der Frau. D.

med. Wochenschr. XXXI, 8.

Schatz, Das Suchen nach dem Vater. Wien. med. Wochenschr. LII, 45.

\*Schidlof, B., Die Ehe und ihr Einfluß auf Gesundheit und Lebensdauer. (91 S.)

Mk. 3,—. Berlin. W. Reuter.

Schreiber, A., Mutterschaftsversicherung. Reformbl. für Arbeiterversicherung. 2.

— Was tut Paris für uneheliche Mütter und Kinder? Mutterschutz. I. H. 3.

Steingleßer, F., Sexuelle Irrwege. Eine vergleichende Studie aus dem Geschlechtsleben der Alten und Modernen. 6. verm. u. stark verb. Aufl. (XVIII, 256 S.)

Mk. 2,—. Berlin. H. Bermthler.

Stöcker, H., Bund für Mutterschutz. Mit Beiträgen von Ellen Key, Lily Braun u. a. (28 S.) Mk. 1,—. Moderne Streitfragen. Hrsg.: H. Landsberg. Nr. 4. Berlin. Pan-Verlag.

Zur Reform der sexuellen Ethik. Mutterschutz. I. H. 1.

Streitberg. Müttersterblichkeit. Mutterschutz. I. H. 6.

Terrepson, Die Therapie der Impotenz. Petersb. med. Wochenschr. Neue Folge. XXII, 36.

\* Tönnies, F., Eugenik. Sonderabdruck aus: Jahrb. f. Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. XXIX, 3.

Tuszkai, Oe., Zur Frage des künstlichen Abortus. Ungar. med. Presse. X, 35—36.

Wagner v. Jauregg, J., Die psychiatrischen und neurologischen Indikationen zur vorzeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft. Wien. klin. Wochenschr. **XVIII**, 10.

Walcker, K., Der Bund für Mutterschutz. Kritische Betrachtungen. Jugend fürsorge. VI, 2.
Wijnaendts Francken-Dyserinck, W., Over de sociale positie van de ongehuwde moeder en van haar kind. (Het onderzoek naar het vaderschap.) (4 en 58 blz.) Fl. 0,50. Amsterdam. G. P. Tierie.

(4 en 58 blz.) Fl. 0,50. Amsterdam. G. P. Tierie.
Wilhelm, Th., Das sexuelle Leben und seine Bewertung in der Erziehung der Kinder. Ein Beitrag zur Aufklärungsfrage, allen christlichen Eltern und Erziehern gewidmet. (63 S.) Mk. 0,50. Donauwörth. L. Auer.
Zschommler, O., Wesen und Kritik des Malthusianismus. Verhütung der Empfängnis und ihre gesundheitlichen Folgen. Ein Mahnwort an die Frauen. 3. Aufl. (32 S.) Mk. 0,60. Leipzig. O. Borggold.
White slave traffic. International conference on the "White slave traffic" held in Paris, July 1902. Correspondence relating to, May 1902 to May 20, 1904. Proceedings of the conference with international convention for protection of women and young girls. 6 d. Parliam. Publ. London.

# F. Namenverzeichnis.

Alton, Ch. D. 286.

Aaser, P. 279. Abbe, E. 3. Abbott, A. C. 385. Abel, R. 377. Abelsdorff, W. 269. 326. 340. Abraham, M. E. 326.
Abraham, P. S. 377.
Achard, Ch. 86.
Acland, T. D. 377.
Adamkisyrics Adamkiewicz, A. 325. Adams, H. 76. Adams, M. E. 338. Adams, T. 365. Addams, J. 338. Adler, F. 338. Aftalion, A. 327. Agahd, K. 37. 218. 221. 338. 371. Ager, L. C. 373. Ahlfeld, F. 313. Ahrenfeldt, M. 360. Alander 75. Albert, A. 313. Albrecht, H. 78.
Aldridge, H. R. 79.
Alessandri, R. 86.
Alexander, C. 302.
Alexander, S. 302. 321.
Allan, C. E. 357.
Allan, F. I. 300. Allan, F. J. 390. Allbutt, T. C. 393. Allchin, W. H. 357. Allihn, H. 310. Alquier, J. 357. Alsberg, M. 400. Alther 72. Althoff 88.

Altona 373. Altschul, Th. 377. Ambrosius 75. Ament, W. 205. 206. Ammer, G. 279. Amyot, J. A. 279. Anders, H. S. 286. Anderson, A. 279. Anderson, B. W. F. 77. Anderson, L. A. 269. Anderson, N. L. 338. Anderson, R. J. 77. Andrae 294. André 203. André, L. 333. Andriezen, W. L. 400. Angerer, E. 377. Angiolella, G. 303. Anrep-Nordin, E. 74. Appel, L. 387. Appelius, F. 83. 342. Arbeit 388. Armaingaud 86. Armstrong, H. E. 340. 363. Arndt, A. 333. Arloing, S. 86. Arnozan 69. Aronade, O. 294. Arthaud, G. 286. Aschaffenburg 81. Ascher, L. 122, 207, 208, 278. 373. Ashley, W. J. 327.

Ashton, J. 393. Aßmus 147.

Asmussen, G. 294. | Atwater, W. O. 131. | Aubert, A. 342. | Aubry, P. 327.

Audeoud 279. Auerbach 279. Auerbach, N. 373. Auerbach, S. 313. Auffret, C. 87. Aufrecht, E. 286. Augstein 325. Aupetit, M. 340. Avellis, G. 302. Avtérinos 377. Axenfeld, Th. 143. 144. 308. Axmann 377.

### В.

Baas, K. 96. 267. Babeau, A. 327. Bachmann 385. Back, W. 75. Backer, F. de 306 Backhaus, A. 84. 373. Badaloni, G. 377. Baer, A. 74. Baernreither, J. M. 384. Bärwinkel 398. Bäumer, G. 85. Bäumler 278. Baginsky, A. 377. Baginsky, B. 342. Bahr 279. Baills 279. Baines, J. A. 269. Baisch, K. 84. 404. Balch, L. 388. Baldwin, W. H. 71. Balser 384. Baltz, C. 369. Bang, S. 86. Banks, E. M. 366.

Bannan, Th. 404 Banneux, Ph. 342. Barat, C. 377. Barlow, J. H. 79. Barnett, S. A. 79. Baron 373. Barrault, H. E. 333. Barrie, M. M. 333. Barrington, C. V. 333. Bartaumieux 79. Barth, O. 286. Barthé, L. 69. Barthel, J. 291. Bartolomaeus, R. 303. Bary, de 388. Bary, A. 299.
Basedow, K. 377.
Bashford, E. F. 306.
Bastien, L. 399. Baß 74. Baß, A. 184. Bateson, W. 400 Battlehner, P. 286. Baudry 72.
Bauer, F. 160. 327. 378. 404.
Bauer, L. 378. 397.
Bauer, S. 274.
Baum, M. 84. Baumann, F. 404. Baumeister 369. Baumel, L. 71. 313. 404. Baumgart 294. Baumgarten, C. 354. Baumgarten, P. v. 268. Baur, A. 310. 378.
Baxter-Tyrie, C. C. 279.
Bayer, E. 36.
Bayr, E. 378.
Bazille, W. 342. Beaconsfield 94. Beakes, R. O. 286. Becher, W. 85. 95. 155. 267. Bernstein 68. 291. 278. 286. 313. 321. Bernstein, J. 325. Bechterew, W. v. 302. Beck, C. 380. Beck, G. 303. Beck, H. 97. 268. Beck, P. 373. Becker 302. 321. 342. Becker 276. 340. 388. Becker, C. 309. Becker, H. 276. 325. Beckmann, A. 342. Beco, E. 86. Bedall, K. 309. 342. Beerwald, K. 76. 268. Behla, R. 306. 324. Behre, O. 267. 269. Behrend, W. 360. Behrendt 88. Behrendt, P. 137. 313. Behrens, P. 294. Behring. E. v. 267.

Beims, H. 76. 317. Beitzke, H. 286, 400. Beling, E. 303. Belkowsky, J. M. 264. Bell, J. H. 77. Bell, R. 306. Belleli, V. 388. Bellet, D. 360. Bellom, M. 83. 340. 343. Bellon, P. 340. Bemelmans, E. 358. Benda, Th. 371. Bendix 373. Bendix, B. 371. Benedict, A. L. 265. Beneke, G. 398.
Benham, F. L. 313.
Benjamin, C. H. 393.
Benhold, F. 333. Benninghoven 302. 404. Benoist, Ch. 324. Benoît-Lévy, G. 79. Benton, J. H. 276. Berg, A. v. 384. Berger 279. Berger, A. 286. Berger, L. 385. Berger, P. 404. Bergmann, E. v. 75. 147. 148. Blocher, E. 294. 321. Blocher, H. 294. Bergmann, E. 343. Bergmann, J. 279. Bergström, J. A. 378. Berle 79. Berle, H. 78. Berlepsch, v. 333. Berner, A. 161, 167, 168, 181. 182. 185. 188. 189. 191. 224. Bernhard, G. 68. 291. Bernhart 303. Bernstein, J. 325.
Berry, F. M. D. 77.
Berry, W. 265. 393.
Bertillon, J. 79. 250. 275.
Boden, J. 378.
Bodenstein, B. 334.
Bödiker, T. 82. 83. 343.
Beeg 286. 286. Bertin-Sans 71. Bertrand, L. 78. Best 384. Best. R. H. 340. Bettex, F. 264. Bettmann, S. 127. 128. 291. Beuing, B. 363. 366. Beyer 278. Bibrowicz, W. 300. Bichelonne 279. Biedert 101. Biedert, F. 357. Biedert, Ph. 85, 267, 358, 373. Bielefeldt, A. 79. 83. 86. 343. Bieling 294.

Bienfait 72.
Biermann, W. E. 264.
Biggs, H. 125. 286.
Billings, J. S. 131. 294.
Billroth, Th. 311.
Bilsland, B. W. 80. 361. Binet, A. 299. Binet-Sanglé 302. Binswanger, O. 384. Birnbaum, M. 280. Bischoff, E. 313. 401 Bittmann, C. 162. 327. Bittorf 340. Blacket, J. 354. Blaschke, E. 343. Blaschke, J. 83. Blaschko, A. 126. 127. 136. 242. 254. 255. 257. Bleicher, H. 70. 77. Blenck, E. 267. 269. Bleuler, E. 81. Blezinger 378. Bliault, E. 79. Blind, E. 343. 403. Blizzard, J. H. 76. Bloch, J. 135. 304. 404. Bloch, M. 133. 134. 135. 137. 140. 153. 155. 156. 207. 212. Block, B. 404. Block, F. 291. Block, H. 294. Blondeau, R. 333. Blum, F. 73. Blumenthal, P. M. 286. Blutel, F. 401. Bluth 317. Boas, F. 398. Bocquillon, E. 378. Bode, L. 340. Bodelschwingh, v. 24. 137. Boege 311. Böhm 361. Böhmert 200. Böhmert, V. 265, 294, 304. 334. Böhmig 353. Boehnke 294. Boehringer, R. 334. Bölsche, W. 404. Bösbauer, H. 384. Boethke 315. Böttger 343. Bohlmann, M. 80. Bohren, A. 317. Boinet, E. 264. Boisson, P. 79. Bollag, M. 286.

Bollinger, v. 16. Bonardi, E. 400. Boncour, G. P. 372. Bondi, M. 378. Bonne 394. Bonne, G. 294. Bonnechaux, E. 358. Bonneff, L. 340. Bonney, V. 307. Bonjean, E. 362. Bonmariage 79. Bonnier, L. 87. Boom, E. van den 327. Borght, R. v. d. 324. Borgius, W. 358. 360. Bork, F. 363. Born, A. 388. Born, G. H. 371. Bornstein, A. 326. Bornstein, K. 363. Borntraeger, J. 268. Bose 130. Bosse 280. Bossi, L. M. 286. Bouchard, Ch. 286. Bouger, W. A. 304. Bougier 73. Bouglé, C. 404. Bougrat 73. Boulanger, E. 394. Boureille 286. Bourges 69. Bourneville 340. Bourneville 294. Bowditch, H. P. 131. Bowditch, V. Y. 286. Boxall, R. 306. Boycott, A. E. 326. Brabant, G. 343. Brabrook, E. W. 317. Bracken, H. M. 71. Bradford-Thompson, H. 404. Branch, C. W. 401. Brand, J. 75. Brand, J. 80. Brandeis, A. 371.
Brandeis, F. 334.
Brandts, M. 73. 366. 368.
Brann, H. A. 324.
Branson, W. P. S. 286.
Brants, V. 334.
Brat, H. 340.
Brau 280. Brauer, J. E. 294. Brault, J. 286. Braun, A. 269. 327. Braun, A. 317. Bré, R. 404. Bréchot, A. 313. Bredenbeck, A. 334. Bredt, J. V. 327. Bredtschneider 394.

Breitung, M. 388.

Brennecke 291. Brennsohn, J. 267. Brentano, L. 156. 238. 239. 327. 397. 398. Breschar, R. 317. Bresin, G. 309. Breton, M. 280. Briançon, L. 280. Bridou, V. 371. Brieger 87. Briggs, J. B. 280. Brinton, D. G. 403. Britto, H. v. 311. Broadbent 76.
Brock, W. J. 388.
Brockway, Z. R. 131.
Brod, J. 317.
Brod, J. 343. Brodmann 334. Broggi 404. Brook, R. 368. Brooks, J. G. 131, 324, Brouardel, P. 264, 341, 357. 385. Brown-Sequard 242. Browne, H. W. L. 77. Browne, J. C. 76. 80. 299. Brownlee, J. 387. Bruce, W. 81. Brücke, E. 235. 398. Brueyre 343. Brugger 84.
Bruhat, J. 309. 341.
Bruner, F. M. 278.
Brunet, F. 357.
Bruns 280. Bruns, H. 280. Brunsmann 145. Brunton, L. 397. Bryan, C. F. 77. Buchanan, G. S. 280. 387. Buchanan, C. J. 269. Buchel 70. Buehl 84. 354. Bülow, H. v. 311. Büttner, G. 299. Bundle 358. Bundt, G. 388. Bunge, G. 295. Buning 72. Bunzel, J. 79. Buomberger, F. 327. Burchard, E. 87. Burchard 291. Burckhardt, O. 286. Burg, C. L. van der 404. Burger, E. 313. Burgerstein, L. 378. 404. Burgess, T. J. W. 299. Burgl, G. 72. 136. 304. Busch 70. Busch, A. 373. Busch, W. 69. 378.

Buschke, A. 404. Buxton, E. H. 280.

C.

Cahn 203. Caillard, V. 357. Caille, M. 78. Caldwell, R. 385. Calkins, R. 131. Calmette, A. 280. 394. Calwer, R. 327. Camerer 299. Camerer, W. 84. 311. 398. Cameron, A. G. R. 394. Cameron, Ch. A. 354. Cameron, J. S. 76. Campagnole, E. 343. Capen, E. W. 354. Carpenter, E. 304. Carpenter, G. 76. Carrara 321. Carrier 286. 378. Carrière, G. 276. 378. Carrieu 71. Carstädt 246. Carter, J. C. 131. Carton de Wiart, H. 79. Caspari, O 254, 255, 404. Caspari, W. 360. Cassel 374. Cassidy, J. J. 278. Casson, W. H. 354. Caton, R. 378. Caner, F. 378. Cavaillé, J. 334. Cavé, J. C. 71. 86. Caverhill, T. F. S. 77. Celebrini, E. v. 280. Celli, A. 17. 280. Chabot 73. Chadwick, W. E. 354. Chajes, B. 357. Chamberlain, H. S. 403. Chantemesse, A. 280. ('haptal, L. 366. Charles, M. 327. Charleton, G. A. 282. Charlier 286. Chateau, J. 385. Chatin 86. Chauvin, Ch. 295. Cheinisse, L. 286. Cherry, B. L. 366. Cheysson, E. 77. 83. 324. 343. 363. Cheysson, M. E. 394. Childs, C. 280. Chirac, A. 264. Chittenden, R. H. 131, 295. Chotzen, M. 404. Christel, K. 75.

Christiaens, F. 380. Christinger, J. 313. Chuchul, P. 311. Claren 321. Clark, V. S. 327. Clements, E. C. 280. Clerc, E. 295. Cierc, E. 295.
Coats, R. H. 334.
C'ochrane, C. 366.
Cockburn, A. 343.
Cockburn, J. A. 82.
Coermann, W. 334.
Coghlan, T. A. 269. 276.
Cohn, H. 308. 357. 378.
Cohn, M. 35. 280. 276. Cohn, M. 35. 280. 376. Collier, G. 76. Collier, W. 313. Collingridge, W. 231. 394. Colze, L. 354. Conrad, J. 324. Cooper, W. E. 397. Copeman, S. M. 388. Copp, F. 385. Conping. A F. 254 Copping, A. E. 354. Cornell, W. S. T. 362. Cornet 73. Cornet, P. 280. Correns, C. 84. 400. Courmont 71. Courmont, J. 287. Courtault 71. Courtoit-Suffit 86. Couteaud, P. 388. Cox, H. 366. Craies 79. Cramer, A. 70. 299. 313. Cramer, E. 353. Crawford, A. W. 366. Crawford, G. S. 357. Croner, W. 278. Crookshank, F. G. 385. Cropper, J. 280. Crowell, S. 385. Csatáry, L. v. 322. Cunéo 72. Cunningham, H. J. 354. Currie, J. R. 295. Curschmann, H. 341. Czerny, v. 16. Czerny, A. 374. Czuber 276.

#### D.

Daley, W. 80.
Dalgetty, A. B. 280.
Dally, J. F. H. 313.
Dalmatius 364.
Damaschke, A. 324.
Damico 385.
Dannemann 299, 384.
Dardel 363.

Daremberg, G. 287. Darra Mair 388. Daul, A. 397. Daum, A. 79. 295. Davies, A. M. 385. Davies, D. S. 77. Dazinska-Golinska 82. Deane Sweeting, R. 388. De Angeli 84. Dearden 72.
Dearden, W. F. 77. 397.
Debauve, A. 394.
Debout, E. 280. Dechesne, L. 334. Dee, T. G. 394. Deiters 138. 299. Delás, J. de 82. 343. Delcourt, R. 343. Delépine, S. 341. Demarbaix 72. Demeny, G. 326. Demeulemeester, G. 380. Demeur, M. 343. Demolins, E. 264. Demoulin, A. 86. Denis, H. 79. Denker, A. 378. Dennig, A. 357. 378. Depage 86. Derby, H. 385. Derouin, H. 354. Deschamps 343. Despine, A. 86. Destrée, J. 343. Des Voeux, A. H. 76. Dettling 399. Dencher 70. Deutsch 394. Devine, E. T. 70. 343. Dewez 287. Dewinter, H. 78. Deycke-Pascha 280. Dezuttere, R. 380. D'Hont, C. 78. Dhont, G. 327. Dick, J. S. 313. Didier, Ch. 79. Dieckerhoff, F. 376. Diem, O. 243. 401. Dieminger 280. Diering 394. Dietrich, E. 322. Dietz 295. 313. Dietze 361. Dieudonné, A. 387. Dieupart 362. Diffloth, P. 357. Dinet, R. 378. Diver, E. W. 313. Dochow, F. 304. Dodd, F. L. 358. Dodd, J. T. 388. Doepner 280.

Doerfler 306, 317. Doering, H. 84, 202, 363. Doernberger, E. 404. Dörrien, E. 401. Dohrn, K. 159. 257. 306. 324. 404. Doléris, J. M. 307. Dominicus 79. 309. 380. Domitrovich, A. v. 232. 378. 397. Dorel, E. 304. Dorn, V. 98. Dornblüth, O. 302. Doumergue 295. Douterlungne 78. Douty, E. H. 291. Dove 88. Dragenscheck, E. 343. Drastich, B. 299. Dreves 374. Drew, C. A. 304. Dreyfus, F. 324. Dreyfus, J. 378. 379. Dreyfuls, J. 378. 379.
Drigalski, W. v. 82.
Drillon, P. 354.
Drouge, J. van 83. 343.
Drouge, E. 371.
Drysdale, C. R. 77.
Dubief, F. 343.
Dubois, J. 82. 343.
Dubois, J. 82. 343.
Dubouge M. 344 Dubons, J. 62, 545.
Dubourg, M. 344.
Dubron, V. 268.
Duclaux, E. 264.
Dudfield, T. O. 287. 388.
Dudfield, R. 266.
Dührßen, A. 280.
Düms 311.
Dührsen, A. 213 Dünges, A. 313. Duensing, F. 86. During, E. v. 68. 291. Dütschke 81. Düttmann, A. 344. Dufestel, E. 379. Dufour 88. Dukes, C. 379. Dumont, A. A. 368. Dunbar, D. 80. 87. 388. 394. Dunham, H. 286. Dupuy, J. 280. 287. Durangel, G. 366. Duret, H. 86. Durkheim, E. 264. Dyer, B. 374. Dyhrenfurth, G. 338. Dymond, T. S. 374.

#### E.

Ebeling, M. 366. Eberstadt, R. 197. 363. Ebert, M. 358.

Ebert, M. 374. Ebstein, W. 302. Eckstein, E. 307. Edens 287. Eder, M. D. 400. Edgar, J. C. 308. Edinger, L. 299. Eggebrecht 280. Eggebrecht 308. Eggers 82. 295. Ehrenfels, Ch. v. 404. Ehret, H. 299. Ehrmann, S. 291. Eichstädt 75. Eiermann, A. 322. Eigenmann 72.
Eilers, R. F. 400.
Eilertsen 309.
Eisenstadt, L. 291. 322. 344.
Eisner, W. 344. Elberskirchen, J. 404. 405. Elder 361. Eldersch 80. Elford, E. J. 75. Eliot, C. W. 131. 294. Elk-Zutphen, J. M. van 302. Elkan, S. 313. Elle, G. 83. 344. Ellering 313. 344. Ellis, H. 405. Elsaesser 184. 341. Elster, A. 267. Emanuel, M. R. 366. Emmerich, R. 280. Encke 73. Engel, C. S. 374. Engel, S. 338. Engelbrecht 358. Engelbrecht 400. Engelke, A. 313. Engelken, H. 70. 304. 311. Feistmantel 291. Engelmann 18. Feld, W. 372. Engelmann 18. Engerrand 73. Englert, F. 369. Félix, J. 121. 28 Ensch, N. 93. 94. 192. 264. Fellner, F. 269. 357. Eötvös 81. Ephraim, H. 156. Erben, S. 299. Ercolani, G. 281. Erdberg, v. 79. 354. Erickson, H. 338. Erismann 247. Ernst, J. W. 295. Erzberger, M. 310. Esch 302. Esch, W. G. 278.
Esche, A. 334.
Esche, F. A. 304.
Escherich, Th. 84. 371. 374.
Eschle, F. C. R. 401.
Esmarch, F. v. 75. 147.
Eschle, I. 363.
Eschle, I. 363.
Eschle, F. v. 75. 147.
Eschle, I. 363.
Eschler, I. 363.
Eschler, I. 311.
Eschler, I. 311.
Eschler, I. 314.
Eschler Eßlen, J. 363.

Etienne, L. F. M. 405. Ettler, M. L. 397. Eulenburg, A. 353. Eulenburg, F. 397.
Eulenburg, F. 264. 266.
Evans, G. H. 287.
Evans, T. H. 304. 385.
Evans, W. A. 71.
Evert, G. 334. Eyquem 341.

F. Fairlie, J. A. 366. Falkenburg, Ph. 120. 269. Farnam, H. W. 131. Farrar, R. 281. 388. Faßbender, M. 68. 191. 357. Faulhaber 322. Fauquet, G. 341. Faure, M. 397. Fauth, F. 371. Feer, E. 400. Felinger, H. 269. 275. 276. Flügge 322. 317. 344. Flügge, C. Flürscheim, Fock 295. Felichenfeld 344. 394. Folker, H. 208. Folk Feilchenfeld, H. 308. Feilchenfeld, W. 308. 354. 363. 389. Feild, E. E. 281. Feis, O. 278. Feldmann 88. Félix, J. 121. 281. Fellner, O. O. 405. Fels 88. Feltgen, E. 379. Fendrich, A. 405. Féré, Ch. 405. Ferero di Cambiano, C. 83. Ferrai, C. 377. Ferrari, P. 394. Ferreira, C. 287. Ferri, E. 304. Feßler, J. 311. Finkelburg 123.

Finkelstein, H. 84. 374. Finkler, D. 82. Firth, R. H. 386. Fischer 78. Fischer 81. Fischer 242. Fischer, A. 379. Fischer, B. 281. Fischer, E. 310. Fischer, H. 304. Fischer, M. 314. Fischer, R. 394. Fitzsimons, J. B. 281. Flachs 371. Flachs, R. M. R. 84. Flachsbart, G. 334. Flade, E. 295. Flatt, R. 373. Fleischer, B. 401. Fleischer, M. 291. Fleischmann 84. Fleming, 0. 358. Flemming, R. 84. Flesch, M. 68. 291. 317. Fletcher, W. W. E. 389. Flick, F. 287. Flick, O. 399. Flinzer, R. 389. Flocken, L. 310. Florschütz 268. Flügge, C. 389. Flürscheim, M. 363. Földes, B. 360. Folks, H. 70. Follin, H. 327. Fonssagrives, J. 292. Fontaine 164. Fontaine, A. 275. Forbes, D. 281. Forchhammer, H. 86. Forel, A. 81. 252, 253. 254. 295. 299. 405. Forgue, E. 344. Forli, V. 314. Formanek 322. Fortner, P. 341. Fosbroke, H. 307. Foster, J. P. 71. Foster, N. K. 385. Foulerton, G. R. 307. Fournet, A. 394. Fournier, A. 292. 405. Fournière, E. 327. Foveau de Courmelles 287. Foville, de 77. Fox, G. M. 397. Fox, H. F. 338. Fox, W. 327. Fraenkel, A. 306. Frankel, B. 287. Fränkel, C. 287. 292.

Franche, G. 198. 363. Franche, E. 73. 334. François, E. 281. Frank 299. 314. Frank, J. P. 214. Franke 80. Frankenberg, H. v. 317. 318. 344. 354. Franklin, G. C. 265. Fraser, A. 81. 358. Fraser, J. F. 304. 324. Frauenstädt, P. 304. Freeman, W. M. 310. Freese, H. 363. Frenay 75. 84. Frenkel 402. Frenßen, G. 160. Frenzel, F. 302. Freud, S. 405. Freund 74. Freund 374. Freund, H. 362. Freund, R. 83. 314. 344. Freund, W. A. 399. Frey, E. 334. Fricke 287. Friderich, M. 295. Friedel, G. 281. Friedheim, H. 225. 389. Friedjung, J. K. 374. Friedlaender, F. v. 86. Friedrich, A. 371. Friedrich, E. P. 353. Fritsch, G. 234, 235, 399. Fröhlich, R. 295. Frölich, F. 327. Froment, Y. E. de 354. Fromme 265. Fuchs, C. J. 200. 324. 363. 368. Fürst, C. M. 397. Fürst, L. 287. 362. Fürst, M. 182. 264. 327. 369. Gerster, A. C. 314. 379. Gide, Ch. 324. Fürth, E. v. 79. 369. Giering, Fürth, E. 374. Giesherts, Fürth, H. 68. 292. 327. 338. Gigot 83. Fuhrmann, M. 311. Gigot, A. 34 Fujisawa, K. 403. Gilbert 353. Fuld, L. 318. 334. 344. 384. Gillard 281. Fulton, G. C. H. 281. Funke, E. 344. Furter, A. 366.
Fuster, E. 71. 83. 86. 281. Glas, Ch. B. 295. Glas, L. 379. Glaß 361.

G.

Gabriel, H. 384. Gaffky 281. Gaill 310.

Galandauer, K. J. 405. Galewsky 341. Galippe, V. 402. Gallard, F. 341. Galle, H. 295. Galtier-Boissière 292. Galton, F. 76. 231. 232. 397. Göppert, F. 84. 405. Ganghofner, F. 86. Gargnoiner, F. 86.
Gardner, F. 71.
Garland, C. H. 314.
Garland, H. 86.
Garner, J. W. 386.
Garrett, J. H. 379.
Garstang, T. W. H. 369.
Gaßner, B. 205. Gastpar, A. 74. 219. 354. 379. Gaucher, L. 287. Gaulke, J. 292. Gaupp, O. 314. Gaupp, R. 302. Gauß 247. Gautrelet, E. 264. Gay, G. W. 265. Gayot, P. 369. Gebauer, O. 80. Gebert, E. 405. Gebhard, H. 314. 344. Geill 304. Geiser, A. 379. Geißler 247. Geißler, G. 299. Geldner, P. 196. 197. 365. Geller, L. 295. Gelpke, L. 299. Gemund 363. Georgii 387. Georgii, H. 344. Gerber, P. 281. Gerhardt, U. 400. Gerken, F. 379. Gerland, O. 292. Gerlich, H. 358. Giering, H. 308. Giesherts, J. 344. Gigot, A. 345. Gilbert 353. Gimbal 299. Girard, H. 388. Glibert 71 Glogner, M. 405. Glos 295.
Glymes de Hollebecque, H.
de 78.
Greef, C. J. 369.
Greef, G. de 264.
Greeff 308. Gmelin 68.

Gnauck-Kühne, E. 269. 339. Godinet, L. 334. Goecke 88. Göhler 358. Göhre, P. 160. Goellner, A. 353. Götze, E. 345. Götzl, A. 184. Goffe, J. R. 405. Goldmann, H. 281. Goldscheider 278. Goldschmidt, D. 314. 394. Goldstein, F. 99. 100. 208. 269. 358. 374. Gollmer 266. 345. Golodetz, M. 369. Gommaerts, F. 326. Gomme, H. L. 78. Gonser 364. Gordon, A. K. 314. Gordon, H. L. 394. Gorella 74. 345. Gory, A. 354. Gosner 281. Goth, J. M. 345. Gothein, G. 334. Gottheiner, E. 328. 339. Gottstein 377. Gottstein, A. 15. 94. 95. 96. 97. 101. 105. 122. 123. 124. 125. 143. 144. 145. 151. 159. 183. 184. 193. 208. 209. 266. 267. 281. 314. 394. Gould, E. R. L. 131. Gould, E. R. S. 131. Gourivaut 88. Gourrichon, H. 73. Goyder, W. 77. Gräf, E. 318. 322. Graeffner 40o. Graetzer 322. Graf, C. 386. Grancher 287. 379. Granfelt, A. A. 295. Granger, A. O. 339. Granier, C. 304. Granjux 78. Grashey, v. 16. Grashey, R. 353. Grasset, J. 264. 287. Grafil, J. 72. 233. 269. 295. 397. 405. Graux, L. 287. 363. Grawitz, E. 372. Gray, H. G. 268. Gray, J. 399. Greatorex, A. D. 75. Green, C. L. 71.

Greenwood, A. 287. 379. Greenwood, J. F. 294. Gretzschel 84. 203. 369. Greven, P. 308. Greven, W. 369. Griesbach, H. 326. 379. Grießenbeck, v. 345. Grill, A. 318. Grillet, L. 345. Grober. J. 387. Groß 314. Groß, H. 304. 397. 405. Grosse, O. 292. Großmann, E. 353. Grósz, J. 374. Groth, A. 208. 209. 374. 387. Grotjahn, A. 91. 95. 97. 100. 130. 138. 160. 188. 192. 205. 208. 222. 232. 233. 234. 236. 238. 239. 240. 241. 242. 252. 256. 268. 399. 243, 244, 245. 257. 258. 265. Grotjahn, P. G. 162. 164. 165. 166. 169. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. Hahn, J. 148. 318. 345. 178. 179. 180. 186. 204. 223. 235. 237. Gruber, M. 76. 81. 101. 292. 363. 379. 405. Gruel, L. 78. Gründler, G. 368. Grunau 138. 300. 314. Grundt, E. 326. Grunenberg 88. 334. 363. Gschmeidler, A. v. 265. Güldenberg, M. 318. Gündel, A. 300. Günther, A. 354. Günther, F. W. 345. Guenther, K. 405. Guibourg, L. 333. Guide, Ch. 362. Guieysse, P. 345. Guillou, J. 275. Guinard, L. 287. 314. Gumplowicz, L. 265. Gunning, O. 334. Gunsett, A. 292. Gutmann, A. 308. Gutmann, M. v. 345. Guttenberg 311. Guttstadt, A. 266. 277. 287. Guttzeit, J. 304. 405. Gutzmann, H. 372. Guynot, Y. 269. 357.

#### H.

Haab, O. 278. Haacke, H. 269. 405 Haag, G. 295. 345. 353.

Haase, H. 69. 196. 369. Haberda, H. 405. Hacke, M. 268. Hackenberg, Th. 80. Hader, J. 345. Haddon 76. Häberlin, H. 311. 318. 322. Haefen, F. v. 374. Haegermann, P. 354. Haehnecke 85. Hähnel, F. 81. 295. Haenisch, A. 318. Haevermaete, G. v. 78. Haff, K. 345. Haffner 359. Haffter, E. 311. 314. Hagemann, C. 371. Hagenbach - Burckardt, E. 372. Hager 287. Hager, L. 328. Haggard, H. R. 366. Hagmann, J. G. 379. Hahn, v. 287. Hahn 389. 399. Hahn, M. 281. Haibe 281. Haker, F. 322. Håkonson-Hansen, M. K. 379. Halberstadt, M. 287. Halder-Cramer 311. Hall, A. 292. 397. Hall, Ch. 324. Hall, W. 77. Hall, W. C. 339. Halle, E. v. 311. Hamann, G. 202. Hamann, O. 287. Hamburger, F. 69. 374. 400. Hamel, van 81. Hamm 379. 394. Hammer, A. 295. Hammer, F. 292. Hammerschlag, V. 400. 402. Hannauer, W. 310. 386. Handford, H. 314. Handley, W. S. 307. Hankin, E. H. 281. Hannecart 71. Hansberg, F. W. 75. Hansemann, D. v. 302. Hanssen, K. L. 287. Harbitz, F. 287. Harles 234, 235, Harmsen, E. 341 Harrington, C. 386. Hartigan, W. 281. Hartleben, A. 271. Hartmann, A. 73. 217. 219. 322, 379, Hartmann, E. v. 400. Hartmann, Mr. 295.

Hartwieg 75. Hassel 83. 345. Hasterlik, A. 361. Hatch, H. 304. Hatschek, B. 84. 400. Hauck, K. 278. Haughton, E. 76. Haunstrup, A. 379. Hausmann, J. 379. Havelburg, W. 281. Haw, W. H. 314. Haydon, L. G. 281. Hayward, T. E. 266. Hecht, A. 281. Hecker, R. 76. 85. 279. Hedlund, L. 75. Hedrén, G. 405. Hegar, A. 374. Hegar, H. 402. Hegener, Th. M. 345. Heger, H. 310. Heide, C. C. van der 374. Heidenreich 74. Heider, K. 84 Heilbronner, K. 133. 296. Heim, G. 268. Heim, L. 296. Heimann, G. 97. 322. Heimann, G. 311. Heimann, M. 307. Heimberger, Th. 81. Heine 359. Heine, O. 379 Heinemann 265. 303. Heinrich 282. Heißler 310. Heißler 281. Heißler, K. 222, 339, 372, Heitz, E. 269. Helbing, K. 71. Helenius 82. Heller 136. Heller, A. 94. 265. Heller, J. 339. Heller, M. 318. 324. Heller, Th. 85. 379. Heller, V. 328. 334. Hellpach, W. 74. 125. 126. 265. 292. 322. 379. Helwes 307. Henchoz, L. 379. Henderson, Ch. 82. Henderson, Ch. R. 345. 354. Henius, L. 147. 311. 322. 345. Hennig, E. 345. Henrici 73. Henrici, K. 88. Henrot 394. Henry, Ch. 399. Henry, W. A. 357. Henschel 359. Henze 382. Herbers, A. 146.

Hofer, J. 279.

Herbrant, J. 78. Herff, O. v. 405. Hergel, O. 326. Hering, W. 344. Herkner, H. 324. 326. Hermann 300. Hermann, T. 292. Heron, G. A. 379. Herrenschneider 399. Herrmann, K. 334. Hertz, F. 403. Hertz, J. 328. Herz, H. 304. Herzfeld 318. Herzfeld, J. 328. Herzog, J. 379. Heß 70. Heß, C. 308. 400. Heß, W. 326. Hesse, R. 400. Heubner, O. 86. 287. 375. Heyl zu Herrnsheim 75. Heyroth, A. 345. Heywood, N. A. 300. Hibbert, J. C. 387. Hierta-Retzius, A. 372. Higgins, H. B. 397. High, L. F. 287. Hildebrand, B. 296. Hildesheim, O. 281. Hill, E. 281. Hill, T. E. 374. Hillenberg 380. Hiller, A. 389. Hilse, B. 346. Hime, T. W. 77. Hindhede, M. 296. Hinterberger, A. 364. Hinträger, K. 380. Hintzmann 74. Hippe 292. Hippe 68. Hirsch, E. G. 339. Hirsch, M. 292. nirsch, P. 354.
Hirschberg, E. 1. 95. 107. 108.
198. 199. 266. 272. 368.
Hirschfeld, F. 357.
Hirschfeld, M. 87. 296. 405.
Hirschlaff, L. 303.
Hirzel 380 Hirzel 380. Hitze, F. 167. 324. 334. Hjelt, A. 82. 186. Hoch, G. 318. 328. 346. 364. Hoche, A. 300, 400, 406, Hoche, L. 266, Hoche, R. 266, Hocheder 72. Hochsinger, C. 292. Hoegel 304. Hoenck, E. 300.

Hofer 394.

Hoffa, A. 288. 380. Hoffman, F. L. 346. Hoffmann, E. 15. Hoffmann, F. 123. Hoffmann, F. 318. 334. Hoffmann, O. 296. Hoffmann, P. 334. Hoffmann, P. G. 269. Hoffmann, W. 389. Hofmann, F. E. 394. Hohlfeldt, M. 374. Hohn, W. 265. Holdheim, W. 288. 314. Holitscher 296. 346. Hollaender, E. 72. 267. Holleben, v. 311. Hollmann, A. H. 274. Holst, M. v. 288. Holtzmann, A. 368. Hope, E. W. 76. 394. Hopff 81. Hoppe 377. Hoppe, A. 311. Horn 384. Horne, W. J. 77. Horrocks, W. H. 77. Horsfall, T. C. 78. Horstmann 304. Howard, F. 389. Howarth, W. J. 374. Howell, G. 335. Hue, O. 335. Hübner, O. 271. Hübscher, P. 296. Hüfler, E. 314.

Hüls, P. 146. 210. 211. 215.

Jeanne 353.

Jeanne 353.

Jeanne 363.

Jeanne 364.

Jehle, L. 282. Hueppe, F. 212. 296. 362. 380. Hüppy, J. 328. Huncke, E. 288. Hundeshagen, K. 153. 322. Hunter, R. 355. Huss, E. 285.

Ibrahim, J. 281. 288.

Igl, J. 306. Ihering, v. 69. Ihrer, E. 339. Ikin, A. E. 386.

Imbeaux, E. 394. Imbert 72.

Imbert, P. 346.

Imhofer, R. 314.

118. 193. 335. 36**6**.

Ingerslev. F. 380. Ingram, J. K. 324. Irwin 125. Irwin, J. W. 288. Isaure-Toulouse 346. Istel, P. 318.

J.

Jablonski 288. Jackson, D. 380. Jacob, F. H. 77. Jacobi, E. 292. Jacobitz 282. Jacobsohn, P. 311. Jacoby 399. Jacoby 599.
Jacoby 401.
Jacoby, M. 387.
Jaecks, J. 380.
Jacquart, C. 79.
Jaeger, H. 282.
Jaeger, M. 74. Jagemann, E. v. 304. Jahn, G. 277. 346. Jaksch, v. 282. Jansen 296. Jansen, S. 160. 328. Jansson, W. 328. Japha, A. 374. Jarron, L. 364. Jastrow, J. 339. Jay, R. 346. Jeanbrau, E. 344. Jehlet, L. 282. Jellett, H. 307. Jenny, O. H. 318. Jessen, E. 146. 309. 380. Jessen, F. 288. Jevons, W. S. 325. Johert, R. 275. Johne 359. Johne 359.
Johnson, J. 296.
Johnson, J. W. 380.
Johnson, L. 372.
Johnson, W. E. 298.
Joklik, F. 359.
Jollos, G. 346.
Joltrain, A. 341.
Jomier, J. 288.
Jones, H. 76.
Jones, H. 279.
Jones, J. F. 131.
Jordan, G. 318.
Joseph, E. 311.
Josephson, H. 296. Josephson, H. 296. Joslin, E. P. 288. Josselin de Jong, de 314 Inama-Sternegg, K. Th. v. Juba, A. 380. Juckenack, A. 361.

Jürgens 282. Juillerat, P. 87. 364. Julin, A. 328. Juliusburger, O. 296. Juliusburger, P. 306. Jungengel 322. Jungius, M. 339.

#### K.

Kaan, J. 83. 346. Kabierske 82. Kaff, S. 322. 346. Kahlbaum, S. 314. Kaiser, O. 307. Kaliski, F. 311. Kamen, L. 122. 282. Kampfimeyer, B. 366. Kampffmeyer, P. 126. 292. 364. Kappelmann 296. Karplus, J. P. 402. Karrer 353. Kassowitz, M. 81. Katscher, L. 355. 366. Katz, E. 355. Katz, O. 223. 372. Katzenstein, S. 296. Kauffman, L. 78. Kaufmann, B. 355. Kay, J. 76. Kaye, J. R. 77. 307. Kayserling, A. 73. 288. 315. Kiaer, A. N. 77. 79. 101. 102. 269. Kimmle, L. 311. King, H. M. 71. Kingscote 76. Kirchberg, F. 266. 322. Kirchgässer 282. Kirchhoff, M. 406. Kirchner 380. Kirchner, M. 1. 266. 282. 288. 311. Kirkland, J. H. 380. Kirschanek 81. Kirschstein, F. 322. Kirstein, F. 389. Kiss 82 Keferstein, G. 296. Keidel, J. 389. Kekulé von Stradonitz, St. 402. Keller, A. 374 Keller, Ch. 300. Keller, F. 269. Keller, F. 159. 346. Kelley, F. 339.

Kelling, G. 326. Kelsch 87. 288.

Kemmerich, M. 399. Kemp, A. 76. Kenwood, H. 77. 380. Kermorgant, A. 87. 282. Kern, K. 279. Keschtgès, E. 78. Kesselring, H. 355. Keyes, E. L. 406. Klautsch, A. 307. Klawitter, C. 296. Kleber 75. Kleeis, F. 318. 346. Klein, G. 372. Klein, G. A. 83. 346. Klemp 82. Klette 82. Klose, B. 397. Klühs, F. 314. 346. Kluge, O. 70. 384. Klumker, Ch. J. 127. 224. 372. 384. Knapp 248. Knee, F. 365. Knittel 314. Knöfler, E. 380. Knöpfel 114. 115. 208. 272. **277**. 374. Knopf, S. A. 267. 288. 314. Knyvett, S. 77. Kobatsch, R. 83. Koblanck, A. 80. Kobrak, E. 374. Kochmann, M. 296. Kocksch 396. Koch-Hesse, A. 136. 191. 213. 246. 251. 399. Koch 328. Koch 359. Koch, K. 82. Kocks 74. Köbke, v. 347. Kögler, O. 77. 83. Kögler, K. 186. 374. Köhler 389. Köhler, A. 266. Köhler, F. 314. Köhler, M. 389. König, J. 74. König, W. J. 304. Köppe, H. 100. 277. 374. Köppen, A. 288. Köppen, M. 353. Koeppen, P. 347. Körner, O. 401. Körösy, J. v. 120. 273. 277. 355. Körte 74. Körte 88. Körting, G. 347. Köstlin, R. 342. Kohn, A. 78. 199. 368. Kohn, M. 194. 366. Kelynack, T. N. 76. 77. 296. Kolb 306.

Kolb, K. 288. Kolle, W. 87. 282. Kollmann, S. 401. Kompe, K. 304. Kooperberg 71. Koppe, O. 380. Koppe, R. 296. Koren, J. 131. Korman 311. 322. 389. Kornfeld, H. 300. 308. Korsakow 134. Koska, M. 70. 364. 366. Kossatz, B. 384. Kossel, H. 86. 288. Koßmann 101. Koßmann, R. 292. 406. Kotelmann 249. Kothe, H. 318. Kotze, O. 369. 389. Kovách, v. 311. Krabbe, H. 359. Kraemer, C. 288. Kraemer, H. 403. Krätke 11. Kaff, S. 359 Kraft, A. 380. Kraus 326. Kraus, F. 288. 402. Kraus, L. 296. 347. Kraus, R. 85. Krauss, R. 68 Krauße, O. 402. Krautwig, P. 1. Kreß, G. H. 288. Kreuser, H. 68. 300. Kriegel, F. 98. 99. 104. 106. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 121. 149. 157. 158. 208. 238. 258. 268. Krieger, H. 364. Krieger, J. 3. Krische 84. 347. Krönig 84. Krohne, O. 69, 142, 143, 245, 307, 399. Kromayer 406. Krone 18. Kronfeld, A. 84. Krose, H. A. 267. 303. Krüger, E. 347. Krukenberg, E. 85. 339. Kruse 282. Kruse, W. 101. Krusemann 78. Kuczynski, R. 112. 239. 397. Kühn, W. 266. 314. 341. Kühner, A. 312. Külz 282. 296. 403. Kümmel, H. 145. 309. Kürz, E. 265. Küßner, G. 335. Küstner, O. 406.

Kuhlenbeck, L. 403. Kuhn, E. 312. Kull, G. 308. Kundmann 123. Kunowski, v. 304. Kuthy, D. O. 124. 288. 314. Kutner, R. 74. Kutscher 87. 282. Kuttner, A. 288, 406.

#### L.

Lachmann 73. Lacombe, E. 347. Lacombe, M. 347. Lachr, M. 296. Lafosse, G. 268. Lahmann, H. 397. Lahor, J. 79. Laird, A. J. 359. Laitinen 81. Lallemand, L. 267. Lambkin, F. J. 292. 397. Lancry, G. 366. Landauer 299. Landmann, P. 303. Landouzy, L. 265. Landsberger, J. 307. 312. Levesque, G. R. 375. 314. 369. Levraud 88. 314. 369. Lang, O. 296. Lange 8. Lange, F. 399. Langley, H. W. 77. Langstein, L. 402. Lapthorn, A. 406. Laquer, B. 69. 130, 132, 225, 268, 296, 297, 389. Laruelle 281. Laser, H. 282. 380. Laß, L. 83. 347. Lassar, O. 72. Lasson, A. 288. 318. 347. 366. Lichtenfelt, H. 362. Latschenberger, J. 399. Laubry, Ch. 86. Laurent 303. Laureti, S. 297. Lawner 360. Layer, M. 82. Lebender, H. 366. Lecocq, J. 335. Lecoq, M. 366. Lecointe, A. 78. Le Couppey de la Forest, M. 357. Ledermann, R. 318. Lefort, J. 347. Legel, O. 380. Legge, T. M. 341. Legrain 82. Lehmann, K. B. 72. Lehr, J. 325.

Leicht, C. 315. 347.

Leidner 387. Leigh, J. G. 389. Leinert, R. 394. Leiser, H. 326. Lembke 282. Le Mee, E. 372. Le Meignen, H. 347. Lemoine, G. H. 389. Lemmoin-Canon, H. 389. Lennhoff, R. 266. 288. 322. 399. Lensch 399.

Lent 386. Lentze 328 Leo, H. 279. Leppmann, A. 74. Leppmann, F. 297. 304. Lepreux, O. 347. Lepsius 73. Leroux, Ch. 87. Lesser, E. 86. Letulle 71. Leube, v. 288. Leubuscher, P. 300. Leune 71. Leune 315. Levasseur, E. 275. 325. 328. Lever, W. H. 79.

Levy 387. Levy-Dorn 399. Lewin, L. 72. 182. 183. 341. Lewin, M. 328. Lewis, C. J. 269. Lewis, D. 288. Lewis, F. C. 80. Lewitt, M. 406. Lexis 77.

Ley, A. 380. Leyden, E. v. 282. 288. Leyden, H. 315. Liebe, G. 295. Liebermann, L. 81. Liebing, R. H. 380.

Liefmann, H. 282. Liell, E. N. 266. Liese, W. 279. 347. Lietz, H. 372. Lignitz, v. 386.

Lindemann, E. 341. Lindemann, H. 195. 364. 366. Lindenau 81.

Lindner, F. 335. Lindsey, B. B. 339. Lingel 307. Liniger, H. A. H. 71. 353. Linke, F. 270. Linzen-Ernst, C. 339. Lischnewska, M. 85. 257. 406.

Lissone, S. 328. Lister, T. D. 76. 77.

Liszt, F. v. 81. 305. Litten, F. 305. Livi 77. Loane, M. 355. 386. Lobedank 303. Loch, C. S. 355. Loeb, M. 402. Löbker, K. 75. Löffler 305. Löhnberg 307. Lösser, F. 335. Loewenfeld, G. 326. Loewenfeld, L. 293. Löwenstein, E. 375. Löwenthal 40, 41. Löwenthal 372. Löwenthal, V. 319. Loewy, W. 335. Lohmann, Th. 3. Lohmar, P. 347. Lohr, A. 282. Lombroso, C. 81. Lomer, G. 300. 401. 406. Lommatzsch, G. 271. Longhurst, A. E. T. 288. Loos 84. Lop 353. Lorbeer, E. 319. Lorenz, H. 398. Lorin, H. 328. Lorinser 214. Lossen, H. 402. Lotz, H. 380. Lotz, W. 347.

Lovejoy, O. R. 339. Low 355. Low, S. 131. Lowenthal 277 Lublinski, S. 401. Lubnow, M. 312. Lucas-Championnière 355.

Loubet 24.

Louis, P. 335.

Ludewig, H. 371. Ludin, R. 380. Ludwig, A. 68. Ludwig, Ph. C. 355. Lücke 282. Lückes, E. 146. 312. Lüders, E. 406. Luessen, A. 359. Lütgenau, F. 401. Lundin, G. 74. Luschan, F. v. 403. Lutz, K. 277. Luzzatti 164.

Lyster, R. A. 386.

### M.

Maas, P. 372. Maaß, W. 347.

Mabilleau, L. 319. Macalester, L. 82. Macalester-Loup, R. 347. McCallin, Wm. 282. McCleary, G. F. 87. 359, 375. Mc Collom, J. H. 322. McCormick, E. 387. Macdonald, J. 81. Macdougall, J. P. 81. 372. Macfie, R. C. 315. Mc Kee, J. H. 402. Mc Kelway, A. J. 339. Mackenzie, J. M. 76. Mackenzie, W. L. 81. Macquart, E. 275. Macrosty, H. W. 325. Maday 82. Maday, A. v. 339. Maday, J. v. 297. Maennel, B. 380. Magaldi, V. 78. 82. 347. Magelssen, A. 377. Maggennis, E. 381. Magnus, H. 267. 303. Mahaim, E. 79. 335. Mahillon 251. Mahner, P. 308. Maier 361. Mailath, J. 273. 357. Majlath, J. 328. Maingie, L. 83. Mainzer, F. 319. Malcomes 82. May, J. 82. 348. Malthus, Th. R. 98. 99. 100. May, M. 325. 270. Malzac 347. Mamlock, G. L. 315. Mamy, H. 24. 83. 348. Man, W. van 79. Manacéine, M. v. 326. Manby, E. P. 394. Manchot, C. 375. Mandello, J. G. 77. 266. Manes, A. 348. Mangold, F. 368. Mangoldt, K. v. 69. 195. 367. Mann 307 Mannkopff 73. Mantegazza, P. 406. Manteufel 282. Mapleton, H. B. 372. Maragliano 125. 256. March, L. 266. 328. Marcinowski, J. 300. Marcovich 74 Marcuse, J. 288, 297, 315, 348, 364. Marcuse, M. 406. Maré, P. 326. Maresch, R. 79. Marfan, A. B. 86. Mariani, F. 86. Marie-Davy, F. 277. 289.

Marin, L. 270. Markus, J. 387. Marr, H. 355. Marshall, A. 156. 157. 325. Marshall, C. F. 293. Marschner, R. 84. 348. Marsden, R. S. 76. Martial 71. Martin, A. J. 87. Martin, A. W. 282. Martin, G. 406. Martineck, O. 389. Martini 283. Martiny 361. Martius, F. 69. 401. Marx 312. Marx, K. 100. Massey, A. S. 300. Mater, A. 394. Mathes, P. 406. Mathieu, A. 73. 372. Mathieu, F. 298. Matschke 362. Matthaei 297. Matthes, H. 362. Mattutat, H. 319. Matz 384. Mau, O. 364. Maudsley, H. 265. Maurans, de 389. Maurenbrecher, H. 307. Mauser, M. 289. Mayen, A. 83. 348. Mayer, G. 375. 390. Mayet, P. 19. 149. 266. Mayr, G. v. 77. Meakin, B. 364. Medicus, F. 375. Mehler, O. 271. Mehnert 381. Meinert 294. 297. Meinicke, E. 283. Meinzingen, F. v. 273. 300. Mohr, A. 402. 401. Meisner, H. 82. Meisner, H. 402. Meißgeier, O. 194. 195. 367. Meißner, P. 283. 293. Mejer, W. O. 75. Mell, A. 308. Meltzer, K. E. 70. Mendel 242. Mendel, E. 70. Mendel, K. 402. Mendelssohn, F. v. 37. Mensinga, W. 375. 406. Menzel, A. 83. 348. Mercier, Ch. 300. Merkel, S. 341. Merveilleux, R. de 306. Méry, H. 73. 86.

Merybridge 235. Merzbach, G. 406. Messel 31 Meßner, H. 362. 375. Metchnikoff, E. 283. Meter, S. T. van 386. Métin, A. 328. Meulen, J. ter 79. Meulen, J. ter 79.
Meuriot, P. 275.
Mewes, W. 200. 201. 202. 367.
Meyer, A. 267.
Meyer, E. 300.
Meyer, F. 322.
Meyer, G. 76. 147. 148. 283.
312. Meyer, P. 377. Meyer, R. O. 84. Meyer, Th. 322. Meyerhof, A. 68. Meylan, F. Th. 372. Michaelis, C. 403. Michel, R. 300. Michels, R. 293. Michels, K. 293.
Middleton, J. H. 276.
Mielke, R. 68.
Miethke, V. W. 297.
Mignot, R. 298.
Miller, J. W. 335.
Miller, M. 348.
Miller, W. D. 309.
Minor, L. 353.
Mises, L. v. 328. Mises, L. v. 328. Mitander 82. Mitchel, W. C. 328. Mitchell, J. 328. Mittelhänser, E. 300. 348. Möbius, P. J. 406. Möckel, G. 205. Moeglich, A. 309. Möhr, J. 274. Moeli, C. 305. Moeller, A. 283. 315. Mönkmöller 305. Moldenhauer 319. Molinéry, R. 289. 315. Molkenbuhr, H. 335. Moll. A. 266, 303. Moll-Weiss, A. 357. Molson, J. E. 77. 289. Monin, E. 372. Monnier, A. 348. Moore, S. G. 76. Morache, G. 266. Morax, J. 277. Moreau, R. 283. Moreira, J. 300. Moritz, M. 381. Morris, H. 315. Moses, J. 381. Mosny, E. 73, 264, 357, 385. 386.

Mossel 71. Most, O. 273. 275. Motz, Th. 309. 380. Moye 71. Müller 81. Müller 289. Müller, F. 306. Müller, G. 353. Müller, G. 328. Müller, G. 328.

Müller, J. 381.

Müller, J. 406.

Müller, M. 293.

Müller, M. 361.

Müller, R. 355.

Müller, W. 368.

Mündnich, J. 267. 315.

Muensterberg, E. 84. 3 Muensterberg, E. 84. 355. Mugdan, O. 83. 312. 322. 348. Munk, M. 309. 381. Munro, A. C. 81. Muralt, L. v. 297. Muthesius 73. Muthu, Ch. 77. Muthu, D. J. C. 397. Muttrey 315. M'Vail 80.

#### N.

Myrdacz, P. 297. 390.

Noorden, C. v. 297. Norman, A. S. 386. Norman, J. 269. Nadoleczny, M. 85. Nádory, B. 306. Näcke, P. 300. Nägeli-Åckerblom 402. Nägeli, H. 359. Naegeli, O. 322. Naether 283. Nahm 289. Náray-Szábo, A. v. 300. 308. Nash, J. T. C. 77. Naumann, F. 85. 364. Nuwendam, H. 300. Nyman, A. 283. Naumann, K. 367. Neagle, H. B. 71. Nebel, W. 375. Neefe, M. 70. Neilson, H. A. 387. Neisser 129. Nyström, A. 406. Neisser, A. 68. 293. Neißer, Cl. 84. 303. Neisser, E. 289. Neißer, M. 364. Nemanitsch 74. Nesemann, F. 283. Nestlen 303. Neter, E. 241. 377. 406. Neuberger 293. Neuburger, M. 95. Neukamp 372. Neumann, A. E. 406. Neumann, F. J. 91. Ogier, J. 362.

Neuman, H. 82. 242. 293. 348. | Ogilvie, G. 289. 375. 377. Neumann, O. 85. 97. 122. 147. 148, 226, 293, 300, 303, 386, 390. Neumann, P. 283. Neumann, W. 279. Neustätter, O. 68. 293. 303. Neve, O. 319. Neville, R. 76. 367. Newman, G. 359. Newsholme, A. 86. 398. Neymarck, A. 270. Niceforo, A. 399. Nickel 307. Nicolaï 78. Nicolai, A. 335. Niebur, H. 342. Niebur, H. 542. Nietner, J. 289. 381. Nigris, G. 406. Niklas, L. 384. Nikolski, A. W. 289. Nilus, L. 315. Niven, C. R. 401. Nocht 87. Nöllen, A. 80. Nöller 75. Noir, J. 283. 289. 381. Nolte 69.

Northrup, W. P. 367. Nossig, A. 403. Notter, J. L. 386. Notthaft, v. 293. Novicow, J. 401. Nuel, J. P. 71. 72. 322. Nuglisch, A. 272. Nußbaum, H. Chr. 341. 364. 367. 381. 390. Nutt, H. G. 305.

Nonne 348.

#### 0.

Oberhänsli, P. 300. Obersteiner 242. Oberwarth, E. 293. O'Connor, J. E. 76. Oebbecke 215. Oehler, F. 381. Oertel, W. 289. O'Fallon, J. M. 386. O'Followell 371. O'Followell 384.

Ohlemann 402. Ohlen, v. 101. 359. 375. Oliver, Th. 341. Ollendorff, K. 136. 303. Ollive 71. Olsen, A. 79. Olshausen 319. 348. Olshausen, H. 368. Oltuszewski, W. 398. O'Malley, J. F. 289. Oppenheim, N. 205. 206. 372. Oppenheimer 375. Oppenheimer, F. 364. Oppenheimer, M. 205. Oppermann 73. Oppermann, A. 308, 381. Orr, Th. 283. Orth-Steinberg, E. 205. Orth, J. 322. Osler, W. 125. 289. Ost 283. Ostertag, R. 357. 359. 362. Osterwald, K. 283. Ostmann 283. Ostwald, H. 293. 355. Ostzčil, A. 270. Ott 169. Ott, A. 326. Owen, E. 306. 322. Owen, M. E. F. 78.

#### Р.

Passche, H. 361.
Page, P. 348.
Pagel, J. 95. 267.
Pagès, C. 341.
Paget-Tomliuson, W. S. 315. Pagliani 249. Pagliani, L. 386. Pallikan, P. 319. Palmer 322. Paly, L. 308. Pappritz, A. 85. 293. Paquin, P. 289. Paraf, G. G. 185. 341. Paratore 83. Parker, G. M. 300. Parkinson, C. H. W. 386. Parkinson, J. P. 76. Parkinson, T. W. 297. Parsons, H. F. 283. Parsons R. W. 308 Parsons, R. W. 303. Paschkis, H. 130. 279. Passow, K. A. 73. Passy, F. 265. 341. Pattantyús Abraham, M. v. 289. Pattin, H. C. 76. 77. 297. Patoir 300.

Patricio Borobio y Diaz 381. | Pinkhof, M. S. M. 78. Patterson, C. S. 266. Paul 283. Paul, H. 406. Paul-Boncour, G. 381.
Paulet, G. 82. 348.
Paull, H. 303.
Pauly, A. 401.
Peabody, F. G. 131. 294.
Pearson, K. 277. 399.
Pegler, L. H. 77.
Péhn A 368 Péhu, A. 368. Péhu, M. 368. Peiper, E. 322. Peirotes, J. 355. Peirotes, W. H. 355. Pel, P. K. 402. Pelman, C. 315. Pendred, V. 315. Pennell, W. W. 289. Perier 83. 348. Perko, F. 319. Perreau, E.-H. 323. Pesch, H. 325. Pesler, P. 305. Pestalozza, A. v. 372. Peters 308. Peters 369. Petersen, v. 224. Petersen, J. 297. Petersen, J. 372. Petrina, Ph. 323. Petruschky, J. 283.. Petschull 283. Pettenkofer 89. Peuke, H. 300. Pezet 71. Pezold, A. v. 315. Pfalz 323. Pfeiffer, A. 97. 268.
Pfeiffer, E. 381.
Pfeiffer, L. E. 85.
Pfeiffer, L. 250. 387. 399.
Pfeiffer, N. 297.
Pfeiffer, R. 386. Pfersdorff 303. Pfleiderer 297. Pflügl, R. v. 273. Philip, R. W. 289. Philippe, E. 364. Philippe, J. 372. 381. Philippovich, E. v. 319. 325. Phipps, H. 124. Pic, P. 335. Pick, A. 406. Pick, G. 348. Pieper, L. 16. 325. Pierret, E. 339. Pierry, W. 326. Pierstorf, J. 267.

Pilcz 303. Pinard, A. 277. Pinchart 86.

Pimmer, V. 381. Pintner, Th. 283. Pistor 310. 390. 394. Placzek 305. Plahl 312. Plantet, E. 372. Plas 37. Plass 127 Plehn 359. Ploss, H. 406. Podestà 300. Podiapolsky 401. Poelachas 381. Poellath 168. Poetzsch, H. 384. Pohle, L. 364. 368. Polausky, St. 399. Poley, A. P. 390. Polligkeit, W. 384. Pollitz, P. 74. Pomare, M. 403. Popert, H. M. 297. Popineau, A. 335. Popoff, K. G. 275. Popovitsch, A. 289. Poppe 394. Porosz, M. 377. Port, J. 390. Porter, J. 350.
Porter, Ch. 386.
Portes, M. 71.
Posner, C. 319. 406.
Post, v. 289.
Potter, N. B. 308.
Potthoff, H. 335.
Potts, W. A. 77. 300.
Poussin, R. 349. Poussineau 71. Poveda, M. de 289. Powys, A. O. 401. Praetorius 359. Prager 406. Prausnitz, W. 375. Predöhl, A. 289. Preiss, E. 307. Presl 270. Presslich, W. 283. Preuße, M. 362. Prévôt, R. 354. Preyer, W. 372. Priestley, J. 359. 386. Pringle, A. L. 358. Prins 81. Prinz, F. 266. 319. Prinzing, F. 93. 102. 105. 107. Reclus, E. 270. 118. 120. 138. 150. 151. Reece, R. J. 387. 189. 226. 227. 228. 229. Reiche, F. 256. 315. 407. Pröbsting 364. 386. Proskauer, B. 386. 395. Prütz, G. 370.

Pütter 315.

Pullmann 75. Puppe, G. 69. 85. 305. Purschke, R. 289. Pusch, H. 390. Putzeys, E. 364. Putzeys, F. 364.

Quetelet 209. 248. Quinn, M. J. 395. Quirsfeld, E. 381.

#### R.

Rabaud, E. 300. Rabaud, L. 398. Rabiola, A. 335. Radbruch 305. Radczwill, M. 398. Radestock, G. 140. 306. Radlof, L. 349. Radmann 283. Radtke, A. 349. Radziejewski, M. 381. Raebiger, A. 353. Raehlmann, E. 267. Raffalovich, A. 328. Raffalovich, G. 328. Rahn, A. 297. 307. Rambousek, J. 341. Ramiro 349 Ramoroni 385. Ramsay, E. 74. Ranke 358. Ranke, O. 244. 399. Ransom, W. B. 77. 315. 323. Rapmund, O. 390. Raschke, M. 407. Rath, S. H. 407. Rau 349. Rauchberg, H. 270. Raulin, J. 87. Ravenel, M. P. 86. Raw, N. 289. Rawitz, B. 401. Raydt, H. 82. 381. Raymond, P. 307. 402. Rebholz, F. 76. 361. Reckzeh, P. 310. 230. 231. 266. 270. 277. Reichenbach, H. 381. 319. Reichert, W. 364. Reichesberg, N. 325. 335. Reid, G. 386. Reid, G. A. 401. Reif, H. 335.

Reifferscheid, K. 407. Reihlen, M. 381. 399. Reille, P. 364. Reimer, J. L. 403. Reinhardt, Ch. 77. 289. Reinhardt, F. 74. Reinhardt, L. 283. Reinhardt, L. 297. Reininghaus, F. 407. Reiss, O. 335. Reißig, C. 303. Reissner, A. 315. Reitz 359. Rembold, v. 283. Remmer 349. Remy 72. Renaudière, M. E. 78. Renk 289. Rénon, L. 279. Rentoul, R. R. 300. Reschad-Bey 280. Rettig, W. 381. Retzius, G. 398. Reulos, A. 349. Reuss, A. 349. Reuss, A. 319. Révész, B. 303. Reyher, P. 375. Rheuse, L. 407. Rhodes, H. R. 76. Ribbiert 142. Ribbing, S. 407. Richardson 145. Richon, L. 390.
Richter 290. 375. 381. 390. Rossier, G. 307.
Riedel 267.
Rost, H. 368. Riemerschmid, R. 73. Ries, J. 301. Rietschel 395. Riffel, A. 251. 402. Riggs, T. C. 403. Rindfleisch, v. 224. Ring, E. 359. Rissmann 407. Rister, J. 290. Ritter, P. 145. 309. Rivers, E. G. 76. Rivière, L. 79. 355. 381. Roberts, L. W. 268. Robertson 82. Robertson, W. 285. 359. 386. Robinson, W. 315. Roblot, A. 340. Robson, E. R. 76. Rochard, E. 407. Roche, A. 364. Rochetin, E. 319. Rockenbach, F. 290. Rodella 359. Rodet 71. Roeder, A. 341. Röder, H. 297. Röder, H. 85. Roediger 75.

407. Rösler, H. 400. Roeßler, H. 73. Rohde, F. 70. Rohden, G. v. 74. 305. 328. Rohleder, H. O. 407. Rohling, A. 367. Roithner, M. F. 319. Rollart, E. 394. Roller, K. 341. 381. Rollet, A. 359. Romalo, A. 82. 349. Romberg 298. Romberg, H. 74.
Romeick, F. 69.
Romme, R. 86.
Rommel, O. 242. 407.
Roscher, E. 70. 364. Roseboro, V. 305. Rosenau, J. 390. Rosenbach, O. 301 Rosenbaum, S. 270. Rosenfeld 285. Rosenfeld 305. Rosenfeld, G. 298. Rosenfeld, S. 279. Rosenstock 74. Rosenthal, O. 128. 129. 293. Salvador, A. 312. Salz, A. 156. Salzer, F. 308. Salzer, F. 308. Salzwedel 312. Rostowzeff, G. 382. Samosch 382. Roth, A. 308. Samter 375. Roth, E. 73. 82. 152. 323. Samwer, K. 303. 341. Roth, F. 395. Roth, W. 97. 268. Rothschild, D. 69. Rothschild, H. de 375. 376. Rott 310. Roux, C. 86. 246. 382. Rouma, G. 382. Royer de Dour 79. Ruben, R. 407. Rubin, M. 266. Rubner, M. 76. 89, 265. 290. 361. 364. 375. Rubod, P. 349. Ruckteschler, K. 80. Rudloff, H. L. 359. Rudnik, M. A. 285. 377. Rudolf, M. 371. Ruegg, A. H. 335. Rühlemann 312. Ruge, P. 407. Ruhemann, J. 285. Rumpe 303. Rumpe, A. 319. Rumpf 323.

Römer, E. S. v. 402. Roepke, O. 285.290. 297. 315. 390. Röse, C. 145. 240. 398. 403. Rumpf, E. 83. 290. 315. Rumpf, F. 371. Rumpf, Th. 1. Runge, M. 306. 307. Ruppin, A. 270. Rupprecht, P. 312. Ruppricht 407. Ruß, W. 367. Russel, A. E. 366. Russel, R. 76. Russell, H. R. 358. Rustenbeck, W. 349. Rutherford, V. H. 77. Rybark, J. 359.

#### S.

Saalfeld, E. 315. Sachet, A. 349. Sachs, W. 285. Sadler 104. Saenger, S. 93. Sahm, W. 96. 267. 285. Saint-Philippe, R. 87. Sakaki, Y. 382. Salge, B. 375. Salomon, A. 375. Salomon, H. 297. Salten, A. v. 303. Sandrock 85. Sarbó, A. v. 372 Sardemann, F. 355. Sarwey, O. 407. Saucke, A. 349. Saugman, Ch. 290. Saunders, Ch. 87. Sauteiron de St. Clément, Ch. 84. Sauve, F. 293. Savage, W. G. 325. 359. Savoire, C. 86. 290.

Scatterty, W. 315. Schachner 32. Schachner 325. Schächter, M. 266. Schäfer 70. Schaefer 290. Schaefer 298. Schaeffer, A. 335. Schäffer, O. 375. Schaepelijnck, L. L. J. 367. Schaffer, J. 267. Schaffer, K. L. 308. Schaidler, A. 144. 309.

Schalk, E. 403. Schallmayer, W. 243. 265. Schanz 68. 300. Schanz, A. 371. Schanz, F. 312. 315. 323. 395. Schanz, F. A. 72. Schapiro, J. 398. Schaps, L. 359. Scharffenberg, J. 298. Schattenfroh, A. 290. Schatz 407. Schaudinn 15. Scheele, A. 85. Scheere, P. 78. Scheibe 266. Scheiber, S. H. 400. Scheibner, v. 315. Scheller, R. 285. Schellmann 78. Schenkendorff, E. v. 82. 398. Schenk, A. 69. 385. Schenk, P. 133. 135. 279. 298. Scherer 315. Scherer 349. Scherer, B. E. 328. Scherer, V. E. 349. Scheven, K. 293. Schian 87. 285. Schidlof, B. 255. 407. Schiffer, H. 284. Schiller 385. Schiller 315. Schilling 309. Schilling, B. 355. 364. Schindler, P. 345. Schiner, H. 384. Schirmacher, K. 85. 328. Schirrmeister 360. Schlegel, C. 362. 370. Schlegtendal 375. Schleich, G. 309. 382. Schleissner, F. 382. Schlesinger, E. 382. Schlesinger, F. 323. Schultz, P. 350. Schlesinger-Eckstein, Th. 293. Schultze 82. 396. Schultze 82. 396. Schultze 82. 396. Schlier 323 Schlippe, C. E. Th. 335. Schloss, D. F. 82. 349. Schloßmann, A. 85. 209. 375. Schlosz, L. 301. Schmalfuß, G. 210. 375. Schmaltz 402. Schmedding, A. 390. Schmid 73. Schmid, F. 290. Schmid, M. 395. Schmidt 34. Schmidt 82.

Schmidt 82. 349. Schmidt 284.

Schmidt 235. Schmidt, C. 349. 365. Schmidt, E. 400. Schmidt, F. U. 298. Schmidt, P. 270. Schmidt, R. 71. Schmidt, W. 279. Schmieden, H. 315. Schmincke, A. 341. Schmitt, O. 382. Schmitz, O. 355. Schmoller, G. 268. 325. Schmutzer 268. 359. Schneider 382. Schnetzler, A. 78. Schnitzler, F. 83. 349. Schnizer, v. 309. Schober, P. 156. 323. Schöbel 70. Schönheimer. H. 319. 349. Scholl, H. 323. 341. Scholtz, K. 309. Scholz 69. Scholz 375. Scholz, J. P. F. 69. Scholze 284. Schott, A. 28. 301. 315. Schott, A. 68. 385. Schottelius, E. 395. Schreber, D. 398. Schreiber, A. 407. Schrimski, M. 312. Schroeder 350. Schröder, P. 298. Schröder, Th. 83. Schrötter, v. 402. Schubert, P. 213. 382. Schubring, H. 301. 316. Schüle, H. 70. 255. 402. Schüller, R. 361. Schütz, A. 398. Schuler, F. 161. 162. 329. Schulte, M. 382. Schultz 382. Schultze 82. 396. Singer, K. 372. Schultze, B. S. 104. 105. 277. Singer, K. 79. 365. 371. Sladeczek, A. 358. Schulz, M. v. 15. 329. 338. 339. Sloane, W. M. 131. Schwabe 301. Small, A. W. 265. Schwabe, M. 69. Schwalbe, E. 268. Schwalenberg, G. 339. Schwander 84. 355. Schwartz 350. Schwartz 362. Schwartz, E. 350.

**4**02.

Schwass 307. Schwechten, E. 290. 323. Schwiening 266. Schwimmer, R. 298. Seeger 293. Seelig, P. 70. Seelmann, H. 319. 350. Segale, M. 316. Seibt, G. 365. Seidl, C. 290. Seiffert 284. Seiffert 101. 277. 375. Selter, H. 382. Selter, P. 84. 375. Senator, H. 316. Sennett, A. R. 367. Sergeant, E. 307. Sersiron, G. 287. 290. 367. Seutemann, K. 358. Seybold, K. 350. Shaw 390. Shaw, T. C. 301. Sherard, R. H. 339. Sherlock, E. B. 301. Short, A. W. 76. Shuttleworth, G. E. 301. Siber 319. Sichler, A. 372. Sick 323. Sickinger, A. 72. 85. 382. Siebelt 396. Siebert, Fr. 266. Siefart 84. 341. 350. Siefart, G. 68. Siefert, E. 305. Siegfried, J. 71. Siemerling, E. 301. Silber 350. Silbergleit, H. 272. Silberstein, R. 382. Simmons, T. B. 76. Simon, H. 329. 336. Simon, J. 37. Simonsohn 350. Simpson, W. J. 365. Singer 12. 

 Schultze, E. 70.
 Sinzheimer, L. 336.

 Schultze, M. 390.
 Skaller 78.

 Schultze-Naumburg 73. 204.
 Skarzynski, L. 82. 186. 350.

 Smissaert, H. 339. Smith 77. Smith, A. 325. Smith, C. 341. Smith, E. J. 395. Smith, E. M. 307. Schwartz, E. 350. Smith, N. 398. Schwartz, O. 265. 312. 387. Smith, W. R. 76. Smyth, A. W. 382.

Steinmann, A. 329.

Soenens, A. 79. Sohn, W. 284. Steinmetz 243. Szana 209. 376. Stempel, W. 268. Szana, S. 336. Sohnrey, H. 68. 87. Sola, M. 266. Stenkula, A. O. 355. Székeley, S. 376. Stephan 403. Szell, K. v. 209. Solbrig 387. Soltsien, A. Th. 76. 312. Sombart, W. 325. 329. Sommer 242. 316. 373. Stephan 395. Szterényi, J. 82. 350. Stern 402. Sternberg, M. 86. Sternfeld, H. 382. Stertton, J. L. 77. Stetefeld 362. Sommer, E. 205. T. Sommer, R. 74. Sommerfeld, Th. 341. Stetter, K. 382. Sommerville, D. 76. 307. 359. Steudel 87. Tachard, E. 395. Taendler 353. Stewart, C. H. 81. Stewart, R. C. 77. Stieber, P. 350. Stier, E. 301. Stiller, B. 290. 382. 386. Taillens 284. Tandler, G. 293. Tangl, F. 268. Tanon, L. 342. Sonnenkalb 350. Sorgius 316. 387. Sorgo, J. 290. Spaet 271. 310. Tasman, H. J. 79. Tatham, W. 301. Späth 382. Stobbaerts 72. Stocker, F. 382. Stoeckel 80. Spancken 316. Taube 127. Spann, O. 91. 102. 103. 127. Taussig, A. 319. 224. 265. 270. 372. Spanton, W. D. 77. Taussig, S. 284. Stöcker, H. 86. 407. Stötzner, H. E. 382. Stoff, A. 82. 350. Stoll, H. 362. Stohsel, Th. 336. Stolper, P. 350. Stolper, P. 81. 85. 323. 353. Taylor, A. 386. Spartaro, D. 79. Spart, H. H. 80. Specht, F. 339. 375. Speck, A. 375. Speidel, K. 309. Spencer Low, J. 395. Spark, B. 85, 375. Taylor, A. S. 323. Taylor, T. M. 265. Taylor, W. 298. Teichmann, E. 265. Teichmann, R. 68. Stoner, G. W. 390. Stooss, M. 316. Teichmüller, G. 370. Sperk, B. 85. 375. Teissier 73. Sperk, B. 50. 516. Sperling, A. 323. Spicer, S. 77. Spiess, C. 268. Spieß, K. 395. Spiethoff, B. 94. 128. 129. 130. 147. 225. Teleky, L. 21, 184, 329, 351. Stoy 246. 249 Strachan, J. 77. 390. Strachan, J. 77.
Strangelend, C. E. 270.
Strasser, A. A. 377.
Straßner, F. 80.
Strassmann, F. 301.
Straßmann, F. 81. 298.
Stratz, C. H. 235. 398.
Strauch, F. 370.
Strand 376. Tellegen 79. Tenerelli, F. G. 361. Tenhold 16. 284. Terra, O. de 298. Terrepson 407. Spiller 402. Spitta, W. 402. Terrien, E. 376. Sponheimer, J. 367. Sprattling, W. P. 301. Sprigge, S. S. 386. Springer 266. Teschemacher 279. Strauß 376. Thal, M. 266. Thébault 71. 72. Strauß, N. 77. Streffer, P. 75. Streitberg 277. 407. Thel 316. Theodor, F. 376. 377. Thibault, J. 87. Thibbaut 79. Springer, E. 395. Ströhmberg, C. 293. Stroux 350. Springfeld, A. 82. Spühler, J. 373. Squire, J. E. 290. Stubbe 298. Thiel, E. 80. Stübben, J. 79. 365. Thielen, H. 277. Thiem, K. 72. Stachow 68. 293. Stadelmann, H. 140. 301. Stückelberger, K. 312. Thiemann, C. 355. Thiemich 215. Stühlen, A. 312. Stumpf, L. 387. Standfuß 242. Starke, A. J. 298. Starlinger, J. 268. 301. 316. Steele, H. 329. Steffen, G. F. 157. Steffen, G. F. 329. Stutzmann, J. 309. Stidekum, A. 194. 195. 196. 198. 199. 200. 202. 203. 204. 395. Thiersch, J. 371. Thiesing 82. Thieß, K. 325. Thirring, G. 119. 273. Thissen, O. 355. Thom, W. 290. Steffens, L. 365. Steiger, E. v. 82. 350. Sueß, E. 290. Sullivan, W. C. 298. Stein 203. Thoma, E. 70. 301 Sulzbach, A. 355. Thomas, C. J. 382. Thomas, D. J. 370. Thompson, W. 78. Thomson, C. 75. Thon, J. 271. Stein, M. 298. Sulzer, D.-E. 341. Stein, Ph. 82. Surmont, H. 277. Svane, Th. 79. Sydow, G. 319. 336. 350. Sydow, H. 78. 279. 319. 350. Sydow, P. 362. Steinberger, L. 395. Steiner, J. 390. Steinberger, L. 229. Steingiesser, F. 407. Thresh, J. C. 374.

Szalkay, J. 298.

Thulie, H. 305.

Thumm 81. Tietze, S. 265. Timaeus 319. Timm, J. 329. Timmer, G. J. 385. Timpe, O. 319. Tippel, M. 70. Tischler 284. Tobler-Weber, A. 355. Tobold 312. Tocher, J. F. 81.
Todd-White, A. 398.
Töndury, H. 336.
Tönnies, F. 231. 232. 305.
398. 407. Töpel, Th. 382. Toulouse 398. Toussaint, F. W. 329. Toy 391. Tozer, W. H. 353. Trail, R. W. 355. Trap, C. 79. 82. 355. Treitel 301. 309. Trélat, G. 395. Trétrop 284. Treu, M. 305. Trevelyan, E. F. 402. Treves, F. 298. Triboulet, H. 290. 298. Trimborn 167. Trudeau 125. Trüper 69. Trumpp, J. 372. 375. 399. Truxa, H. M. 355. Tschermak, A. 401. Tschermak, E. 401. Tschuprow, A. 267. Tumelaire, M. 78. Tunstall, A. C. 312. Turdon, F. J. 79. Turner, G. 277. Turton, F. T. 367. Tuszkai, Oe. 407.

U.

Uhlig, O. 367. Uhlitzsch 247. Ulrich, V. 27. Ulrik 79. Unfried, H. 351. Unger, H. 319. 351. Ungewitter, R. 205. Unterberger, S. 290. Unwin, R. 79. Urban, M. 362. Urquhart, A. R. 403.

### V

Vacher, F. 358. Vaillant, A. 365. Valéry 395. Vámbéry 81. Vandervelde, E. 298. Vargas, A. M. 382. Vargas, M. 87. Varges, J. 279. Variot, G. 87. 277. 301. Vaschide, N. 326. Veiel, F. 341. Veiller, L. 368. Velde, van der 81. Velghe, O. 78. Veraguth, O. 316. Verelst, M. 78. Vergnies, A. de 365. Verkauf, L. 80. 351. Verstraete 72. Viaud, G. 265. Vibert, Ch. 354. Vidal, J. 390. Vieillot 71. Viëtor 74. Villaret 290. 400. Villemin 86. Villey, E. 351. Vincent, R. 76. Virchow 95. Vires, J. V. 290. Virgilii, F. 329. 351. Vivaldi 359. Vogel 76. Vogel, H. 376. Vogl, A. v. 238. 398. Vogt, G. 325. Vogt, G. 189. 351. Vogt, H. 403. Voigt 351. Voigt, A. 196. 197. 365. Volkhausen 284. Vollmer 284 Volzer, F. 376. Vorberg, G. 303. Vorobieff, V. V. 403. Vries, de 242. Vulpius, O. 72. 351.

#### W.

Wachenheim, F. L. 277.
Wachtelborn, K. 284.
Waddy, F. H. 76.
Wächter, G. 368.
Waentig, H. 98.
Wagner v. Jauregg, J. 316.
407.
Wagner, A. 265.
Wagner, M. 290. 336. 351.
Walcker, K. 339.
Wald, L. D. 382.
Waldyer, W. 80. 395.
Waldvogel 293.

Walker, A. S. 270. Walker, H. J. 341. Wallace, J. R. 403. Walter, F. R. 316. Walters, F. R. 290. Walther 307, 376. Walther, H. 307. Walton, G. L. 403. Walz 285. Wanke, G. 301. Ward, L. 329. 342. 401. Warming, M. 298. Warner, F. 373. Warwick, F. J. 312. Wassermann, A. 285. 323. Watson, D. C. 77. Watson, J. R. 279. Watts, Th. 77. Waudby, D. 401. Waxweiler, E. 358. Weatherly, J. L. A. 76. Webb, A. 79. Weber 73. Weber 169. Weber, A. 351. 365. 367. Weber, F. 373. Weber, H. 285. 373. Weber, L. W. 301. Weber, W. 81. Weertz, H. 298. Wegener, O. 376. Wegmann, H. 161. Wegner 376. Wegner, M. 329. Wegscheider-Ziegler 298. Wegscheider, M. 80. Wehmer, F. 316. Wehmer, R. 80, 298. Wehrhahn 382 Weichardt, P. 326. Weichardt, W. 326. Weichselbaum, A. 385, 291. Weigl, F. 373, 382, 388, Weigl, J. 76, 363, 373. Weil 285, Weil, R. 279. Weiler, A. 339. Weill, G. 329. Weill-Mantou, J. 73. Weinberg, R. 270, 401, 403. 404. Weinberg, W. 306. Weismann 242. Weiß 83. Weiß, E. 386. Weiß, G. 298. Weiß, M. 351. Weiß, S. 376. Weißenberg, S. 404. Welch, W. H. 131. Wemyss, Earl of 298. Wenckstern, A. v. 361.

Wendenburg, K. 403.

Wendlandt, E. 320. Wilser, L. 404. Y. Wengler, J. 400. Weniger, M. 301. 383. Wilson, G. 76. Wilson, G. N. 285. Yorke, E. 81. Werkenthin, A. 309. Werner, E. 298. Werner, G. 301. 395. Wilson, J. T. 81. Young, A. A. 270. Wimmer, E. 362. Winckler, E. 69. 383. Windisch 360. Young, C. F. W. 395. Young, K. 87. Ysendyck 256. Wernicke, E. 285. Wesener 285. Windscheid, F. 188, 351. Wines, F. H. 131. Yule, G. U. 267. Yves-Guyot 77. Westermarck 253. Wetzlar, F. 365. Wingen, A. 336. Weygandt, W. 70. 71. 72. Winkler, W. 383. 81. 85. 211. 301 373. Winselmann 303. Weyl, H. 376. Weyl, Th. 268. Weyl, W. E. 329. Weymann, K. 87. 351. Wheaton, S. W. 387. Whallaw J. D. 270. Winter, F. 329. Winter, K. 312. Wise, S. P. 291. Wiseler, C. 398. Z. Zacher 186. 351. Zahl, R. 329. Zahn 291. Wlassak 82. Whelpley, J. D. 270. White, G. M. 339. Zahn, F. 329. Wodon, L. 343. Zander, R. 398. Woedtke, E, v. 320. Whitehouse, J. H. 365. Whitney, W. F. 306. Wichels, J. 298. Zehden, G. 312, 360. Zibell, K. 342. Woermbcke, M. 351. Wörner, A. 316. Wokurek, L. 351. Ziegelroth 360. Wichmann, R. 326, 340, 383, Wolff 291, 298, Wolker 320, Wickel, C. 358, Wickersheimer, C. A. E. 268, Wolff, F. G. 376, Widholz, L. 80, Wolff, H. 329, 340, Wolff, H. W. 186, W Ziegler 376. Ziegler, A. 401. Ziegler, H. E. 69. 242. 401. Ziehen, Th. 403. Zielowski, O. 355. Zimmer 37. wiese, L. v. 326. 329.
Wijnaendts Francken-Dyserinck, W. 408.
Wikmark, E. 340.
Wildermett 370.
Wildermett 370.
Wildermett 370.
Worgenter Wolfring, L. v. 3
Wolfert, H. 367.
Wolfer, F. 329.
Wolfers, F. 329.
Worgenter Company Wieland, E. 376. Wolfring, L. v. 373. Zimmermann 70. Zimmermann, F. W. R. 270. 272. 363. 365. Zimmermann O. 298. Woltmann, L. 236. 400. 404. Zinsli, Ph. 340. Worcester, A. 316. Zisterer 340. Workmann, F. 267, 270, 367. Zlocisti, Th. 84. Worms 354. Zöllner, E. 368. Wildermuth 383 Wilhelm, Th. 408. Wilke, T. 351. Worms 354 Zollinger, F. 302, 377, 383. Woodhead 125. Wooley, J. G. 298. Wright, C. D. 131. Zschommler, O. 408. Wilkin, G. C. 377. Wilkinson, H. 342. Zuccarelli 395. Wilkinson, J. B. 383. Williams, C. Th. 86. Williams, D. 77. Williams, P. W. 77. Williams, R. 365. Willmanns, K. 305. Zucker, K. 285. Zürcher 72. Zürcher, E. 294. Würth 316. Würtz, A. 360. 376. Würzburger, C. 271. Wulffen, E. 305. Wurtz, E. 342. Zuppinger, C. 358. Zuzak, H. 316. Wilhanns, K. 305.
Willoughby, W. F. 329.
Willoughby, W. G. 285. 395.
Wyler, M. 302. Zwiedineck-Südenhorst, O. v. 272. 329. 336. Zwolle, F. van 79.

## G. Sachregister.

(Der bibliographische Teil ist in das Sachregister nicht eingeschlossen. Die Zahlen bezeichnen die Seiten dieses Bandes.)

#### A.

Alkoholismus. 11 f., 36, 43, 60 f., 81 f., 128 f.
Altersversicherung. 62, 63.
Ammenwesen. 210.
Arbeiterhaushalt. 157.
Arbeiterinnenschutz. 42 f.
Arbeiterschutz. 21, 42 f., 70, 164 f., 180 f.
Arbeitszeit. 43 f., 175, 178.
Armenwesen. 24.
Arzneiversorgung. 18, 42 f.

#### В.

Badewesen. 32, 72, 82.
Bauarbeiterschutz. 61.
Baugenossenschaften. 45, 70, 84 f., 202 f.
Bauordnung. 54, 75.
Berggesetzgebung. 43 f.
Bergwerkinspektion. 43 f., 179.
Bernfsvormundschaft. 224.
Bevölkerungspolitik. 64, 66.
Bevölkerungsstatistik. 3 f., 70, 77, 98 f.
Bleivergiftung. 45.
Blindenwesen. 18, 143 f.
Bodenreform. 260.

C.

Cholerabekämpfung. 44 f.

E.

Entartungsproblem. 231 f. Erbbaurecht. 194. Erblichkeit. 69, 84, 205, 242 f. F.

Feuerbestattung. 1, 2, 41. Fleckfieber. 44 f. Fleischbeschau. 42 f. Flußverunreinigung. 48 f. Frauenfrage. 85, 86. Frauenkleidung. 204, 205. Fruchtbarkeit. 37 f., 101. Fürsorgeerziehung. 37, 49. Fürsorgegesetzgebung. 48.

a

Gartenstadtbewegung. 204.
Gebrechlichenstatistik. 46, 106.
Geburtenprävention. 40.
Geburtenziffer. 6, 37 f., 108 f.
Genickstarre. 16, 45 f., 85.
Geschlechtskrankheiten, Bekämpfung der. 15, 68, 129.
Gesundheitswesen, staatliches. 225.
Gesundheitswesen, kommunales. 69, 74, 96.
Gewerbehygiene. 42 f., 182 f.
Gewerbeinspektion. 20, 49 f., 160 f.

#### H.

Hebammenwesen. 47 f., 80, 85. Heimarbeit. 65, 70. Historisches. 89 f. Hygiene, sexuelle. 252 f., 263. Hygieneunterricht. 1, 89.

Γ\_

Impfwesen. 43 f. Invalidenversicherung. 21, 42 f., 188 f. Irrenwesen. 6, 48 f., 68, 70 f., 138 f.

#### K.

Kinderarbeit. 33, 42 f., 221 f. Kinderschutz. 62, 223. Körpermessung. 234, 244 f. Kosmetik. 130. Krankenhauswesen. 10, 19, 95, 151. Krankenpflege. 45, 57, 146. Krankenversicherung. 19, 47 f., 74 f. 148 f. Krebs. 16, 140 f. Kriminalwesen. 6, 51, 74f. Krüppelfürsorge. 46. Kurpfuscherei. 2, 47 f., 68.

Landerziehungsheime. 223. Leichenbeförderung. 48 f. Leichenschau. 53. Lungenheilstätten. 8f., 123f. Lupus. 58, 86.

Mädchenhandel. 42f. Malariabekämpfung. 17, 63. Medizinalgesetzgebung. 17, 43 f. Medizinalstatistik. 93, 95, 227 f., 258. Medizinalverwaltung. 2. Methodik. 89 f. Milchversorgung. 26, 53. Militärsanitätswesen. 225 f. Morbiditätsstatistik. 70, 122 f.

#### N.

Nahrungsmittelgesetzgebung. Nahrungswesen. 24 f., 45, 88, 191 f.

#### P.

Perversität. 87, 135. Pestverhütung. 17, 43 f. Pockenbekämpfung. 44 f. Prostitution. 119, 125f.

Reichswohnungsgesetz. 69.

Säuglingsernährung. 84, 87. Säuglingsfürsorge. 33, 85, 209. Säuglingssterblichkeit. 85, 100f., 207f. | Zurechnungsfähigkeit. 81, 136.

Samariterwesen. 75, 147 f. Schulhygiene. 1, 34 f., 45, 69, 70 f., 212 f. Schwachsinnigenfürsorge. 211. Selbstmord. 136. Senchenbekämpfung. 43f., 72f., 121f. Sonntagsruhe. 48f. Stammbaumforschung. 244, 251, 255. Standesangelegenheiten, ärztliche. Sterblichkeitsstatistik. 40, 77, 100 f. Stillungsnot. 80, 240 f.

#### T.

Tauglichkeitsstatistik. 237 f.
Todesursachenstatistik. 1, 47 f., 70, 106 f. Tollwut. 61 f. Trichinenschau. 441 Tropenhygiene. 87. Tuberkulosebekämpfung. 8f., 46f., 70f., 85 f., 123 f. Tuberkulosesterblichkeit. 5f., 86, 108f. Typhusbekämpfung. 15, 44 f., 82 f.

#### U.

Unfallheilkunde. Unfallverhütung. 23. Unfallversicherung. 21 f., 43 f., 73, 74, Unterrichtswesen. 1, 46, 74.

#### V.

Vagabundentum. 137. Versicherungswesen, soziales. 82 f., 186 f., 258, 259. Volkswirtschaftslehre. 156, 258, 260.

#### w.

Wasserversorgung. 44 f. Wehrpflicht. 42 f. Wohlfahrtseinrichtungen. 24, 68, 70, 191. Wohnungsfürsorge. 31 f., 75, 78 f., 194 f. Wohnungsgesetzgebung. 46 f., 85. Wohnungsstatistik. 28 f., 70, 110 f., 198 f. Wohnungswesen. 193 f. Wurmkrankheit. 16, 58, 184.

#### Z.

Zahnpflege. 145. Ziehkinderwesen. 44 f.

## Verlag von Gustav Fischer in Jena.

#### Bisher erschienen:

- Handbuch der Sozialen Medizin.

  Bearbeitet von Regierungs- u. Mediz.-Rat Dr. Abel in Berlin, Dr. Heinrich Embden in Hamburg. Medizinalrat Dr. Bettmann in Heidelberg, Dr. Heinrich Embden in Hamburg. Medizinalrat Dr. Flatten in Oppeln, Oberstabs- u. Regimentsarzt Dr. Friedheim i. Wandsbeck, Dr. Moritz Fürst in Hamburg, Gebhardt, Direktor d. Landesversicherungsanstalt der Hansestädte in Lübeck, Dr. Geheimer Rat Granler, Kreisarzt in Berlin, Dr. Großer, Direktor der Hebammenlehranstalt in Oppeln, Sanit.-Rat Dr. Henius in Berlin, Dr. K. Jaffé in Hamburg, Dr. F. Jessen in Davos, Oberarzt Dr. Gg. Ilberg in Großschweidnitz, Medizinalrat Dr. Klose in Oppeln, Privatdozent Dr. Lange in Leipzig. Physikus und Hafenarzt Dr. Nocht in Hamburg, Oberarzt Dr. Joh. Ritter in Geesthacht, Sanitütsrat Dr. Schmalfuß in Hamburg, Physikus u. Stadtarzt Dr. H. Sieveking in Hamburg, Prof. Dr. Th. Sommerfeld in Berlin, Dr. Sudeck in Hamburg, Professor Dr. Windscheld in Leipzig. Herausgegeben von Dr. Moritz Fürzt, Arzt in Hamburg und Dr. F. Windscheld, Prof. in Leipzig.
- Band I: Stellung und Aufgaben des Arztes in der öffentlichen
  Armenpflege. Von Dr. med. Moritz Fürst, Armenarzt a. D., prakt. Arzt
  und Armenpfleger in Hamburg. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes:
  6 Mark, geb. 7 Mark. Einzelpreis: brosch. 7 Mark, geb. 8 Mark.
- Band II: Stellung und Aufgaben des Arztes auf dem Gebiete der Krankenversicherung. Von Dr. med. Karl Jaffé, Arzt in Hamburg. Preis tür Abnehmer des ganzen Werkes: 5 Mark, geb. 6 Mark. Einzelpreis: brosch. 6 Mark, geb. 7 Mark.
- Band IV: Mit 24 Abbildungen im Text. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: brosch. 9 Mk., geb. 10 Mk. Preis für den Einzelverkauf: brosch. 12 Mk., geb. 13 Mk. Inhalt: Dr. F. Jessen, Soziale Krankenpflege in Krankenhäusern. (Einzelpreis: 5 Mk.) Dr. Nonne, Stellung und Aufgaben des Arztes in der Behandlung des Alkoholismus. Ueber Trinkerheilstätten. (Einzelpreis: 1.20 Mk.) Dr. J. Bitter, Stellung und Aufgaben des Arztes in den Volksheilstätten für Lungenkranke. (Einzelpreis: 2 Mk.) Dr. B. Nocht, Die ärztliche Mitwirkung bei der sozialen Fürsorge im Seeverkehr. (Einzelpreis: 1.50 Mk.) Dr. Georg Ilberg, Irrenanstalten, Idioten- und Epileptikeranstalten mit besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit des Arztes in denselben. (Einzelpreis: 2.50 Mk.)
- Band V: Preis des vollständigen Bandes: brosch. 4 Mark, geb. 5 Mark.
   Inhalt: L. Henius, Samariter- und Rettungswesen. (Einzelpreis: 3 Mark).
   H. Friedheim, Das Militär-Sanitätswesen. (Einzelpreis: 1 Mark 20 Pf.)
- Band VI. Der Gewerbearzt. Von Prof. Dr. Th. Sommerfeld, Arzt in Berlin. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: 4 Mark, geb. 5 Mark, Einzelpreis 5 Mark, geb. 6 Mark.
- Band VII: 1905. Mit 2 Kurven im Text. Preis für den vollständigen Band: brosch.
  7 Mark 50 Pf., geb. 8 Mark 50 Pf.
  Inhalt: S. Bettmann, Die ärztliche Ueberwachung der Prostituierten. (Einzelpreis: 7 Mark.) G. Schmalfuß, Stellung u. Aufgaben des Ammenuntersuchungsarztes. (Einzelpreis: 1 Mark 20 Pf.)
- Band VIII: Der Arzt als Begutachter auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung. Erste Abteilung: Innere Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Unfallnervenkrankheiten. Von Professor Dr. Franz Windscheid. Mit 2 Abbildungen im Text. 1905. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: 4,50 Mark, geb. 5,50 Mark, Preis für den Einzelverkauf: 5 Mark, geb. 6 Mark.
  - Zweite Abteilung: Chirurgische Erkrankungen, besonders der Bewegungsorgane. Von Dr. med. Paul Sudeck. Mit 90 Abbildungen im Text.

    1905. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: 8 Mark, geb. 9 Mark, Preis für den Einzelverkauf: 10 Mark, geb. 11 Mark.

## Das Rettungs- und Krankenbeförderungswesen im

Deutschen Reiche.

Nach dem Material der auf Auregung des Zentralkomitees für das Rettungswesen in Preußen von den deutschen Bundesregierungen erhobenen Umfrage im Auftrage des Zentralkomitees bearbeitet vom Generalsekretär Prof. Dr. George Meyer, Berlin. Mit 10 Kurventafeln und 4 Karten. Preis: 14 Mark.

## Der Einfluß der Zentrale der Berliner Rettungsgesellschaft auf die Krankenversorgung Berlins. Von Professor Meyer, Berlin. Mit einem Plan und 4 Kurven im Text. 1905. Preis: 1 Mark 80 Pf.

Die Organisation des Rettungswesens. Von Dr. George Meyer. Berlin. 1901. Preis:

# Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes für verletzende Eingriffe. Ein Beitrag zur Lehre der Straf- u. Schuldausschließungsgründe. Von Dr. Richard Schmidt, Prof. der Rechte in Freiburg. 1900. Preis: 1 Mark 60 Pf.

Sozialismus und soziale Bewegung. Von Dr. Werner Sombart, Professor ander Universität Breslau. Fünfte Auflage. 24. bis 33. Tausend. Preis; brosch. 2 Mark, gebunden 2 Mark 60 Pf.

# Alkoholgenuß und wirtschaftliche Arbeit. Von Dr. med. Alfred H. Stehr. Arzt in Magdeburg, Dr. der Staatswissenschaft. 1904. Preis: 4 Mark 50 Pf.

Socben erschien:

Deutsche Sozialgesetzgebung.

Von Professor Dr. jur. Stier-Somio in Bonn. Preis: 7 Mark 50 Pf., gebunden

8 Mark 50 Pf.

Reformblatt für Arbeiter-Versicherung. II. Jahrgang 1906. Nr. 4:

Das Werk ist groß angelegt. Das vorliegende, vollständig selbständige und in sich abgeschlossene Buch enthält die Geschichte der gesamten Sozialgesetzgebung im Grundriß und das ganze geltende Krankenversicherungsrecht. Zusammen mit der noch ausstehenden Darstellung des Unfall-, Invaliden- und Arbeiterschutzrechts wird es das ganze Gebiet der deutschen Sozialgesetzgebung umfassen. Der andere, ebenfalls in sich abgeschlossene und selbständig zu benützende Teil des Werkes wird den Titel führen: "Deutsche Sozialgesetzgebung. Das Unfall-, Invaliden- und Arbeiterschutzrecht"; er befindet sich bereits unter der Presse.

## Die Prinzipien der Lebensversicherungs-Mathematik.

Von P. Schouten, Associate of the Institute of Actuaries in London. Aus dem Holländischen übersetzt von T. Chr. Reach. Mit einem Vorwort von Corneille L. Landré. Preis: 4 Mark 50 Pf.

# Die Lehre von der Mortalität und Morbilität. Anthropologisch-

statistische Untersuchungen von Harald Westergaard, Prof. an der Universität Kopenhagen. (Von der Universität in Kopenhagen preisgekrönte Schrift.) Zweite vollständig umgearbeitete Auflage. Preis: 20 Mark.

#### Zeitschrift für Sozialwissenschaften:

... Wie das Buch schon bei seinem ersten Erscheinen sich in kurzer Zeit viele Freunde erworben hat, so wird dies noch viel mehr bei der vorliegenden zweiten Auflage der Fall sein. Die rein wissenschaftliche Art der Behandlung des Stoffes, die strenge Aussonderung des mangelhaften statistischen Materials, die fließende Darstellung sichern dem Buche in der statistischen Literatur eine bedeutende Stelle, zumal da ein zusammenfassendes Werk über das vom Verfasser behandelte Gebiet schon lange gefehlt hat.

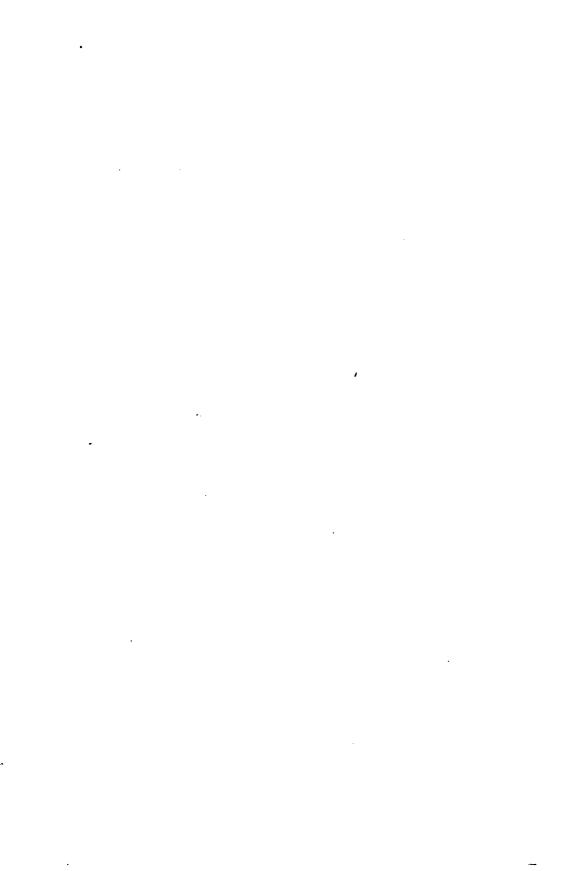



B. V. Mod Ze • ١ • .

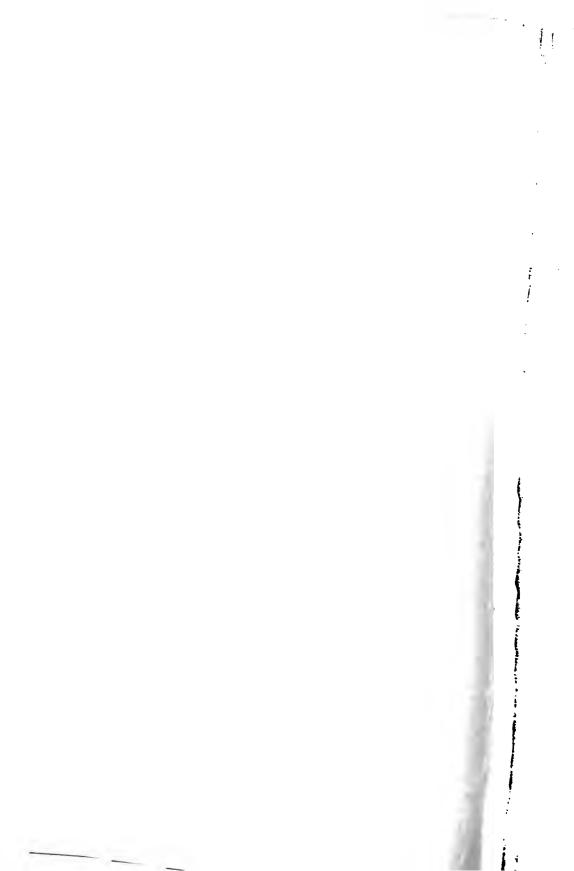

• • • • • .

